

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

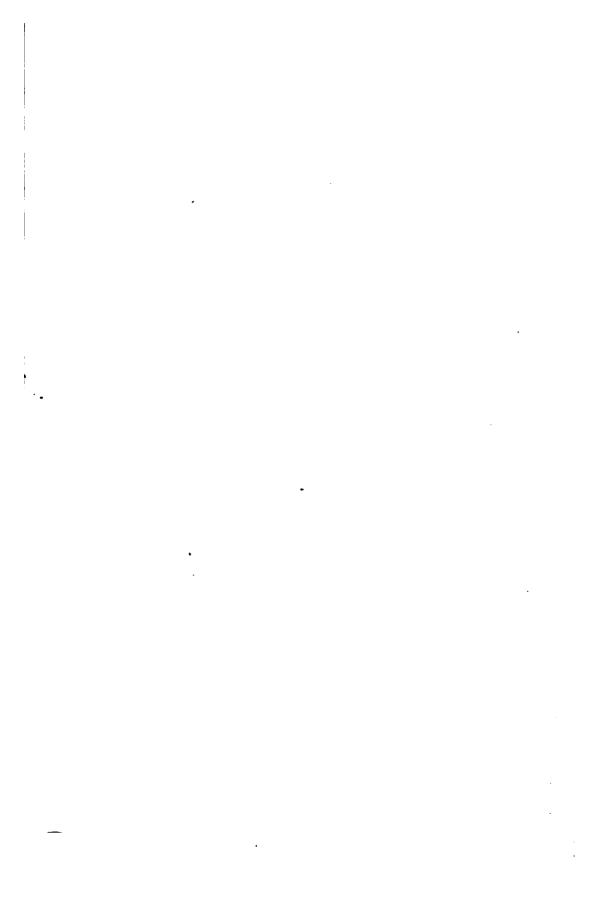

. . . 

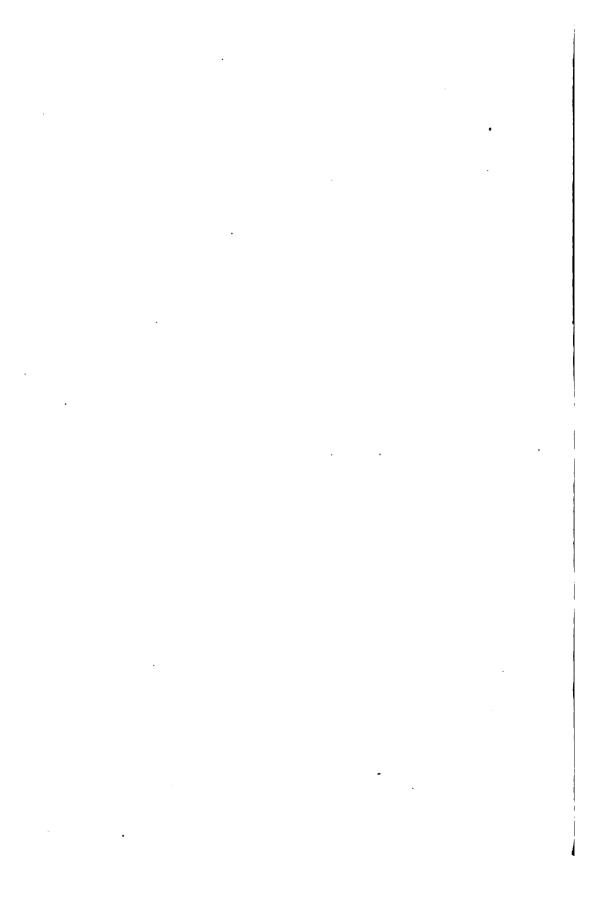

# Russische

# Literatur und Custur.

Gin

Beitrag jur Geschichte und Kritik derselben

von

### 3. 3. Sonegger,

Berfaffer ber "Literatur und Gultur bes 19. Jahrhunderte", ber "Gruntfteine einer allgemeinen Gulturgeichichte ber Reueften Beit" ac.



Leipzig

Berlagsbuchhandlung von I. I. Weber

. . • -

Russische Literatur und Custur.

• • 1 • •

## Russische

# Literatur und Custur.

Ein

Beitrag jur Geschichte und Rritik derselben

\*bon

### 3. 3. Sonegger,

Berfaffer ber "Literatur und Cultur bes 19. Jahrhunderte", ber "Grundfieine einer allgemeinen Culturgefcichte ber Reueften Beit" 2c.



## Leipzig

Verlagsbuchhandlung von 3. 3. Weber
. 1880

Slaw 4100,3.



Harvard College Library
Gult of
Archibald Cary Cookinge, Ph. D.
July 1, 1895.

Alle Rechte vorbehalten.

## Vorwort.

werden. Ein furzes Vorwort muß ich aber dieser Arbeit voraussschicken, und es ist nöthig, daß es gelesen werde, wenn man Zweck und Wesen dieser Schrift richtig deuten will.

Meine russischen Studien waren mehr als manche andre Dinge, die wir anzusassen veranlaßt werden, individuelle Lieblingssarbeit, und als ich sie vor etwa fünf Jahren systematisch aufgriff, dachte ich noch gar nicht daran ein Wort darüber zu schreiben, ich wollte nur meine eigne Kenntniß erweitern; im Verlauf aber wuchs unter der Hand die Arbeit und festete sich der Plan.

Ein boppelter innerer und ein äußerer Anftoß bewegten mich. Sebem Gebildeten fällt so oft auf, daß Rußland, das doch so stark unser Ausmerksamkeit auf sich zieht, uns in allen Stücken, was eindringende Kenntniß betrifft, noch unendlich sern steht und des Allerverschiedensten beurtheilt wird; ich wollte diese Zweisel los werden. — Ferner zog mich ganz ungemein die seit Puschkin so hochbedeutend gewordene Literatur an, und ich wollte mir namentlich die Doppelsrage lösen: was ist ihr besondrer Charakter? und wie viel theilt sie umgekehrt mit den abendländischen Literaturen? Das die innern Antriebe.

Aeußerlich ward ich bestimmt durch mehrjährigen Umgang mit Russen der höheren Stände und mit Deutschen, die lang in Russland gelebt hatten. Wein Endurtheil über manche Dinge ist wesentlich durch diese Personen bedingt worden, ohne daß ich doch den persönlichen Beodachtungen und Kundgebungen mich willenlos überlassen hätte. — Abgesehen von den großen Häuptern der russischen Literatur selbst, die natürlich in allererster Linie des stimmend sind, hab' ich namentlich die Werke deutscher und engslischer Reisenden und die einiger französischen Geschichtschreiber durchstudirt; so ziemlich alle diese Hüssemittel — und ihre Zahl ist nicht klein — sind am einen oder andern Ort im Text erwähnt. Da und dort gaben Kritik oder Polemik Anlaß auch solche Schristen zu nennen, die ich schließlich als faul und falsch, als Tendenzegeburten ohne Wahrheit und Geist durchschaute.

Ich wollte weiter nichts als ein Resume geben über die heutigen russischen Culturzustände, sine ira et studio, aber auch absolut ohne alle Schminke oder Vertuschung, scharf und streng was am Abschlusse der bezüglichen Studien meine Ueberzeugung geworden. Da ich selber Rußland nicht gesehen, war ich im ersten Buch des Wesentlichsten auf meine Gewährsmänner in Wort und Schrift angewiesen; das zweite und dritte Buch erlaubten freiere und selbständigere Bewegung.

Ich sagte oben, daß es Lieblingsarbeit war. Gewiß würde sich sonst ein Autor in bereits vorgerücktem Alter nicht entschließen sich an das Studium einer schwierigen Sprache zu machen, von der er zuvor (nach dem erwähnten Umgang) nur einige elementare Begriffe aufgenommen hatte. Ich habe dieses Studium ganz privatim betrieben, der Methode von Booch-Arfosiy folgend, die ich trefslich gefunden; erkläre übrigens mit gewohnter Offenheit und Rückhaltlosigkeit, daß ich dasselbe nach anfänglich festgestelltem Plane nur so weit getrieben habe, als ich's zur sichern Einsicht in die Literatur- und Culturverhältnisse nothwendig erachtete; an

sich hat die Kenntniß der eigenartigen Sprache für mich weder Werth noch Bedeutung. — An eine bestimmte deutsche Schreibart der russischen Namen band ich mich nicht; denn hier trifft gar kein System zu. — Für das Sprachstudium sei schließlich auf die neuestens in Leipzig erscheinende "Russische National-Bibliothef" mit Interlinearübersetzung aufmerksam gemacht.

Schriftsteller, die in besondern Portraits vorgeführt werden sollten; einzig folgende Ueberlegung war bestimmend: Bon den in Wahrheit ersten und höchsten Dichtern, die in fabelhaft kurzer Zeit ihre Literatur zu ungeahnter Höhe erhoben, durste keiner sehlen; die verschiedenen Parteien, Richtungen und Schulen, die sich nach einsander abgelöst haben, mußten alle mit mindestens je einem Namen vertreten sein, deshalb nahm ich auch eine Frau auf; in die neueste Literatur wollte ich nicht mit Einem Wort eintreten, zumal sich ein höchst unerquicklicher Rückgang, ästhetisch und moralisch, in ihr geltend gemacht hat.

Ift das Gemälde, das ich entworfen, in vielen Bartien ein abstokendes und dunkles, so ist gang gewiß nicht der Zeichner schuld. Ich bin zu der Ueberzeugung gekommen, daß es eben nicht beffer steht; und in allererster Linie waren hierin für mein Urtheil bestimmend alle, ohne Ausnahme alle ersten Autoren der Russen selber, die um Nichts heller malen, im Gegentheil. gewiß ausschlaggebend, wenn die ersten Geister einer Nation in einer gang bestimmten, absolut übereinstimmenden Beise über die vaterländischen Zustände aburtheilen; nur Verblendung oder Gigenfinn könnte sich diefer mächtigen Stimme verschließen. Ich alaube aber ben Ropf hierin frei gehalten zu haben, auch jenen ältern Beziehungen zur jogenannten ruffischen Emigration gegenüber. Wie ich im Großen die in administrative Autokratie gebundenen Gefellschafts- und Staatszustände als culturfeindlich und verderblich verurtheile, so auf der andern Seite eben so streng die ganze moderne Revolution sammt ihrem Nihilismus als barbarisch und sinnlos.

Damit ist kein Wort gegen das Bolk, gegen die russische Nation gesagt; das wäre sehr thöricht. Alle guten Sigenschaften zugegeben, auch den Geist! Aber es fehlt von oben bis unten, in allen Schichten und Kreisen, an der richtigen Direction. Ich habe manche Russen gekannt, die viel Geist hatten; selten einen, der wußte, was er mit diesem Geist anfangen solle.

3arid, im Marg 1880.

Der Verfasser.

## Inhaltsverzeichniß.

| Einleitung.<br>Grundzüge der Geschichte Kußlands                        | Seite<br>3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Erstes Buch.                                                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moderne Buftande.                                                       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bas ist Rußland? Gegensätze in Land und Bolt                            | 14         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bölferstämme, Religion, Stände                                          | 19         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ansichten über Rufland, westländische und einheimische                  | 22         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tharafterzüge des Bolles                                                | 24         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die fremden Civilisationselemente                                       | 28         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die ganz verschiedenen Civilisationekreise                              | 29         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politif und Diplomatic                                                  | 34         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die sich ablösenden Generationen und civilizatorischen Phasen in unserm |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sahrhundert:                                                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zu Ansang bes Jahrhunderts                                              | 36         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umschwung mit der frangösischen Invasion                                | 38         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rikolaitische Zeit                                                      | 39         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Busammenbrechen diefes Systems                                          | 54         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reformatorische Periode Alexander's II                                  | 55         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retrograde Umtehr neuester Zeit                                         | 58         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Leibeigenen-Emancipation                                            | 59         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Staatsorganismus                                                    | 62         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Büreaufratie und Beamtenwelt                                            | 64         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rechtsleben                                                             | 71         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boltswirthschaftliche Zustände und Finanzen                             | 73         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erziehung, Schule und Unterricht                                        | 80         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bissenschaft und Kunst                                                  | 91         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kirche und Sectenwesen                                                  | 95         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der ungetheilte Gemeindebesit                                           | 109        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slawophilen und Panflawisten                                            | 114        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ueber einzelne Landesgebiete und Bölkerschaften                         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schlußbetrachtung                                                       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>жинирос</b> ттинутину                                                | 124        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Zweites Buch.

|                    |     |     |      |     |     | 1            | ule  | Ľ     | ue  | rai  | lut | •   |    |   |   |   |   |   |   |   | e        |
|--------------------|-----|-----|------|-----|-----|--------------|------|-------|-----|------|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| Urfprung, Ent      |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 1        |
| Literatur und      | Let | en  | in   | t 1 | 9.  | Ja           | hrh  | uni   | der | t.   |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 1        |
| Fremde Ginflu      | ffe |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 1        |
| Fundamentalch      | ara | fte | re   | bic | ier | $\Omega_{i}$ | tero | tur   |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 1        |
| Die Gattungen      |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 1        |
| Entwicklungslin    | nie | be  | rş   | Bar | tei | m            | unt  | ) e   | ďρυ | llen | ١.  |     |    | • |   |   |   |   |   |   | 1        |
| Die Rreise ber     |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 1        |
| Jhr Schickfal      |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 1        |
| Bahl ber Wert      | e   |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 1        |
| Die Literatur      | ber | n   | itol | ait | iſΦ | en           | Bci  | it.   |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 1        |
| Diejenige feit ?   |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 1        |
| Die Presse .       |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 1        |
| Ueber bie Spra     |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 1        |
| •                  | •   |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |          |
|                    |     |     |      |     |     |              |      | ritte |     |      | •   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |          |
|                    |     |     |      |     | (   | Eil          | 113e | lne   | 2   | (nt  | or  | en. |    |   |   |   |   |   |   |   |          |
| Karamsin           |     |     |      |     |     |              | •    |       |     |      |     |     | `. |   |   |   |   |   |   |   | 1'       |
| Dmitrijew          |     |     |      |     |     |              |      |       |     | •    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 1'       |
| Buschtin           |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   | · |   |   |   |   |   | 1'       |
| Lermontow .        |     |     |      |     |     |              |      |       |     | •    |     |     |    |   | : |   |   | Ċ |   |   | 19       |
| Kolzow             |     |     |      |     |     |              |      |       |     | Ċ    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 2        |
| Krylow .           |     |     |      |     |     |              |      | •     |     | •    |     |     |    |   |   |   |   |   |   | · | 2:       |
| Shutowsti          |     |     |      |     |     |              |      | •     | •   |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 2:       |
| Wjäsemski          |     |     | ·    |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 22       |
| Autowsti           |     |     |      | •   |     |              | •    |       | •   |      |     |     | •  |   |   |   |   |   | • |   | 2:       |
| Gneditsch          |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 22       |
| Delwig .           |     |     |      |     |     |              | •    |       | •   |      |     |     |    | - |   |   |   |   | - |   | 2        |
| Dasitow            |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     | ·  |   |   |   | : | • |   |   | 22       |
| Nifitish .         |     |     |      |     |     |              |      | :     |     |      |     |     | •  |   |   |   | - | : |   | : | 25       |
| Gribojedow .       |     |     |      |     |     |              |      |       | -   |      |     |     |    | • |   |   |   |   |   | • | 25       |
| Pawlow             |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     | •   |    |   |   |   |   | • | • |   | 23       |
| Helena Hahn        |     |     |      |     |     |              |      |       |     | •    | •   |     |    |   |   |   | • | • | • | • | 24       |
| Bestushem .        |     |     |      |     |     |              |      |       |     | •    | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | 24       |
| Graf Sollohub      |     |     |      |     |     |              |      | •     |     | •    | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | 26       |
| Goaol              |     |     |      |     |     |              |      |       |     | •    | •   | •   |    | • | • | • | • |   | • | • | 20       |
| Herzen             |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    | • | • |   |   |   | • | • | 2        |
| Herzen<br>Saltikow |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   |   | - | - | • | • | 29       |
|                    |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   | • |   |   | • | • | 2;<br>3( |
| Pisemsti           |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | • |          |
| Turgenjew .        |     |     |      |     |     |              |      |       |     |      |     |     |    |   |   |   |   | • |   |   | 31       |

## Russische Literatur und Custur.

• • • . . • ·

## Ginleifung.

### Grundzüge der Geschichte Rußlands.

Pöchst charafteristisch und von derjenigen aller übrigen Groß=
staaten Europas in eigenthümlichster Art unterschieden ist die Geschichte von Rußland. Das allmähliche Zusammenschweißen der Glieder des ungeheuren Kolosses, das Verschmelzen einer Masse der ungleichartigsten Völkerschaften zu einem autofratisch regierten Ganzen, die Kämpse der Theilfürstenthümer gegen die Centralsgewalt des Großfürstenthums, die gewaltsamen mehr als friedlichen Beziehungen nach außen bieten ein Gesammtbild eigensten Gepräges. — Nach innen aber Hofintriguen, Günstlingsrivalitäten, Parteis und Geschlechterkämpse, Thronstreitigseiten und Palastzevolutionen, die oft als letztes Hülfsmittel den Mord verwenden — sie füllen die ganze innere Geschichte des Reiches.

In keinem Land Europas haben so viele Emporkömmlinge, fremde und heimische, und vollends in keinem mit gleicher Wucht in die Reichsgeschichte eingegriffen. Arthur Kleinschmidt führt aus dieser Classe eine herzogliche, 5 gefürstete, 23 gegrafte und 2 baronisirte Familien an. Und wieder in keinem zweiten Lande sind es, auch die Alten großen Familien einbegriffen, so viele persönliche Günft-

linge, gleichviel ob mit oder ohne Verdienst. Allgemein ist Stellung und Eingreisen dieses hohen Adels für die Geschichte des Reiches und seines Herrschergeschlechtes in höchstem Grade bezeichnend, und Kleinschmidt schließt eben dessen Geschichte richtig so: "Rußlandshoher Adel ist ein seltsames Gemisch von Verdienst und Laune, von Größe und Schwäche; neben den Sprossen Kurit's und Gedismin's stehen die Söhne des gemeinsten Volkes, und neben den alten Russen sinden wir eine kosmopolitische Gesellschaft aus allen Welttheilen, in Rußland eingewandert, um hier ihr Glück zu suchen und zu sinden. Und wie diese Wischung durch Fürsten und Grasen hindurchgeht, so beugen sich auch alle Geschlechter, alt und jung, reich und arm, mächtig und schwach, vor dem Luge des weißen Czarsn; vor dem Donnerkeile dieses Jupiter zittern mit dem Volke Fürsten, Grasen und Varone".

Mit Jug geht die große Geschichte Rußlands, die von Strahl und herrmann zusammengetragen worden ift, von folgendem Sat aus: "Die ganze Weltgeschichte alter und neuer Zeit hat keinen Staat aufzuweisen, ber in hinficht bes Umfanges und ber Größe biefem Riefenstaat zur Seite gesetzt werden fonnte: vor ihm verschwinden die großen und ephemeren Reiche der berühmtesten Weltstürmer Rhamse, Merander der Große, Tschingis-Chan, Timur u. A., und selbst das weite China mit seinen 150 Millionen Ein= wohnern wie das römische Reich zu August's glänzender Zeit und in seiner größten Ausdehnung unter Trajan stehen dem gegen= wärtigen ruffischen Staat an Arealfläche bei weitem nach". ist in der That so. Sind doch aus den ungefähr 20000 Quadrat= meilen, der doppelten Größe Deutschlands, die man in der Zeit Bladimir's des Großen zum Gebiete ber ruffischen Slaven rechnete, aus den 40 000 zur Zeit des Mongoleneinfalls heute nicht weniger als 369 830 Quadratmeilen einer compacten Ländermasse geworden. die auf koiner Seite durch tief hineingreifende fremde Besitzungen durchbrochen wird, mehr als die doppelte Große des Erdtheils Europa, fast 1/6 des Erdballs, 40 Breiten= und 73 Längengrade.

- Es kann uns hier gar nicht interessiren auf die ganz oder halb unbekannten Urzeiten der ungeheuren Länderstriche, meist Tiefebenen, die das heutige Rußland bilben, auch nur mit einem Wort einzutreten: auf das Land der Stythen des Herodot, wäter

die Steppe der Geten, auf Sormaten, Manen und Gothen. die viel berufene Frage über Hertunft und Abstammung der Slamen. über welche eine Masse der weitest aus einander gehenden Theorien aufgestellt worden sind, fällt total außer unsern Bereich; wir verweisen übrigens hierin auf die geistvollen Auseinandersetungen von R. E. Franzos ("Aus Halb-Alfien"). Thre porüberachende Unterjochung durch die Awaren im 6. Jahrhundert, dann ihre Spaltung in eine Reihe neuer Bolferichaften, beren Strahl nicht weniger als 14 aufführt; die ethnographische Zusammensehung der Hauptländerstriche des heutigen Rufland vom 6. bis ins 12. Jahrhundert - alles das find Vorfragen, die gar nicht hicher gehören. Die einzige summarische Bemerkung fei Diese: Strahl führt für jene Jahrhunderte außer den Slawen als auf diesen riefigen Landstrichen sich sekend oder tummelnd und im Verlaufe meist wieder verschwindend oder gang neue Verschmelzungen eingehend ein Dutend Bölkerschaften auf — 7 im Süben, 2 im Often, 3 im Norden. Von den lettern (Lappen, Tschuden und Letten) theilt er wiederum zweie sehr ins Einzelne ab, indem er erloschene tschudische Stämme in der Bahl 10, bis heut erhaltne tschubische in der Bahl 7 kenn= zeichnet; erloschener lettischer 3 und eben so viele bis jest erhaltener aufführt. Das Alles fällt in die Vorgeschichte Ruflands als Reich ober Staat.

Immerhin treten im früheren Mittelalter die Russen (zusammen mit den einverleidten Tschuden) als der mächtigste Slavenstamm auf, der seine Wohnsitze in den mittleren Theilen des heutigen europäischen Rußland hat. Dieser Stamm war vermöge der Volksund der Landesnatur dem Städteleben abgeneigt, daher noch im 11. Jahrhundert saum 24 Städte innert seiner Grenzen bestanden, die bedeutendsten Kiew und Nowgorod, diese der größte Handelsplatz des Nordens. Handelsstraßen, darunter hochwichtigseine vom Schwarzen Weer an die Ostsee. Signes Gelb (Münzprägen) erst im 11. Jahrhundert.

Die eigentliche russische Geschichte wird begonnen d. h. die Gründung der russischen Wonarchie wird angesetzt mit dem Augenblicke, da der mit unbekanntem Alter ausgestattete Freistaat Nowgorod seine Unabhängigkeit an die Waräger verlor; das fällt nach der Witte des 9. Jahrhunderts. Wer diese Waräger waren, deren

germanischer Ursprung ist angezweiselt worden? Immerhin mit aller Wahrscheinlichkeit ein Bruchtheil des unruhig verwegenen Secfahrervolks ber Normannen, schwebische Normannen, die 859 an den Oftseeküsten erschienen. Jedenfalls wurden auch fie flawisirt, da sie auf eine wenn auch geringe heimische Cultur stießen. Hauptfigur ist der berühmte Kührer Rurif, als Grokfürst der erste, 864-879. Bon da datirt für Nowgorod und sein ganges Gebiet der Name ruffisches Land. Um die Mitte des 10. bereitete die Groffürstin Olga durch ihren Uebertritt die Herrschaft des Chriftenthums im Lande vor, die am Ende desselben Jahrhunderts durch Wladimir's I. Befehrung definitiv begründet wurde. Er wandte fich der byzantinischen Staatsfirche zu, nachdem mohamedanische, judische, romisch-katholische und griechische Bekehrungsversuche fich geltend gemacht. Bald barauf, 972, nach ihres Sohnes Swätoslaw's Tode, beginnt jenes Berreißen in Theilfürstenthümer, zunächst 3, welches der Alleinherrschaft ein Ende machte und das Land durch fortwährende Reibungen und weiteres Zersplittern in unendliche Wirren und immer ärgere Auflösung brachte. Systematische Theilung ward begründet bei Jaroslaw's I. Tode 1054, und so bestanden 1170 bereits 72 Kürstenthümer, die alle einen Bundesstaat bilden sollten unter Oberherrschaft des älteften Großfürsten von Riew.

Dieses Theilungssystem und im Verlaufe die 250 Jahre andauernde Herrschaft der rohen mongolischen Tartarenhorden sind die beiden Grundübel russischen Staatslebens; sie auch hielten die höhere Entwicklung jeder heimischen Cultur gewaltsam danieder.

Auch hier bildete sich in diesen Jahrhunderten die Lehnsversassung heraus. Geschriebenes Recht (die Prawda) auf Grundlage der standinavischen Gesetze führte Jaroslaw ein. Blutrache, dann Wergeld, auch Gottesgerichte waren geltend.

Die Theilung rief Thronstreitigkeiten, diese einer Schwächung auf allen Seiten, dem Berfall der Einzelfürstenthümer wie des Gesammtverbandes und in letzter Folge der selbstverschuldeten Untersjochung durch die Mongolen. Sine hervorragendste Rolle spielte immer das mächtige Gemeinwesen von Nowgorod, bald unter einzelnen Großfürsten stehend, deren Macht aber durch die Stadtsrechte sehr beschränkt wurde, bald republikanisch unabhängig. Aber kurz, trot einzelner wahrhaft großer Herrscher und Gesetzgeber des

Reichs ward alle die Zeit bis zum Mongoleneinsall des Wesentslichsten ausgefüllt durch die unausgesetzen Kämpse der Theilfürsten gegen den Großfürsten oder jener unter sich oder durch solche mit den umliegenden Bölkerschaften, mit wechselndem Ersolg und Geschickt. Von jener Theilung an beginnt auch die bedeutsame Geschichte des hohen russischen Abels. Als dann zu Ansang des 13. unter Juriz Schwäche und Zerrissenheit die vollständige Untersochung unter mongolisches Regiment im Gesolge hatten, mußte sich der Kamps jedes start sich fühlenden und national denkenden Herrichers gegen die beiden auflösenden Elemente richten: das Joch der Fremden und die Zerstückelung. Zene aber arbeiteten gegen sich selber durch die unkluge Begünstigung des Eroßfürsten von Moskan.

Wir können übrigens entschieden nicht anders als den nun gewaltsamst durchbrochenen heimisch russischen Eulturgrad sehr gering schäten. Iene frühmittelalterliche Civilization war weiter Nichts als ein schwaches Pfropfreis der byzantinischen, auf die altslawischen Zustände übertragen und durch die Versteinerung des byzantinischen Wesens und Glaubens zum schwächlichen Stillstande verurtheilt. Kunst minim: Heiligenbilder, überladener Kirchenschmuck, byzantinisches Bausystem. Volksdichtung (Heldengedichte) bedeutsamer. Etwelche Geschichtschreibung.

Der furchtbarfte Wendepunkt in der ruffischen Geschichte ift ber Einbruch der Tartaren Tschingis-Chan's. Rachdem die unglückliche Schlacht an ber Kalka, welcher ber nachmalige Rückzug ber barbarischen Horden nach Afien folgte, ein bezeichnendes Vorspiel geliefert, vollzog fich unter Gräueln und Schrecken, durch Feuer und Blut die Unterjochung ber ruffischen Lande und Städte in ber zweiten Hälfte bes 4. Jahrzehnts vom 13. Jahrhundert. Traurige Reiten eröffneten sich mit biesem Schlag. Der furchtbar verheerende Einfall und die lange Herrschaft dieser Barbaren bewirkte bas gewaltsamste Durchbrechen ber heimischen Entwicklung; bie geringen Culturanfätze waren vollständig zerftört, und als nach 21/2 Jahrhunderten die Barbarenhorden wieder in ihre Heimat zurudgetrieben wurden, mußte Rugland feine Bildungsgeschichte vollständig von vorn anfangen, und sie war diesmal bas Werk westländischer Cultur. Ginen einzigen Bortheil freilich zog das Bolf boch aus diesem Verberben, das ist bis heut seine auffallende Affimilationsfähigkeit an die afiatischen Bölker und ihre Erfolge im Vorschreiten auf diesem Erdtheil.

Nicht ganz ein Jahrhundert später ist Act zu nehmen von dem Aufstehen des litthauischen Reiches durch seinen ausgezeichneten Gründer, den Fürsten Gedimin; hochbeachtenswerth, daß damit für jene Lande der Ansang der bald sich ausbreitenden Macht des römischen Katholicismus mit päpstlichem Einfluß und umgekehrt die definitive Schrankensehung für die griechisch=russische Kirche anbricht. "Rußland aber", so sagt Strahl, "nun auch im Westen bedroht, bereits schon hart gedrängt im Norden von den Schweden und den deutschen Rittern, zerrissen in seinem Innern durch den seindseligen Geist einiger mächtiger Fürstenhäuser und den republitanischen Sinn der Nowgoroder, gedemüthigt und sast erdrückt durch das eiserne Scepter der Tartaren, bietet in einer langen Reihe von Jahren nur das traurige Bild eines ungläcklichen, zerrütteten, der gänzlichen Auslösung nahen politischen Körpers dar."

Bum Theil Verdienst, zum stärkern Theil Ginfluß der allgemeinen Weltlage geben es bem allerdings bedeutenden Groffürften Iwan III. Wassiljewitsch (1462—1505) an die Hand das Reich von beiden Uebeln: der Tartarenherrschaft und dem zersplitternden Theilfürstenthum frei zu machen. Mit ihm stehen wir "in der russischen Staatengeschichte an einem der wichtigsten Wendebunkte. wo durch eine geregelte. Erbfolge und Einverleibung der Theil= fürstenthümer in das Grokfürstenthum als Kern die Monarchie sich fest zu bilben und weit auszubreiten anfing; wo der sonst jo furchtbare Trot übermächtiger Großen und der zubor gleich mächtigen ebenbürtigen Fürsten in die Schranken eines gemeinschaftlichen Gehorsams sich fügten; wo feine Gefahren mehr von seiten Nowgorods und der Tartaren das Land bedrohten: wo orbentliche Steuern, ein Schatz und ein regulirtes Heer den Thron beschirmen; wo endlich Wissenschaften und Künste, Sandhabung der Gerechtigkeit und perfonliche Sicherheit in ben Strafen und Städten nebst andern Segnungen des Friedens und der Ordnung auch in Rukland Aufmerksamkeit, Schut und Aflege zu finden anfingen". Dieser siegreiche Großfürst warf die Mongolen hinaus, schwächte die Theilfürsten, eroberte die mächtige und immer unruhig aufstands= füchtige Republik Rowgorod, erweiterte auch sonst das Gebiet seines

jungen Staates und nannte sich Beherrscher von ganz Rufland. Jeder fräftige Nachfolger seines Geschlechtes folgte ihm auf dieser vorgezeichneten Bahn, am gewaltsamften sein Enkel Iwan IV. 1534—84 ein halb Jahrhundert über. — Lag ja damals die Machtconcentration in der allgemeinen Reit- und Geistesströmung! Rufland geht dieselbe Wendung zum Ginheitsstaat ein, die fich mit Heinrich VII. in England, mit Ludwig XI. in Frankreich, mit dem glänzenden Herrscherpaar Ferdinand dem Katholischen und Fabella in Spanien vollzog. Iwan IV., genau der Ludwig XI. Ruglands, nicht umsonst ber Schreckliche geheißen, vollendete bas Werk der vollständigen czarischen Autokratie unter furchtbaren Er suchte Macht und Reichthum bes unabhängigen Gräueln. Abels burch die graufamsten Mittel zu brechen und führte aus dem Gesichtspunkte der Kroninteressen mit rucksichtslosester Willkur das goldene Buch des Adels durch. Eine ber interessantesten Figuren in diesem Ringen der Kron- und Bojarenmacht ist der Fürst Andrei Kurbski, der als Exilirter eine merkwürdige Correspondenz mit dem Tyrannen eröffnete; seine Memoiren, die ersten in der russischen Literatur, wurden 1833 von Ustrialow herausgegeben.

Die beiden Iwan eröffnen somit die neue Geschichte Rußlands; die letzten unabhängigen Mächte sind gestürzt, die Krone allgewaltig. Bon da an tritt auch immer deutlicher als das verderbliche Grundselement, an welchem Grundeigenthum und Recht und Ehre haften, das System der Berleihung von Gütern hervor für die im Dienste des Staates oder eigentlich seines Herrschers zu vollziehenden Leistungen. "Alles, was der Russe ist, verdankt er seiner Stellung im Dienste", mit andern Worten der Gnade des Czaren. Damit ist die Individualität vollständig degradirt, der persönliche Werth auf Null gesett. Damals ward eben die dem Geiste des Bolkes passende Unterwürfigkeit unter einen souveränen Willen sest volles solles spassent, und es ist nicht umsonst, daß die Sprache dieses Volkes für Despotie und Staat nur das Eine Wort gossudarstwo kennt.

In jenen Zeiten vollzog sich auch die hervische Eroberung Sibiriens, die Herrmann mit den Worten einleitet: "Drei Kaufsleute und ein landflüchtiger Räuberhauptmann von der Wolga (Jermak) wagten es, Sibirien ohne Besehl des Czaren in seinem Namen zu erobern".

Nich ver Witte ver II Janenarderne inn die Samunder Kilve die dere das Zörefterremannen ein die den femal festerne Lichen Korre gabe erdere. Hehre die fander man die für mehr nichten Zeiter auf

Level bet fortig befor to oud oud out immane anditte transla Zangele bei geforen nem is eine fin bei bei bei beiter in beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei the for the Coulds on . It is member writing to all followings. Biller Cheftere, Serfcertung und Erreicung ber Wiefiel. nicker ber Kors im Stootstrorft eine erfte Errfantama in üben sefel, fere Cententrare ten 1722 bat bie auf ben Gianen Belieben berarter fieben. Romer, einfacher und energifcher läft iid Cine unt Geffe ton Beter's Regiment, insbesondre ber 3med in Erfeitung ban Bitersburg, faum bestimmen, als wie Perrmann es mit felenden Soten thute "Die Haupffradt bes Reichs grundete Biter but fren tem Grund und Boden, auf fremben Grund und Beben nollte er ben Brennpunft bes rufffchen Bolfslebens verpflanten, auf bem innern Grund allgemeiner menichlicher Bilbungsarlage wollte er feinem Bolf ein neues Lebensticht aufgeben laffen. Un bie Grengen bes europäifden Beitens vorgerudt, follte bie Cauptitabt, bas Muge bes Staats, die Bildungeformen bes Beitens in fich abipicaeln". Bir unterzeichnen mit intimiter lleberzeugung Die daran gefnüpite Dahnung: "Der deutsche Laut ein den Ramen Echluffelburg und Betersburg mag nur immerhin für alle Zeiten bie Huffen Beter's bes Großen baran erinnern, daß fie bem Biel, welches er ihnen vorgesteckt hat, getreu sein jollen, und daß sie ce nie erreichen konnen, wenn fie nicht fortwährend bie ausländischen und junächst die beutschen Bildungselemente in sich aufnehmen".

Das ist die letzte große Wendung im russischen Wesen und Leben; sie hat dem Geiste des Volks und dem Gange seiner Politik für immer energisch ihren Stempel aufgedrückt; das Testament Peter's des Großen ist in der Geschichte seines Volks eine Wahrsheit, eine unauswischliche Realität; gleichgültig, ob das Document eine Fiction sei. Was Rußland seither gethan und gewollt, ist aller West bekannt. Europa weiß, was es von diesem Riesenreich des Ostens zu erwarten — und zu fürchten hat.

Folgendes sind die stärksten Fundamentalthatsachen russischer Machtstellung: Erste Stüße der Warägerherrschaft ist Nowgorod; solgt die Besignahme von Kiew und Smolensk; nach dem ersten Viertel des 14. Jahrhunderts wird Moskwa Haupt des Reiches. Ins erste Drittel des 13. fällt die Niederlassung der Deutschen in den Ostseeprovinzen. Gleichzeitig die Mongolenherrschaft nach den unglücklichen Schlachten an der Kalka und am Sit. — Sehr frühe und langdauernde Kriege mit den Bulgaren; in neueren Iahrshunderten mit Polen und Schweden, in den letzten mit der Türkei. — Erste diplomatische Beziehungen mit Persien zu Iwan's III. Zeit im letzten Drittel des 15. — Fast romanhaste Eroberung Sibiriens durch die Stroganows im letzten Viertel des 16.; Besetzung der Krim im achten und neunten Jahrzehnt des vorigen; der Kaukasussländer in unserm Jahrhundert.

Langehin war's blos eine Art Instinct, herausgewachsen aus dem Gefühl der numerischen Ueberlegenheit über ihre schwächeren Nachdarn, welcher die Russen crobernd vorwärts tried; und erst in neuester Zeit haben sie angesangen diesem Drang ein Princip unterzulegen, als dessen Vertreter sie angesehen sein wollen, und sie heißen dieses Princip den Panslawismus. Damit hängt denn auch die gewaltsame Russissicirungssucht der Gegenwart zusammen. Sine Entnationalissirung, wie Russland sie seit dem letzten Aufstand in Polen durchsetz, ist in der Geschichte gradezu nie dagewesen; man beachte blos die Stufengänge, welche das eisern consequente System in dem Zweck einer vollständigen Beseitigung oder Verzuchtung der polnischen Sprache genommen hat.

Gine geistreiche Idee hat der Franzose Rambaud in seiner turzen und trefslichen "Histoire de la Russie" aufgestellt, indem er die Geschichte des Reiches nach dem überwiegenden Gewichte gliebert, welches in seiner Entwickelung die mächtigen Stromläuse spielen. Er sagt mit großer Feinheit: "Toute l'histoire de ce pays est celle de ses trois grands fleuves; elle se divise en trois périodes: celle du Dniéper avec Kief, celle du Volga avec Moscou, celle de la Néva avec Novgorod au huitième et Saint-Pétersbourg au dix-huitième siècle. Le Dniéper avait sait la Russie byzantine, le Volga la sit asiatique, la Néva devait la rendre européenne. La grandeur de la création de Pierre I consista précisément à reporter sa capitale sur la Baltique, sans abandonner la Caspienne et le Volga, et à chercher pour ce grand sleuve oriental une issue nouvelle qui le mettrait en communication avec les mers d'Occident".

Es giebt kein furchtbareres und geistig wie materiell zerstörensberes Factum in der ruffischen Geschichte als die Mongolenherrschaft, und die Wirkungen mußten um so verderblicher sein, als sie sich gleichzeitig d. h. in der Periode des angehenden rufssischen Mittelsalters mit dem zweiten Grundübel, der seindlich rivalissirenden Zersplitterung in Theilfürstenthümer, verslocht. Beide sind die Kredsübel in der Geschichte dieses Volkes.

Die Mongolenherrschaft hat Rufland vollständig im afiatischen Gepräg erhalten, die Halbeivilisation verewigt und die absolute Herrschergewalt vollständig eingebürgert. Wäre vor dem Einbruch des furchtbaren Keindes aus den Sinzelfürstenthümern ein einheit= liches Reich zusammengewachsen gewesen, so hätte sich leicht in llebereinstimmung mit den alten Rechtszuständen in diesen Theilreichen auch im Gesammtstaat eine gemischte Regierungsform herausbilden mögen, welche die politische Gewalt zwischen Czar und Bolf Da unterbrach die Tartarenherrschaft den natürlichen Lauf der Entwicklung und erstickte alles freie politische Leben. ersten Czaren von Mosfau waren die Nachfolger nicht der alt= heimischen Fürsten, sondern der Tartaren-Chans, und so hat dieser heillose Einbruch auch die übermäßige autofratische Gewalt verschulbet, welche bas ruffische Regiment bis in die neueste Zeit kenn-Die Einwirfung erhielt einen um so verderblicheren Charafter dadurch, daß die tartarischen Eroberer nach all' ihren Gewohnheiten dem russischen Volke nur höchst unsympathisch bleiben fonnten: Sie besetzten das eigentliche Land nicht, sondern nur die Grenzprovinzen, und im Grunde mit dem einzigen Zwecke Tribut herauszupressen. Sie waren ein ausschließlich militärischer Stamm, immer campirend und immer zu Aus- und lleberfällen bereit, was den slawischen Charafterzügen entschieden zuwider ist: Religion und Ackerdau, Anhänglichseit an den Boden und Baterlandsliebe stemmten sich gegen jene überflutenden Nomadenhorden. — Die zweite große Thatsache, die Zersplitterung in Theilfürstenthümer, war für Rußland eben dasselbe, was für das westliche Europa das Auseinanderreißen in Feudalherrschaften. Pogodin sührt an, daß in die Zeit von der Mitte des 11. dis in die Ansänge des 13., also nicht volle zwei Jahrhunderte, 64 Fürstenthümer von mehr oder weniger langer Dauer fallen, 293 Fürsten, die sich Kiew und die andern russischen Herrscherfige streitig machten, und 83 Bürgerfriege von größerer oder geringerer Ausdehnung, einige über's ganze Land hin streichend.

#### Erstes Buch.

### Moderne Zustände.

**W**as ist Rußland?

Der Kürft Dolgorufi an der Spite seines schneidend scharf geschriebenen Buches: "La vérité sur la Russie", antwortet auf die Frage wie folgt: "Rufland ift ein ungeheures Gebäude mit europäischem Neußern und geziert mit einem europäischen Biebelfeld, aber im Innern nach afiatischer Art möblirt und verwaltet. Die sehr große Mehrzahl der Staatsangestellten, in mehr ober weniger europäische Costume gesteckt, verfahren in Ausübung ihrer Kunctionen als mahre Tartaren". — Und weiter: "Kein Land der Welt ist reicher an Gesetzen, Verordnungen und Reglements aller Art; der russische Codex ist der umfangreichste, indem er über 1000 Seiten umfaßt; und jedes Jahr erscheinen neue Erganzungen. Aber diefer Cober, jo nüglich für das Gedeihen der Bapierfabriken, Der erste Artikel des ist für das Land ein todter Buchstabe. ersten Bandes, welcher den Kaiser über alle Gesche stellt, macht alle fünfzehn diden Bande zum umfangreichsten aller schlechten Svafie".

Eine Schmeichelei ist die Antwort nicht. Fest steht dies: Rußland ist das Land der ungeheuersten Gegensätze, innerlich wie äußerlich. Das wird am anschaulichsten dem Reisenden klar, der das Riesengebiet durchstreift. Das einemal durcheilt der von Rennthieren oder Hunden gezogene Schlitten mit ihm kolossale ebene einsame Strecken; ein andermal führen ihn Dampsschiff oder Eisensbahn in die glänzenden Centren einer westländisch gefärbten Civilissation; heute mag er im leichten Tarantaß die Steppe durchsliegen und morgen auf dem Rücken des Kameels durch öde brennende Sandwüsten ziehen.

Rufland stellt ben bentbar schärfften Gegensat bar zum übrigen Europa; es ist das continentale Europa, indem es den Charafter trägt einer Fortsetzung der Flächen und Hochebenen des centralen und nördlichen Afien von compact ungegliederter Maffe, während umgekehrt das Europa des Westens unendlich gegliedert auftritt. Selbst die ruffischen Meere in ihrer langen Unzuganglichkeit oder stürmischen Unwirthlichkeit tragen den antieuropäischen Charafter. Man hat barum bas eigentliche Europa auch wol bas maritime genannt, im auffallenden Unterschiede zu jener schwer erschließbaren halbafiatischen Masse. Nach orographischer Bildung ift Rugland das Europa der Ebenen gegenüber dem der Gebirge; und klimatisch ist es wieder ausgeprägt continental mit schroffem Gegensate ber Jahreszeiten. Also überall Die springendsten Diffe-Anatole Leroy-Beaulieu fagt darüber: "Unter der Breite von Paris und Venedig haben die nördlich vom Schwarzen und Raspischen Meere gelegenen Gegenden im Januar die Temperatur von Stockholm, im Juli biejenige von Madeira. In Aftrachan, unter der Breite von Genf, ift es nicht felten, daß in einem Zwischenraume von sechs Monaten Die Wärmeunterschiede bis auf 70 ober 75 Grade Celfius ansteigen. Un den Ruften des Raspifec, in der Breite von Avignon, fällt die Kälte bis auf 30 unter dem Gefrierpuntt, und umgekehrt kann bie Sommerhite bis auf 40 oder mehr ansteigen. In den Rirgisensteppen, Breite des mittleren Frantreich, bleibt das Queckfilber bisweilen ganze Tage lang gefroren, und umgekehrt springt dasselbe Thermometer in der Sonnenhite, wenn es nicht aut überwacht ist. An den Ufern des Araljees steigen die excessiven Temperaturwechsel am höchsten, bis au 80, vielleicht 90 Grad Celfius".

St. Petersburg, die nördlichste Haupt- und Residenzstadt der Welt, hat einen längsten Tag von 18 Stunden 45 Minuten und dann eigentlich keine Nacht, da die Dämmerung sich dis zum ersten

Aufbliten ber Morgenröthe streckt; sein fürzester Tag zählt 5 Stunden 47 Minuten.

Doch trot alle der schreienden Gegensätze trägt die ganze Naturverfassung des ungeheuren Ebenenreiches die Bestimmung zur Einheit und Einförmigkeit in sich, welche auch durch die umgrenszenden Rands oder Gürtelgebirge angezeigt ist.

Und zwar, unabsehbar hingestreckt, eine trostlose Einförmigkeit! Nehmen wir das erste beste Beisviel, und zwar aus einem ungefünstelten Autor. Moltke jagt von dem ganzen 87 Meilen langen Landstrich zwischen Moskau und Petersburg Folgendes: "Bahnwärterhäuschen und Schlagbäume und die Werstwfähle find die einzigen Verzierungen der unglaublich öden, unangebauten, flachen und einförmigen Begend, die man durchzieht, sobald man die letten ichon sehr ländlichen Säufer von Betersburg hinter sich hat. Sumpf und Erlengestrüpp, soweit das Auge reicht, verfrüppelte Fichten, selten ein Ackerfeld, noch seltener ein Dorf. Die Kirche mit der hellgrünen Auppel und den weißgetunchten Mauern giebt dem Wohnort von ferne immer ein autes Aussehen. Die Häuser sind aber durchweg elende Holzschuppen ohne Bärten und ohne Bäume. Die Dörfer haben keine geschlossene Ginfriedigung; von Alleen, Vorwerken, Wirthschaftshöfen oder Schlössern sieht man nichts. .... Das Auge hungert nach einer Terrainbeweauna". Das furze. aber sprechende Gemälde mag in seiner unerfreulichen Erscheinung als der Typus einer specifisch rufsischen Landschaft überhaupt genommen werden.

Doch scheiden sich sehr scharf nach den Breitegraden zwei Hauptpartien des kolossalen Reiches ab.

Zwei riesige ethnographisch-culturgeschichtliche Wechsel knüpfen sich an die beiden gänzlich verschiedenen Regionen des Landes nach seiner Bodenbeschaffenheit: der Norden überwiegend eine Composition aus Wald und Sumps, Massen Wassers in Flüssen, ungesheuren Seen und Mooren; der Süden eine riesige Fläche Ackerslandes von reicher, ja üppiger Fruchtbarkeit, wenig Sand oder Wald. Als Grenze ist gedacht eine nordöstlich lausende Wellenlinie, ansangend unter 50. Grad, endend bei 56. Grad am Ural. Das Land der "schwarzen Erde" ist die Kornkammer des Reichs.

Der Kern des Reiches ist zu suchen in der Alaunischen (Alanischen) Hochebene, einem reichen Wasser- und Waldlande der Gouvernements Nowgorod, Twer sowie der angrenzenden gegen
Süd und Ost. Sie bildet durch ihre zwar nicht viel über 1000
Fuß ansteigende Erhebung den höchsten Centralpunkt und zugleich
den Quellbezirk des europäischen Rußland und ist die Wiege des
russischen Bolkes genannt worden, weil von da die ersten Keime
bürgerlichen Lebens unter den Volksstämmen des Landes ausgingen,
dann den Hauptstromläusen entlang weiter nach allen Richtungen
der Windrose ausströmten und die fremden Stämme allgemach
assimilirend erfaßten.

Im europäischen Rußland rechnet man 88 802 000 Deffätinen Acterland, 52 078 000 Deff. Biefen, 172 279 000 Deff. Balber, 452 557 000 Deff. Beide und cultivirbaren Boden. Das heißt: gegen zwei Theile wahrhaft nut- und fruchtbaren Culturbobens stellen sich ungefähr neun an Wald und Weide und gang nutflosem Terrain. Für Bolen stellt sich die Procentzahl auf etwas über 25 Baldboden, über 15 uncultivirbare Strede; für's Großfürstenthum Kinnland steigt sie nach beiden Richtungen noch gang bedeutend über den Gesammtdurchschnitt hinaus. Schlufresultat: Raum 1/8 bes gesammten Flächeninhalts von russisch Europa ist cultivirbar, und zwar sind davon etwas über 20% Acterland, nahezu 12% Wiesen; das uncultivirte Land nimmt 1/4 des ganzen Flächenraums ein; die Bälder hinzugerechnet, find beinahe 68% alles Bodens landwirthschaftlicher Benutung unzugänglich. — Natürlich gehen diese Procentzahlen in den einzelnen Gouvernements die ungeheuerjten Bechsel ein; die Extreme lassen sich an zwei einzigen Bahlen abmeffen: Das Gouvernement Tula hat 70% cultivirten Bobens, Archangelsk und Astrachan kaum 10%.

Die in neuester Zeit für den Handel des Landes so hochwichtige Getreideproduction, welche mehr als die halbe Aernte Europas betragen kann, concentrirt sich sehr stark, und ungefähr 1/3 des jährlichen Ertrags (ca. 70 Millionen Tschetwert) werden in den acht Gouvernements des Centrums producirt. Der jährliche Ackerbauertrag in toto ist auf 350 dis 380 Millionen Rubel geschätt worden, was noch nicht denjenigen Theil dieses Ertrages in England Affimilationsfähigkeit an die afiatischen Bölker und ihre Erfolge im Vorschreiten auf diesem Erdtheil.

Nicht ganz ein Jahrhundert später ist Act zu nehmen von dem Aufstehen des litthauischen Reiches durch seinen ausgezeichneten Gründer, den Fürsten Gedimin; hochbeachtenswerth, daß damit für jene Lande der Ansang der bald sich ausdreitenden Wacht des römischen Katholicismus mit päpstlichem Einfluß und umgekehrt die definitive Schrankensetung für die griechisch=russische Kirche anbricht. "Rußland aber", so sagt Strahl, "nun auch im Westen bedroht, bereits schon hart gedrängt im Norden von den Schweden und den deutschen Rittern, zerrissen in seinem Innern durch den seindseligen Geist einiger mächtiger Fürstenhäuser und den republistanischen Sinn der Nowgoroder, gedemüthigt und sast erdrückt durch das eiserne Scepter der Tartaren, bietet in einer langen Reihe von Jahren nur das traurige Bild eines unglücklichen, zerrütteten, der gänzlichen Auflösung nahen politischen Körpers dar."

Bum Theil Verdienst, zum stärkern Theil Ginfluß ber allgemeinen Weltlage geben es dem allerdings bedeutenden Groffürsten Iwan III. Wassiljewitsch (1462—1505) an die Hand das Reich von beiden Uebeln: der Tartarenherrschaft und dem zersplitternden Theilfürstenthum frei zu machen. Mit ihm stehen wir "in der russischen Staatengeschichte an einem der wichtigsten Wendepunfte, wo durch eine geregelte. Erbfolge und Einverleibung der Theil= fürstenthümer in das Groffürstenthum als Kern die Monarchie sich fest zu bilden und weit auszubreiten anfing; wo der sonst so furchtbare Trot übermächtiger Großen und der zubor gleich mächtigen ebenbürtigen Fürsten in die Schranken eines gemeinschaftlichen Gehorsams sich fügten; wo keine Gefahren mehr von seiten Nowgorods und der Tartaren das Land bedrohten; wo ordentliche Steuern, ein Schatz und ein regulirtes heer ben Thron beschirmen; wo endlich Wissenschaften und Künste, Handhabung der Gerechtigkeit und perfonliche Sicherheit in ben Strafen und Städten nebst andern Segnungen des Friedens und der Ordnung auch in Rufland Aufmerksamkeit, Schutz und Pflege zu finden anfingen". Dieser siegreiche Grokfürst warf die Mongolen hinaus, schwächte die Theilfürsten, eroberte die mächtige und immer unruhig aufstands= füchtige Republik Nowgorod, erweiterte auch sonst das Gebiet seines

jungen Staates und nannte sich Beherricher von ganz Rufland. Jeber kräftige Nachfolger seines Geschlechtes folgte ihm auf dieser vorgezeichneten Bahn, am gewaltsamsten sein Enkel Iwan IV. 1534-84 ein halb Jahrhundert über. - Lag ja damals die Machtconcentration in der allgemeinen Zeit- und Geistesströmung! Rufland geht dieselbe Wendung zum Einheitsstaat ein, die fich mit Heinrich VII. in England, mit Ludwig XI. in Franfreich, mit dem glänzenden Herricherpaar Ferdinand dem Katholischen und Fabella in Spanien vollzog. Iwan IV., genau ber Ludwig XI. Ruflands, nicht umsonst ber Schreckliche geheißen, vollendete bas Werf der vollständigen czarischen Autofratie unter furchtbaren Er suchte Macht und Reichthum bes unabhängigen Gräueln. Abels durch die graufamften Mittel zu brechen und führte aus bem Gesichtspunkte ber Kronintereffen mit rudfichtslosefter Willfür das goldene Buch des Abels durch. Eine ber interessantesten Kiauren in diesem Ringen der Kron- und Bojarenmacht ist der Kürst Andrei Aurbofi, ber als Exilirter eine merkwürdige Correspondens mit bem Tyrannen eröffnete; seine Memoiren, die ersten in der ruffischen Literatur, wurden 1833 von Uftrialow herausgegeben.

Die beiben Iwan eröffnen somit die neue Geschichte Rußlands; die letzten unabhängigen Mächte sind gestürzt, die Krone allgewaltig. Bon da an tritt auch immer deutlicher als das verderbliche Grundselement, an welchem Grundeigenthum und Recht und Ehre haften, das System der Berleihung von Gütern hervor für die im Dienste. des Staates oder eigentlich seines Herrschers zu vollziehenden Leistungen. "Alles, was der Russe ist, verdankt er seiner Stellung im Dienste", mit andern Worten der Gnade des Czaren. Damit ist die Individualität vollständig degradirt, der persönliche Werth auf Null gesetzt. Damals ward eben die dem Geiste des Bolkes passende Unterwürfigkeit unter einen souveränen Willen sest gebaut, und es ist nicht umsonst, daß die Sprache dieses Volkes für Despotie und Staat nur das Eine Wort gossudarstwo kennt.

In jenen Zeiten vollzog sich auch die heroische Eroberung Sibiriens, die Herrmann mit den Worten einleitet: "Drei Kaufsleute und ein landflüchtiger Räuberhauptmann von der Wolga (Jermak) wagten es, Sibirien ohne Besehl des Czaren in seinem Namen zu erobern".

Eine neue Wendung trat 1613 in die Geschichte Rußlands ein, als nach wechselnden Thronkämpsen und dreijährigem Intersegnum das nicht gerade bedeutende Haus Romanow auf den Czarenthron erhoben wurde, mit Michail Feodorowitsch II. Nun herrschte dis auf Peter den Großen herunter eine Art Zweikammershistem: die Bojaren und eine Anzahl Würdenträger des Czaren bildeten die erste, Abgeordnete des Clerus, des Abels und der Städte die zweite Kammer.

Nach der Mitte des 17. Jahrhunderts trat des Patriarchen Nikon Kirchen- und Schriftenreinigung ein, die mit seiner systemætischen Verfolgung endete. Gegen ihn standen auch die sich aussbildenden Secten auf.

Beter ber Große beseitigte auch noch jene schwache constitu= tionelle Schranke und arbeitete eben fo energisch für ben Absolutismus wie für die Civilisation. Nicht weniger verfuhr er auf souveranem Fuß in Schaffung, Berichenkung und Entziehung der Abelstitel, wobei ber Rang im Staatsbienft eine erste Entscheidung zu üben anhub; seine Rangordnung von 1722 blieb bis auf den Czaren Nifolaus herunter stehen. Kürzer, einfacher und energischer läßt fich Sinn und Geist von Beter's Regiment, insbesondre der Aweck in Erbauung von Betersburg, faum bestimmen, als wie herrmann es mit folgenden Säten thut: "Die Hauptstadt bes Reichs gründete Beter auf fremdem Grund und Boden, auf fremden Grund und Boden wollte er den Brennpunkt des ruffischen Bolkslebens verpflanzen; auf bem innern Grund allgemeiner menschlicher Bilbungsanlage wollte er seinem Bolf ein neues Lebenslicht aufgeben laffen. Un die Grenzen bes europäischen Westens vorgerückt, sollte die Hauptstadt, das Auge des Staats, die Bildungsformen des Westens in sich abspiegeln". — Wir unterzeichnen mit intimster Ueberzeugung die daran gefnüpfte Mahnung: "Der deutsche Laut (in den Namen Schlüffelburg und Betersburg) mag nur immerhin für alle Zeiten die Ruffen Peter's des Großen daran erinnern, daß fie dem Ziel, welches er ihnen vorgesteckt hat, getreu sein sollen, und daß sie es nie erreichen können, wenn sie nicht fortwährend die ausländischen und zunächst die deutschen Bildungselemente in sich aufnehmen".

Das ist die letzte große Wendung im russischen Wesen und Leben; sie hat dem Geiste des Volks und dem Gange seiner Politik für immer energisch ihren Stempel aufgedrückt; das Testament Peter's des Großen ist in der Geschichte seines Volks eine Wahrsheit, eine unauswischliche Realität; gleichgültig, ob das Document eine Fiction sei. Was Rußland seither gethan und gewollt, ist aller West bekannt. Europa weiß, was es von diesem Riesenreich des Ostens zu erwarten — und zu fürchten hat.

Folgendes sind die stärksten Fundamentalthatsachen russischer Machtstellung: Erste Stüße der Barägerherrschaft ist Nowgorod; solgt die Besignahme von Riew und Smolensk; nach dem ersten Viertel des 14. Jahrhunderts wird Moskwa Haupt des Reiches. Ins erste Drittel des 13. fällt die Niederlassung der Deutschen in den Ostseeprovinzen. Gleichzeitig die Mongolenherrschaft nach den unglücklichen Schlachten an der Kalka und am Sit. — Sehr frühe und langdauernde Kriege mit den Bulgaren; in neueren Iahrshunderten mit Polen und Schweden, in den letzten mit der Türkei. — Erste diplomatische Beziehungen mit Persien zu Iwan's III. Zeit im letzten Drittel des 15. — Fast romanhafte Eroberung Sibiriens durch die Stroganows im letzten Viertel des 16.; Besetzung der Krim im achten und neunten Iahrzehnt des vorigen; der Kaukasus-länder in unserm Jahrzhundert.

Langehin war's blos eine Art Inftinct, herausgewachsen aus dem Gefühl der numerischen Ueberlegenheit über ihre schwächeren Nachbarn, welcher die Russen erobernd vorwärts trieb; und erst in neuester Zeit haben sie angesangen diesem Drang ein Princip unterzulegen, als dessen Bertreter sie angesehen sein wollen, und sie heißen dieses Princip den Panslawismus. Damit hängt denn auch die gewaltsame Russissicirungssucht der Gegenwart zusammen. Eine Entnationalissirung, wie Russland sie seit dem letzen Ausstand in Polen durchsetzt, ist in der Geschichte gradezu nie dagewesen; man beachte blos die Stusengänge, welche das eizern consequente System in dem Zweck einer vollständigen Beseitigung oder Versnichtung der polnischen Sprache genommen hat.

Eine geistreiche Idee hat der Franzose Rambaud in seiner turzen und trefflichen "Histoire de la Russie" aufgestellt, indem er die Geschichte des Reiches nach dem überwiegenden Gewichte gliebert, welches in seiner Entwickelung bie mächtigen Stromläuse spielen. Er sagt mit großer Feinheit: "Toute l'histoire de ce pays est celle de ses trois grands fleuves; elle se divise en trois périodes: celle du Dniéper avec Kief, celle du Volga avec Moscou, celle de la Néva avec Novgorod au huitième et Saint-Pétersbourg au dix-huitième siècle. Le Dniéper avait sait la Russie byzantine, le Volga la sit asiatique, la Néva devait la rendre européenne. La grandeur de la création de Pierre I consista précisément à reporter sa capitale sur la Baltique, sans abandonner la Caspienne et le Volga, et à chercher pour ce grand sleuve oriental une issue nouvelle qui le mettrait en communication avec les mers d'Occident".

Es giebt kein furchtbareres und geistig wie materiell zerktörensberes Factum in der ruffischen Geschichte als die Mongolenherrschaft, und die Wirkungen mußten um so verderblicher sein, als sie sich gleichzeitig b. h. in der Periode des angehenden russischen Mittelsalters mit dem zweiten Grundübel, der seindlich rivalisirenden Zersplitterung in Theilsürstenthümer, verslocht. Beide sind die Krebsübel in der Geschichte dieses Volkes.

Die Mongolenherrschaft hat Rukland vollständig im afiatischen Gepräg erhalten, die Halbeivilisation verewigt und die absolute Herrschergewalt vollständig eingebürgert. Wäre vor bem Einbruch des furchtbaren Keindes aus den Ginzelfürstenthümern ein einheitliches Reich zusammengewachsen gewesen, so hätte sich leicht in llebereinstimmung mit den alten Rechtszuständen in diesen Theils reichen auch im Gesammtstaat eine gemischte Regierungsform herausbilden mögen, welche die politische Gewalt zwischen Czar und Bolf Da unterbrach die Tartarenherrschaft den natürlichen Lauf der Entwicklung und erftickte alles freie politische Leben. ersten Czaren von Mosfau waren die Nachfolger nicht der alt= heimischen Fürsten, sondern der Tartaren-Chans, und so hat dieser heillose Einbruch auch die übermäßige autofratische Gewalt verschuldet, welche das ruffische Regiment bis in die neueste Zeit kenn-Die Einwirfung erhielt einen um so verderblicheren Charafter dadurch, daß die tartarischen Eroberer nach all' ihren Gewohnheiten dem ruffischen Volke nur höchst unsympathisch bleiben tonnten: Sie besetzten das eigentliche Land nicht, sondern nur die

Grenzprovinzen, und im Grunde mit dem einzigen Zwecke Tribut Sie waren ein ausschließlich militärischer Stamm, herauszubreisen. immer campirend und immer zu Aus- und lleberfällen bereit, was den flawischen Charafterzügen entschieden zuwider ist; Religion und Anhänglichkeit an den Boden und Baterlandeliebe stemmten sich gegen jene überflutenden Nomadenhorden. — Die zweite große Thatjache, die Zersplitterung in Theilfürstenthümer, war für Rufland eben daffelbe, was für das westliche Europa das Auseinanderreißen in Teudalherrichaften. Bogodin führt an, daß in die Reit von der Mitte des 11. bis in die Anfänge des 13., also nicht volle zwei Jahrhunderte, 64 Fürstenthümer von mehr oder weniger langer Dauer fallen, 293 Fürsten, die sich Riew und die andern ruffischen Herrscherfitze streitig machten, und 83 Bürgerfriege von größerer oder geringerer Ausdehnung, einige über's ganze Land hin streichend.

## Erstes Buch.

## Moderne Bustände.

**W**as ist Rußland?

Der Fürst Dolgoruti an der Spike seines schneidend scharf geschriebenen Buches: "La verite sur la Russie", antwortet auf die Frage wie solgt: "Rußland ist ein ungeheures Gebäude mit europäischem Aeußern und geziert mit einem europäischen Giebelsseld, aber im Innern nach asiatischer Art möblirt und verwaltet. Die sehr große Mehrzahl der Staatsangestellten, in mehr oder weniger europäische Costüme gesteckt, versahren in Ausübung ihrer Functionen als wahre Tartaren". — Und weiter: "Kein Land der Welt ist reicher an Gesehen, Verordnungen und Reglements aller Art; der russische Coder ist der umsangreichste, indem er über 1000 Seiten umsaßt; und jedes Jahr erscheinen neue Ergänzungen. Aber dieser Coder, so nüglich für das Gedeihen der Papiersabriken, ist für das Land ein todter Buchstade. Der erste Artikel des ersten Bandes, welcher den Kaiser über alle Gesehe stellt, macht alle fünszehn dien Bände zum umsangreichsten aller schlechten Späße".

Eine Schmeichelei ist die Antwort nicht. Fest steht dies: Rußland ist das Land der ungeheuersten Gegensäße, innerlich wie äußerlich. Das wird am anschaulichsten dem Reisenden klar, der das Riesengebiet durchstreift. Das einemal durcheilt der von Renns thieren ober Hunden gezogene Schlitten mit ihm kolossale ebene einsame Strecken; ein andermal führen ihn Dampsschiff ober Eisensbahn in die glänzenden Centren einer westländisch gefärbten Civilissation; heute mag er im leichten Tarantaß die Steppe durchfliegen und morgen auf dem Rücken des Kameels durch öbe brennende Sandwüsten ziehen.

Rukland stellt den denkbar schärfsten Gegensatz dar zum übrigen Europa; es ist das continentale Europa, indem es den Charafter trägt einer Fortsetzung der Flächen und Hochebenen des centralen und nördlichen Ufien von compact ungegliederter Maffe, während umgekehrt das Europa des Westens unendlich gegliedert auftritt. Gelbst die ruffischen Meere in ihrer langen Unzuganglichkeit oder stürmischen Unwirthlichkeit tragen den antieuropäischen Charafter. Man hat darum das eigentliche Europa auch wol das maritime genannt, im auffallenden Unterschiede zu jener schwer erichließbaren halbafiatischen Masse. Nach orographischer Bildung ist Rugland bas Europa ber Ebenen gegenüber bem ber Bebirge; und klimatisch ist es wieder ausgeprägt continental mit schroffem Gegensate der Jahreszeiten. Also überall die springenditen Differenzen. Anatole Leroy-Beaulieu fagt barüber: "Unter ber Breite von Paris und Benedig haben die nördlich vom Schwarzen und Raspischen Meere gelegenen Gegenden im Januar die Temperatur von Stockholm, im Juli diejenige von Madeira. In Astrachan. unter der Breite von Genf, ist es nicht selten, daß in einem Zwijchenraume von sechs Monaten die Barmeunterschiede bis auf 70 oder 75 Grade Celfius ansteigen. Un den Ruften des Raspifee, in der Breite von Avignon, fällt die Rälte bis auf 30 unter dem Gefrierpuntt, und umgefehrt fann die Sommerhite bis auf 40 ober mehr ansteigen. In den Rirgisensteppen, Breite bes mitt= leren Frankreich, bleibt das Queckfilber bisweilen ganze Tage lang gefroren, und umgekehrt springt dasselbe Thermometer in der Sonnenhitze, wenn es nicht aut überwacht ift. An den Ufern des Araljees steigen die excessiven Temperaturwechsel am höchsten, bis zu 80. vielleicht 90 Grad Celfius".

St. Petersburg, die nördlichste Haupt- und Residenzstadt der Welt, hat einen längsten Tag von 18 Stunden 45 Minuten und dann eigentlich keine Nacht, da die Dämmerung sich bis zum ersten

Aufbligen der Morgenröthe itredt: fein fürzeiter Tag gahlt 5 Stunden 47 Minuten.

Doch trop alle der ichreienden Gegeniäße trägt die ganze Katurverfassung des ungeheuren Ebenenreiches die Bestimmung zur Einheit und Einförmigkeit in sich, welche auch durch die umgrensenden Rands oder Gürtelgebirge angezeigt ist.

Und war, unabiehbar hingeitredt, eine troitloie Einiörmigkeit! Rehmen wir das erite beite Beispiel, und zwar aus einem ungefunitelten Autor. Moltfe jagt von dem gangen 57 Meilen langen L'anditrich zwiichen Mostau und Betersburg Folgendes: "Bahnmarterhauschen und Schlagbaume und die Beritpfahle find die einzigen Bergierungen der unglaublich oden, unangebauten, flachen und einiörmigen Gegend, die man durchzieht, jobald man die letten ichon fehr ländlichen Häufer von Betersburg hinter fich hat. Sumpf und Erlengeitrüpp, joweit das Auge reicht, verfrüppelte Fichten, ielten ein Aderield, noch seltener ein Dors. Die Kirche mit der bellarunen Ruppel und den weißgetünchten Mauern giebt dem Bohnort von jerne immer ein gutes Aussehen. Die Häuser sind aber durchweg elende Holzschuppen ohne Gärten und ohne Bäume. Die Dörfer haben feine geschloffene Ginfriedigung; von Alleen, Borwerten, Wirthichaftshöfen oder Schlöffern sieht man nichts. .... Das Auge hungert nach einer Terrainbewegung". Das furze. aber iprechende (Bemälde mag in seiner unerfreulichen Erscheinung als der Typus einer specifisch russischen Landschaft überhaupt genommen werden.

Doch scheiden sich sehr scharf nach den Breitegraden zwei Hauptpartien des kolossalen Reiches ab.

Zwei riesige ethnographisch-culturgeschichtliche Wechsel knüpfen sich an die beiden gänzlich verschiedenen Regionen des Landes nach seiner Bodenbeschaffenheit: der Norden überwiegend eine Composition aus Wald und Sumpf, Massen Wassers in Flüssen, ungesheuren Seen und Mooren; der Süden eine riesige Fläche Ackerslandes von reicher, ja üppiger Fruchtbarkeit, wenig Sand oder Wald. Als Grenze ist gedacht eine nordöstlich lausende Wellenlinie, ansangend unter 50. Grad, endend bei 56. Grad am Ural. Das Land der "schwarzen Erde" ist die Kornkammer des Reichs.

Der Kern bes Reiches ist zu suchen in der Alaunischen (Alanischen) Hochebene, einem reichen Wasser- und Waldlande der Gouvernements Nowgorod, Twer sowie der angrenzenden gegen Süd und Dst. Sie bildet durch ihre zwar nicht viel über 1000 Fuß ansteigende Erhebung den höchsten Centralpunkt und zugleich den Quellbezirf des europäischen Rußland und ist die Wiege des russischen Bolkes genannt worden, weil von da die ersten Keime bürgerlichen Lebens unter den Volksstämmen des Landes ausgingen, dann den Hauptstromläusen entlang weiter nach allen Richtungen der Windrose ausströmten und die fremden Stämme allgemach assimilirend erfaßten.

Im europäischen Rußland rechnet man 88 802 000 Desfätinen Mderland, 52078000 Deff. Wiefen, 172279000 Deff. Balber, 452 557 000 Deff. Beide und cultivirbaren Boden. Das heißt: gegen zwei Theile wahrhaft nuts- und fruchtbaren Culturbodens stellen sich ungefähr neun an Wald und Weide und gang nutlosem Für Polen stellt sich die Procentzahl auf etwas über 25 Balbboden, über 15 uncultivirbare Strede; für's Großfürstenthum Finnland steigt sie nach beiden Richtungen noch gang bedeutend über den Gesammtdurchschnitt hinaus. Schlufresultat: Raum 1/3 des gesammten Flächeninhalts von ruffisch Europa ist cultivirbar, und zwar sind davon etwas über 20% Ackerland, nahezu 12% Wiesen; das uncultivirte Land nimmt 1/4 des ganzen Flächenraums ein; die Wälder hinzugerechnet, find beinahe 68% alles Bobens landwirthschaftlicher Benutung unzugänglich. — Natürlich gehen diese Procentzahlen in den einzelnen Gouvernements die ungeheuerften Wechsel ein; die Extreme lassen sich an zwei einzigen Bahlen abmessen: Das Gouvernement Tula hat 70% cultivirten Bodens, Archangelsk und Astrachan kaum 10%.

Die in neuester Zeit für den Handel des Landes so hochwichtige Getreideproduction, welche mehr als die halbe Aernte Europas betragen kann, concentrirt sich sehr stark, und ungefähr 1/3 des jährlichen Ertrags (ca. 70 Willionen Tschetwert) werden in den acht Gouvernements des Centrums producirt. Der jährliche Ackerdauertrag in toto ist auf 350 bis 380 Willionen Rubel geschätzt worden, was noch nicht denjenigen Theil dieses Ertrages in England

ausmacht, von welchem Einfommeniteuer zu entrichten ist, also etwa von der Salite des Culturlandes in den vereinigten drei Konigreichen. Gewiß ist der Schluß berechtigt, daß die ruffische Landwirthichait nach der ganzen Art ihres Betriebes vollswirthichaitlich ein sehr mittelmäßiger ober ichlechter Producent sei. Einer der Hauptvortheile des Landes ist der Bierdereichthum, wonach es trot etwelchen Rudgangs in diesem Bunkte noch den eriten Rang in Europa einnimmt und jede der vier übrigen Grofmachte an Zahl 212-3 mal übertrifft. Tenjelben Rang nimmt es ein nach dem Mineralreichthum, dem aber troß bedeutenden Aufschwungs neueiten Datums die Ausbeute und der Stand des Bergbaues immer noch bei Beitem nicht entsprechen. Gold, Blatin, Gilber, Gifen, Aupfer, Blei, Steinkohlen und Salz stehen in erster Linic. Die bezüglichen Bahlen ber Ausbeute, welche Th. v. Lengenfeldt für das Jahr 1830 und bann wiederum für 1867 anführt, zeigen allerdings eine ungemein geiteigerte Thatigkeit an. - Gin starker Sebel der Bohlfahrt find die mächtigen Stromadern. Rein Land Europas hat jo viele und jo masserreiche Ströme und Canaliniteme, große Basserfülle schon beim Ursprung, frühe Schifffahrt, ein weites Net von bedeutenden Bu- und Nebenflüffen.

Eben jo groß wie die Barianten in der Gestaltung des Landes sind diejenigen in der Bevölkerung. Gut bevölkert ist 17 des europäischen Rugland, welches 4/9 ber Gesammtbewohnerzahl faßt; ca. 1/3 ist mittelmäßig und ber ganze übrige Rest schwach und iehr ichwach bewohnt. Die Mehrzahl der Gouvernements steht auf ber Bevölferungslinie 1-2000 per Quadratmeile, blos drei über 3000, Warschau mit 3500 am höchsten. Ober es sind 14 Köpfe per Quadratverst gegen 78 in Deutschland, 114 in Großbritan= nien; die dichteste Bevölkerung in der nördlichen Zone des Schwarerbenlandes macht nicht über 40. Kur Sibirien stellen sich bie Bahlenverhältnisse so: 29 451 Quabratmeilen mit ca. 21/2 Millionen Einwohner enthalten durchschnittlich 80 Seelen auf die Meile, während dagegen der enorm große Reft von 191116 Quadratmeilen im Durchschnitte blos 5 Seelen zählt, das oftsibirische Rüstengebiet 1 per Meile. Die ganz erhebliche Fruchtbarkeit der Raffe halt gleichwohl nicht Schritt mit der ungeheuer angestiegenen Ausdehnung des Landes.

Die unvermittelten riefigen Differenzen spiegeln sich schon in der Bau- und Wohnungsweise ab. Welche Sprünge von ben modernen Steinvalästen St. Betersburgs zu ben hölzernen Bauernhäusern der Dörfer mit den hohen und schräg abschießenden Dächern und dann, oftwärts ziehend, den flach bedeckten Sütten, gebaut aus einer Art von ungebranntem Backstein, aus Lehm und Stroh, und endlich ben Zelten ber Nomabenstämme in ben Steppen! — Es scheint, ein Zug der alten flawischen Neigung zum Wandern und zum Aufenthalt im Freien habe sich bis heut in der Nation Wenn wir die Berechtigung der Bezeichnung Stadt an eine Einwohnerzahl von mindeftens 10 000 fnüpfen, so giebt es im europäischen Rufland (bas Wort im engern Sinne mit Ausichluß der von fremdartigen Volkselementen bewohnten äußern Provinzen) nicht mehr als 127 Städte. Sie haben durchweg ein ländliches Aeußere. Die ftatistisch eingezeichnete Städtebevölkerung macht nicht volle 8% aus, ist jedoch neuestens in rascher Zunahme Stark bevölkerte Städte find geradezu eine Seltenheit, was gegenüber dem westlichen Europa wieder einen volkswirthschaft= lich tief greifenden Unterschied anzeigt. Ueber 1 Million Einwohner zählen bloß die alte und die neue Hauptstadt, nur 4 daneben über 100 000; Alles in Allem find es blos 17 von je über 50 000, 25 über 25 000.

Bleich überraschend sind die Wechsel in den Völkerstämmen und Religionen. Eroberung und Ginwanderung, die lettere feit Peter d. Gr. und der glänzenden Katharina II. bis heute mit allen Mitteln instematisch gepflegt, haben eine solche Stammmischung zuwege gebracht, daß Amerika selbst schwerlich eine buntere Liste aufweisen könnte. Man zählt im Gesammtreich 112 verschiedene Bölkerschaften, welche mindeftens 40 Sprachen oder Dialekte reden. Doch herrschen auch hierüber wegen verschiedenartiger Aufstellungen und Eintheilungsgründe abweichende Ansichten. Die officielle Statiftit von Neurufland allein zählt auf: Groß- und Kleinruffen, Bolen. Serben, Montenegriner, Bulgaren, Moldauer, Deutsche, Engländer, Schweden, Schweizer, Frangojen, Italiener, Griechen, Armenier, Tartaren, Mordwinen, Juden und Negypter. Die Slawen, als Ruffen - 3 Millionen Beiß-, 12 Mill. Klein- und 41 Mill. Großruffen -, Bolen, Bulgaren und Gerben, follen ca. 76% ber Bevölkerung ausmachen,  $58^2/5$  Will., die Russen allein  $71^0/6$  ober  $53^2/5$  Mill. — Die Religionen sind nicht weniger zahlreich; eben dort neben einander gelagert Griechisch-Orthodoge, Römisch-Katho-lische, Gregorianer, Lutheraner, Calvinisten, Anglikaner, Mennoniten, Separatisten, Pietisten, Juden und Talmudisten, Mohammedaner, dazu eine starke Zahl der verschiedenen Secten. Neben den Griechisch-Orthodogen sinden sich die Katholiken mit  $7^1/2$  Mill. am stärksten vertreten. — Nach Ständen gerechnet, ergeben sich solgende Zahlen: Abel ca. 919000 Personen, Geistliche 633000, städtische Bevölkerung gegen 7 Mill., Militär gegen 6, Bauern 56290500 oder  $70^0/6$ . Daraus solgert das Haupt- oder Grundübel der socialen Zustände, die Abwesenheit eines starken und soliden Mittelstandes.

Einen solchen bildet auch die Stadtbevölkerung nicht. Aus den ungefähr 300 Städten von der czarischen Centralization sind jetzt etwa 450 Regierungsstädte geworden; ihre Bevölkerung, nicht 1/10, wovon übrigens 10/0 auf das gar nicht nationale Petersburg allein entfällt, ist politisch und intellectuell ohne alle Wirkung auf die Wasse volkes, auch in ihrer Witte kein sest begründeter, tüchtiger Wittelstand da.

A. B. Benni hat "ausschließlich nach persönlichen Erfahrungen" 1866 in der "Internationalen Revue" (Wien) den gesellschaftlichen Organismus, die Busammensetzung nach Ständen also gezeichnet: "Infolge der bei dem ungeheuren Flächenraum verhältnismäßig geringen Ginwohnerzahl, des ganglichen Mangels eines Mittelstandes im abendländischen Sinn, endlich vieler directen Regierungsmaßregeln eristirt in Rufland eine beinah vollkommene gegenseitige Abgeschlossenheit ber verschiedenen Stände, die durch ausschließliche Standesheirathen und fast ebenso ausschlickliche Standesbeschäftigungen einen fastenartigen Charafter angenommen hat. Der russische Bauer, Städter, Beijtliche, Ebelmann ober Beamte im Allgemeinen unterscheiden sich von einander nicht nur durch die sowohl amtliche als hergebrachte Tracht und ganz verschiedene Art bas Saupt- und Barthaar zu tragen; sondern ein auch nur wenig geubtes Auge und Ohr wird mit größter Leichtigkeit nach ber Stimme, der Intonation, ber Haltung, ja bem Schnitt und Ausdruck bes Gesichts eines vor ihm stehenden Russen darauf schließen, welchem der obgenannten Stände, er angehört ober auch nur entstammt. Ebelmann und

Beamter ist dasselbe; jeder ruffische Beamte zählt als solcher zum Abel, und der ruffische Edelmann ift weiter nichts als ein kaifer= licher Beamter. Abgesehen von allerhand officiellen Nomenclaturen besteht die russische Nation in gesellschaftlicher Hinsicht eigentlich nur aus zwei völlig ungleichen Sälften, der regierenden oder faiserlichen und der regierten oder volksthümlichen. In dieser Hinsicht besteht der Unterschied zwischen Rugland und den übrigen europäischen Staaten barin, daß in den lettern die naturgemäß entsvrungenen, unter einander organisch verbundenen Stände und Classen eine ununterbrochene Kette bilden, mährend in Rugland über den Millionen des Bolfes sich nur ein einziger privilegirter, von der Regierung fünstlich geschaffener und auf Rosten des Bolfs erhaltener Stand erhebt, zu beffen ganglicher Entfremdung von ber Masse der Nation außer der Abwesenheit des Mittelstandes die Interessen sowohl des Kaiserhauses als der Privilegirten selbst das Meifte beigetragen haben. Despotische Revolutionen wie die Beter's des Gr. und Katharina's II. haben den damals vielleicht noch heilbaren Rif in eine wahre Kluft verwandelt. Hentzutage befindet sich auf der einen Seite dieser Rluft außer der kaiserlichen Familie mit ihrem Hofanhange, der Petersburger Camarilla, der ganze Abel und die ganze Beamtenwelt b. h. Alles, was in den Symnasien, Cabettencorps, Universitäten und geistlichen Afademien ber Regierung erzogen wird, auf eine ober die andere Beise von der Regierung lebt, ohne sie allen Sinn und alle Bedeutung verliert, mit Einem Wort Alles was Regierung ift. Das Lebensprincip Diefer nach bem vorletten Cenfus 722 000 Scelen beiberlei Geschlechts betragenden Classe ist die Ginheit und Untheilbarkeit des Reichs und der Imperialismus im ruffischen Sinn des Wortes d. h. Abwesenheit aller und jeder selbständigen Meinung, blinder Gehorsam, eine beinahe stlavische Unterwürfigkeit für jeden von oben gegebenen Befehl, das lettere jedoch nicht umsonst, sondern für das Allerhöchst zugestandene Recht, das Volk sowohl direct als indirect so recht fpftematifch zu plündern und auszusaugen. Auf ber andern Seite der Aluft nun befindet sich eben dieses Bolk d. h. Alles, was nicht zur Regierung gehört, also über 40 Millionen Bauern, ungefähr 5 Millionen sogenannter Städter, eine halbe Million Raufleute und die ganze niedere, weiße Geistlichkeit, gegen welche der schwarze

Clerus ganz dieselbe Rolle spielt wie die Beamtenwelt gegen das Bolk im Allgemeinen. Die moralischen und intellectuellen Kennseichen dieser an die 50 Millionen grenzenden Masse sind mit verhältnismäßig geringen Ausnahmen dieselben: Rohheit und Unswissenheit, primitive Gutmüthigkeit, hinter der sich jedoch dem Beamtenthum gegenüber feinste Verschmitztheit verdirgt, natürlich gepaart mit sklavischer Unterwürfigkeit; dabei als einzige Zuslucht in ihrer vollkommen preissgegebenen Lage ein unüberwindliches Communitätsgefühl". — Ein Theil des Adels ist übrigens arm und ungebildet, 1860 zählte man unter 485 000 männlichen Abeligen nur 120—130 000 Gutsbesitzer.

Ueberschauen wir im Fluge ben ganzen asiatisch-europäischen Riesenleib von der mehr als doppelten Größe des Erdtheils Europa, was wimmelt da in den 87 Millionen Einwohnern Alles durch einander! Allerdings überherrschen die Slawen; aber sie begreisen außer den eigentlichen Russen in sich Polen, Litthauer und Kurländer, Bulgaren und Serben. Dazu kommen Finnen, Lappen und Esthen, Tschermissen, Tschuwasen, Permiaken, Kalmüken, Samojeden, Kamtschadalen, Aliuten nebst noch anderen kleinen Stämmen des Nordens, die Reihe der kaukasischen Völkerschaften, Griechen, Armenier, Juden, Rumänen, Tartaren- und Mongolen-horden, die geistig übermächtige Colonie der europäischen Westländer, endlich Orientalen verschiedener Sorte. Wo sollte da die Homogenität herkommen?

Nicht geringere Varianten treten auf in der Meinung des Abendlandes über das nach seinen Wesenst und Machtgrundlagen immer noch nicht genügend erkannte Reich; diese Meinung ist jederszeit eine sehr unsichre und wechselnde gewesen, bedingt von den grade herrschenden Stimmungsströmungen und dem Gang der großen Weltbegebenheiten, insbesondre aber von den Hoffnungen oder Befürchtungen, welche die russische Diplomatie erweckte.

Unter der Gewaltherrschaft des Czaren Nikolaus übermäßig gefürchtet, nach dem tiefen Falle seines Herrschaftsspstems fast spottsweise "der Koloß mit thönernen Füßen" geheißen, ist dieses fremdeartige Land heute noch für die Masse der Westländer nicht viel besser als ein Käthsel, eine terra incognita.

Interessant sind Napoleon's wiederholte Acuserungen der Furcht, des Widerwillens vor dem russischen Koloß, von dem er eine Ueberschwemmung des Westens zu fürchten schien. So heißt es u. A. noch im Mémoire de St. Hélène an einem Orte: der Kaiser habe gesagt, daß bei der neuen politischen Gestaltung Europas das Schickal des Erdtheils von der Fähigkeit und den Absichten eines einzigen Menschen abhängig sei: Lasset nur einen tapfern, ungestümen, sähigen Kaiser von Rußland sich sinden, mit Sinem Wort einen Czaren, der Haar an den Jähnen hat, — und ganz Europa gehört ihm. Er kann seine Operationen auf deutschem Boden selbst beginnen hundert Meilen von den beiden Residenzen Berlin und Wien, deren Souveräne allein ihm im Wege stehen. — Diese Besürchtungen haben sich denn doch dis jetzt nicht bewährt. Europa — kosasisch oder republikanisch! Ni l'un, ni l'autre.

In Rufland felbst ift die auf das angebliche Testament Peter's des Großen gebaute hochfahrende Machtvorstellung gar nicht felten: bas noch junge und aufftrebende Bolk sei für die Zukunft zur allgemeinen Herrschaft über Europa berufen, da ja die übrigen Nationen biefes Erdtheils an einem gur hinfälligkeit abneigenden Altersstadium bereits angekommen seien ober boch mit schnellen Schritten sich bemselben nähern. Boren wir den Fürsten Odojewsti: "Westeuropa bietet ein seltsames und betrübendes Schauspiel Eine Meinung fampft gegen die andre, Macht gegen Macht, Thron gegen Thron. Wiffenschaft, Kunft und Religion, diese brei Hauptmotoren bes socialen Lebens, haben ihre Macht verloren ... Westeuropa ist auf dem vollen Wege zum Berderben. Wir Ruffen bagegen find jung und frisch und haben an ben Verbrechen bes Westens keinen Theil genommen. Uns bleibt eine große Mission zu erfüllen. Schon ist unser Name auf den Tafeln des Sieges eingeschrieben, und nun sollen wir in der Geschichte bes Menschengeistes unser Benie einzeichnen. Gine höhere Art von Sieg, berjenige bes Wiffens, ber Kunft und bes Glaubens, erwartet uns auf den Ruinen bes zusammenbrechenden Europa". - Ein Bischen warten! — Und da nimmt sich denn nach ultraspatriotischer Theorie die russische Geschichte gar prächtig aus. So in den Worten bes Grafen Benkendorff: "Die Bergangenheit ift bewundernswerth gewesen, die Gegenwart ift mehr als herrlich, und die Zukunft wird Alles übersteigen, was menschliche Einbildungskraft sich vorstellen kann". Das war das non plus ultra der Verblendung, damals als in den 1848er Erschütterungen der eisern zusammensgehaltene Autokratenskaat sich berusen fand wieder Ordnung in die eivilissirte Welt zu bringen. Kirchhosordnung.

Wie dem auch sei: Europa hätte Unrecht, sich nicht um die Zukunft dieses Kolosses zu kümmern oder die Borstellung zu pflegen, als habe man's da mit keiner Nation zu thun, sondern nur mit einer unzusammenhängenden Nebeneinanderlagerung verschiedensartiger Bölker und Stämme. Dem ist nicht so trot der ungeheuren Zahl von Bölkerschaften. Wehr als 3/4 sind Slaven, nahezu 3/4 wirtsliche Russen, sprechen die gleiche Sprache und gehören derselben Religion an. Dazu kommt, daß diese letztere sast alle in der Witte des Reiches concentrirt sitzen, so daß sich erst um diesen mächtigen gleichartigen Kern her die fremdartigen Elemente lagern. Die "Separatisten" im ungeheuren Staatencompleze sind: Deutsche, Polen, Kaukasier, Ukrainophilen (Kosaken), Finnen, endlich Sibirien mit seinem steizgenden Sondergeiste. Das ist blos vom europäischen Rußland gesagt.

Seben wir uns den eigentlichen Russen nach Wesen und Charafter an. Es ware eine etwas malicioje Untersuchung, wie weit heute noch das befannte Sprüchwort auf ihn Anwendung finde: "Reibt ihm ein wenig die Epidermis ab, und ihr werdet auf den Tartaren stoßen". - Von jener ruffischen Gesellschaft, die wir Abendländer zu allererst vor uns haben und oft eben einzig erbliden ober fennen, jagt A. E. Franzos in seiner geistreichen Beise: "Die Russen sind — sit venia verbo — bildungsfrant; fie dichten im Zwielicht eines sonderbaren, frankhaften Culturlebens; die Gesellschaft, in der sie sich bewegen, zeigt, kaum den Kinder= schuhen nawer Robbeit entwachsen, bereits ben greisenhaften Zug der Arbeits- und Genußmüdigkeit. Daher ihre natürliche Verwandtschaft zu den Weltschmerzdichtern des Westens und ihre Abhängig= teit von den Berriffenen', den Byron, Muffet, Beine; zur Maffe ihres Bolkes stehn sie in keiner Relation". Das trifft. — Das Bolf aber, ein ganz andres Compositum, steht heute noch auf sehr geringer Bilbungsftufe.

Suchen wir nach einem hervorstechendsten Grundzug Aller, so erinnern wir uns der Antwort, welche Beter d. Gr. den Juden

gab, als sie ihn um Gestattung des Ausenthalts in seinem Reiche baten. Der scharffinnige Wonarch meinte: Es ist noch nicht Zeit den Juden ihr Ansuchen zu gewähren; ihr Zustand in Rußland würde bedauernswerth sein; denn wiewohl sie in dem Ruse stehn, daß sie in Handel und Wandel die ganze Welt betrügen, so sürchte ich doch, bei meinen Russen würden sie viel zu kurz kommen. — Allustration die russsische Diplomatie.

Erstes Hauptfennzeichen der alten Halbbarbarei und der Berberbniß zugleich ift die unwürdige Stellung ber Frau, eben fo unorganisch in der vornehmen Welt wie beim Bauernstande. ruffisches Bauernhaus ist so wenig gemüthlich, so reizlos von außen wie das Leben der Bewohner drinnen; von Familienleben fast Nichts anzutreffen, die ganze Existenz fahl und nüchtern. Frau ift die Sklavin bes Mannes, ihr Loos gleich hart wie beflagenswerth, am ärgften in ben großruffifchen Dörfern. Rohheit gegen die Frau ist dem russischen Bauern angeboren und anerzogen. Die geringe Schätzung bes Weibes entspricht ber eben so niedrigen allgemeinen Ansicht von ihrer Fassungstraft, wovon eine ganze Reihe nicht eben feiner Spruchwörter zeugen, wie: Das Haar ift lang, aber ber Berstand ist turz. Die Frau hat keine Seele, sondern blos Dunft. In gehn Beibern wohnt blos eine einzige Seele. — Die Frau ftand von Alters her unter ewiger Bormund= schaft, erft unter ber bes Baters, bann irgend eines andern Familiengliebes und hernach bes Chemannes. Sie ward nach den monchischen Lehren angewiesen, dem Manne zu gehorchen wie der Stlave seinem Herrn, sich als das Eigenthum, "die Sache" des Mannes anzusehen, sich nicht Herrin (gospoja) nennen zu lassen, sonbern ben Gatten als ihren Herrn zu betrachten. Geschlagen mußte fie werden, sonst hielt sie sich für vernachlässigt; das russische Spruchwort fagt: Ich liebe dich wie meine Seele und schlage dich wie meinen Belg.

Der eigenkliche Russe beweist große Besähigung und auch durchgehende Neigung zur Selbstregierung, soweit dieselbe nicht durch autofratisches Regiment und Polizei gehemmt wird. Dafür besitzt diese Rasse keinen Individualismus; sie wirkt nur mittels der Corporation, an deren Einsetzung sie sich überall macht, wo man sie frei schalten läßt. Wo irgend eine Classe, Gesellschaft,

Berufsart, vorübergehende Ortsbewohnerschaft zc. nächste Berührung unter sich hat, da tritt sie sofort zusammen, bilbet einen Artell iwas man im Deutschen etwa mit dem Ausdrucke "bewegliche (Benoffenichaft" wiedergegeben hat), mählt einen Borftand und fügt fich blindlings feinen Beisungen. Dieses Brincip beherricht Sinn und Leben des Bolkes, soweit ihm irgend freie Sand gelassen wird. llebrigens neigt die Naturart ftart jum Denfticismus. Rurg, Die Individualität ist fraftlos und geht vollständig im Genossenschaftsweien auf, an bem fie überall eine Stüte fucht; von Selbständigfeit und wirffamer Selbstthätigkeit oben und unten feine Spur. Hinzu tritt als Hemmschuh jeder constanten Entwicklung der nomadenhafte Charafter der Rasse, willfürliches Umherstreifen. — Die allgemeine Lauigkeit beweisen schlagend die burch's Emancipationswerf Befreiten: Mehr als fünf Jahre nach Aufhebung der Leibeigenschaft waren von nahezu 10 Millionen männlichen Privatbauern nur etwas über 5,6 Millionen frei und selbständig, über 4,1 Mill. noch im Pflichtverhältnisse zu den Gutsherren verharrt, und von den ersteren hatten blos 514710 fich ohne Staatshülse losgefauft.

Wir benken, heute noch gist das Wort eines geistreichen französischen Journalisten: "Les sêtes, qui réduisent l'an à 130 jours
de travail, et l'ivrognerie, qui abrutit le peuple, sont les deux
plaies sociales qui perdent la Russie". Und: "Tout le travail
de réconstruction se traduit par des ordonnances et circulaires,
qui vont se heurter contre le mauvais vouloir des fonctionnaires
et l'ignorance de la masse administrative, qui ne considère la
liberté que comme un droit au repos et au vice, à toutes les
immunités de charges et d'impôts".

Gründlich herabgebracht wurde die sonst gutmüthig angelegte Masse durch die Leibeigenschaft, deren schreckliche Geschwister sehr gut die Branntweinpest und die Ruthenstrase geheißen worden sind. Mickiewicz meint von den Menschen, die unter der russischen Knute auswachsen: ihr Antlitz sei wie ihr Land, eine öde, flache, wilde Ebene, ihr Auge leer. Uebrigens liegt der zwingendste Grund des auffallenden Zurückbleibens in der Eultur ja nicht etwa in einem Mangel der Naturansage, sondern in der heillosen mehrhundertz jährigen Mongolenherrschaft, die alle aufkommenden Blüthen erstickte

und den traurigsten Stillstand auf noch weitere hunderte von Jahren erzeugte. — Die Leibeigenschaft hatte sich vorzubilden begonnen 1497 mit bem erften Stoß auf die Unabhängigkeit ber Bauern, die bis dahin als freie Pächter schalteten; 1601, als ihre Freizugigfeit aufhörte und fie an die Scholle gebunden murben, nahm die Knechtschaft bereits festere Formen an und bildete fich bann vollends seit Beter bem Großen durch Migbrauch ber Gewalt Bon da bis auf den Krimfrica herunter blieben die socialen Buftande abnorm schon aus dem Ginen Grunde: Reunzehntel alles urbaren Bodens gehörten der Krone, dem Abel und den Stiftungen. — Offenbar wird der viel stumpfere ruffische Bauernstand weitaus mehr Zeit, des Lebens von Generationen bedürfen, um sich etwas aus der That = und Denkfaulheit des Leibeigenschaftszustandes herauszuheben, als der unvergleichlich gewecktere Neugrieche verbraucht, um die Berberbniß der türkischen Sklaverei aus seinem schwer inficirten Körper loszuwerden.

Wjäsemski hat dem Geiste seiner Nation grade kein Compliment gemacht, als er den Russengenius in folgenden zwei Strophen besang:

> Genius ebler Unnen-Ritter, herr ber Anechte ohne Schuh', Knechtisch bentenber Bojaren, Ruffengenius — bas bift bu!

Geist der Prügel und der Peitschen, All des Bolts, das uns lief zu, Insbesondre Hort der Deutschen, Aussenzeines — das bist du!

Heute noch bleiben für Land und Bolf allgemein nur zwei Wege möglich: in Kunst und Wissenschaft, in Gewerbe und Verkehr noch langehin geleitet, abhängig vom Occident vorgehen oder in die alte asiatisch-tartarische Barbarei zurücksinken. Das Fortschreiten auf den Pfaden der europäischen Civilisation ist deshalb unausweichliche Lebensfrage geworden, weil eine innerlich nationale Cultur gar keine Grundlage hat. Die hohe Classe, die sich rühmt eivilisirt zu sein, bediente sich dis vor Kurzem in der Gesellschaft einzig der fremden Sprache, und weder Mann noch Frau aus diesen Ständen konnten im heimischen Idiom eine Zeile richtig schreiben. Unter dem übrigen Abel

bilben in diesem Bunkt einzig diesenigen eine Ausnahme, die sich speciell mit heimischer Literatur beschäftigen — die kleinste Rahl. Die Abhängigkeit von der Fremde ist auf allen Bunkten schlagend: wurde ja vor 1820 die Nationalhymne naiv nach dem berühmten englischen God save the king abgesungen, hierauf nach Sebastian Bach componirt. Es fruchtet nicht, wenn unter diesen Natur- und Geschichtsbedingungen dann und wann in einem grundlosen Anlaufe zur Selbständigkeit alles Fremde verdammt und der Batriotismus gensbarmerieartig commandirt wird, wie denn nach dem polnischen Feldauge Czar Nikolaus befahl, die vom Gensdarmenobersten Lwoff componirte nationale Hunne musse in allen aroken Concerten und Bühnenaufführungen gesungen werden. Freilich bleibt, weil die Kraft der selbständig eivilisatorischen Verarbeitung noch zu gering ist, jene Aufnahme bes Fremden zumeist bloße Nachäffung mit dem Stempel ber absoluten Unselbständigkeit. Roschelew saat dazu: "Bormals glaubten wir an Alles, was aus Frankreich und Deutschland zu uns kam. Wir waren Voltairianer, Anhänger von Rouffeau, Helvetius und Locke (dieser natürlich in französischer llebersetung); wir waren Schellingianer, Hegelianer und Junger ber neuesten beutschen Philosophen. Wir waren Verehrer von Benjamin Conftant, Roper-Collard, Abam Smith (wieder aus bem Französischen), Brud'homme und vielen anderen politischen Schrift= Im Leben, in der Wissenschaft und Kunst nahmen wir alle möglichen Theorien eben so leicht an, als wir uns von ihnen wieder lossagten. Zuerst betrachteten wir Alles mit den Augen Frankreichs, hierauf sette uns Deutschland seine Brillen auf; jett spricht Frankreich bas eine, Deutschland bas zweite, England bas britte, Amerika bas vierte Wort; aber bie eigne Sehkraft und ben eigenen Verstand haben wir nicht geschärft, und beswegen befinden wir uns in dem kläglichsten, dem erbärmlichsten Zustande von ber Belt".

Der Einfluß des deutschen Elementes und deutscher Personen auf den ganzen politischen und Culturgang Rußlands in den letzten-Jahrhunderten ist auf jedem Schritt und in jeder Hauptwendung der Geschicke des Landes nachweisbar; sast alle großen Facten führen entweder auf die Eingebung oder gradezu die unmittelbare Mitzwirkung hervorragender Deutschen zurück. Das wissen Freunde

und Teinde dieses Elementes in Rufland sehr wohl. Es ist zum Beweise nicht einmal nothwendig auf jene spottende Antwort des Generals Jermolow (nach der Leipziger Schlacht) hinzuweisen, der auf das Erbieten einer Belohnung seiner Dienste erwiderte: "Macht mich zum Deutschen, und alles Andre wird von selber kommen!" -Die Lifte ber im Staats, Sof- und Militardienste seit Beter bem Großen heraufgekommenen Deutschen ist höchst reich; etwas weniger allerdings diejenige der Namen, welche im Geistesleben, der Literatur und Wiffenschaft als hervorragendste Spiten mitzählen, und doch find auch da dieselben Einflüsse mächtig genug. Das eritrect sich bis auf folgende mahrhaft komische Erscheinung: Ein Deutscher war's, der unter den Kahnen der nationalruffischen Reaction gegen bas beutsche Wesen nach Zeit und Bedeutung voransteht und formlich die Lojung ausspielte. Philipp Wigel, Sohn eines als Staatsrath verstorbenen Vicedirectors im Ministerium des Innern, ist Deutsch-Esthländer. Ihn hat die im Anfang der vierziger Jahre viel berufene, selbst von Nationalrussen wegen ihres maßlos leidenichaftlichen Deutschenhaffes belächelte Broichure "La Russie envahie par les Allemands" jum Berfasser.

Von russischer Civilisation als einer Einheit ist gar nicht zu reden. Zwei riesige, ganz unvermittelte Differenzen klaffen in dem ungeheuren Reich auf: die Lebens- und Wirthschaftsbedingungen im Süden und Norden — im Lande der "schwarzen Erde" und außerhalb desselben; dazu eben dieselben nebst den Bildungszuständen in den Städten gegenüber dem flachen Lande, um nicht zu reden von der natürlichen, hier aber breiter als sonst irgendwo aufgerissenen Kluft zwischen den hohen und niederen Ständen. Das flache Land mit seinem Bauernvolk ist um Jahrhunderte zurückgeblieben: Mangel an Communicationsmitteln, allgemein an Allem, was über den Rahmen der primärsten Bedürsnisse 'hinausreicht, dazu Entfernung von allen schützenden Autoritäten sessen

Die zwei aus einander fahrenden Schichten ruffischer Bevölkerung faßt der Slawophile Affakow unter folgendem Bilde: "Unfre Aristokratie hat es gemacht, wie der Vorreiter eines lang bespannten Wagens zu thun pflegt, wenn dieser im Kothe steden geblieben ist; er schneidet die Vorderpferde ab und galoppirt auf und mit ihnen

luftig weiter, unbekümmert darum, ob die nachgekommenen Deichfelpferde noch im Stande find das schwere Gefährt aus dem Aleck au bringen ober nicht". So verhält sich in der That die Aristokratie der neuen Hauptstadt. Sie hat nie mit Land und Bolt in irgend einem organischen Zusammenhange gestanden, hat sich von dem Wesen russischer Nationalität nie beeinflussen lassen und auch nie auf dasselbe rückgewirft. Betersburg ist überhaupt die ausgesprochenst kosmopolitische Stadt Europas. Die "Gesell= schaft" b. h. die Leute, die durchaus ans hof- und Staatsleben gebunden sind, hält sich in steifster Abgeschlossenheit von der übrigen gemeinen Welt; ce ist die Aristofratie der Geburt, das gange obere Civil- und Militärbeamtencorps, in summa die courfähigen Kreise; erst in neuester Zeit sind die große Geldwelt und die Schichte der Unternehmer zu selbständiger Bedeutung gefommen. Und Wolffohn, in seinem Borworte zu Helena Sahn, jagt über denselben Zwiespalt: "Das Migverhältniß, das man in Rufland zwischen der gebildeten Gesellschaft und dem Bolke findet, zeigt sich schon in den Principien, nämlich zwischen der Bildung, welche jene anstrebt, und der Nationaleigenthümlichkeit: darum wird es denn auch von edlen Geistern jett so schmerzlich empfunden. Migverhältniß tritt uns gang besonders in der weiblichen Erziehung entgegen; benn auf nationalem Boben führt biese jett zu gar feinem geistigen Interesse und in geistigen Interessen auf gar feinen nationalen Boben. Bei diesem Mangel in beiden Richtungen fommt es einerseits zu keiner Volksaesittung, anderseits zu keinem Nationalgeiste; die Sittlichkeit fehlt im öffentlichen, die Deffentlichfeit im sittlichen Leben".

Abel und Bolf sind zwei ganz aus einander strebende Kreise, seit Peter dem Großen schon dadurch gründlich verschieden, daß jener nach Geschichte und Erziehung vollkommen geneigt ist, fremde Sitten und Institutionen aufzunehmen dis zum Aufgeben oder Wechseln jedes nationalen Typus, während der Bauernstand im Gegentheil entschieden conservativ, vom alten Brauch und der Tradition beherrscht geblieben ist. Das hat vor allem Andern die neue Hauptstadt gethan, die schon äußerlich ganz in westeuropäischem Stil gehalten ist, weil der specifisch russische sich nur sür Holzbauten eignet. Weinte doch sein Erbauer, es müsse "ein Tenster

sein, durch welches seine Russen ins civilisirte Europa hineinschauen könnten". Und wohl hat es diesen Zweck ersüllt, aber freilich nur die seine Welt nachgezogen. Das russsische Volk war dis auf den genialen Resormer herunter das conservativste und aller Neuerung seindlichste in Europa und hielt sich an sein Sprüchwort "Neuerung ist Unglück". So ist das eigentliche Volk, resp. der Bauernstand, heute noch, der Abel und die gebildeten Stände also nach ihren sundamentalen Neigungen ganz ihm entfremdet. Usien und Europa!

Nirgend find die hohen Classen, die alle dem Abel angehören. von den mittleren und unteren schärfer getrennt als hier. sehen von den Prärogativen, welche jenen bas Gesetz giebt, wirken noch viel schroffer Sitten und Gebräuche. Der Abel scheibet sich von den anderen Ständen aus durch fein Neußeres, die Lebensweise und Aleidung; und als genügte das nicht, hat er auch noch die nationale Sprache verworfen, um sich selbst im privaten und familiären Leben einer fremben zu bedienen. So nimmt er annähernd die Stellung einer Raffe von Eroberern ein, die fich mit Gewalt der Nation aufgepflanzt hätte, mit gang andern Instincten, Interessen und Strebungen. Voraus beklagenswerth ist an dieser Scheidung, daß fie den ohnehin überaus langfamen Bang der Civilization in diesem Lande noch vollends stocken macht; denn die hohe Classe, so wie sie ift, steht nun einmal an der Spite der Nation, von ihr wesentlich sollte die Bildung ausgehen. — Was die Bornehmen von jeher vom Bolke bachten, beweist iprechend ein faiserlicher Ausspruch, und zwar von der als Volksaufklärerin gepriesenen Ratharina II. Gin Project zur Erstellung von Bolfsschulen in den Dörfern abweisend, schrieb sie: "Il ne faut point donner d'instruction au bas peuple; quand il en saura, monsieur le maréchal, autant que vous et moi, il ne voudra plus nous obéir comme il nous obéit aujourd'hui". In Rußland gilt nur der Rang, und vor dem obersten verschwindet Alles; nicht so übel meinte der tolle Kaiser Paul zu einem französischen Emigranten: "Monsieur, il n'y a ici de grand seigneur que l'homme à qui je parle et pendant le temps que je lui parle".

Betrachten wir uns die junge Hauptstadt und ihre Gesellschaft. Das ift jenes prunkende, grandiosen Anblick im Ganzen bietende und durch das Gewaltige der Schöpfung imponirende Petersburg, welchem der Lichter Mictiewicz das Compliment macht:

Es haben Menidenbande Rom gegrundet: Der Gotter Allmacht idui die Stadt Benedig: Doch fagen wird, wer Betersburg geichaut: Die Teufel baben biefe Stadt gebaut.

Graf Sollohub aber meint: "Bie foll man es anfangen in einer Stadt zu leben, wo die Gaffen feucht, die Bergen troden find?" - Folgendes Bild vom Treiben in der Hauptitadt entwirit Cuitine, der gewiß ein icharffinniger Beobachter und auch eingeweiht mar: "Dan muß Ruffe fein und felbit Raifer, um ber Ermüdung und Langeweile Diejes Lebens Stand zu halten: bes Abende Geitlichkeiten, wie man fie nur in Ruftland findet, bes Morgens höfische Glüchvunschvifften, Ceremonien, Bejuchsempfang oder Baraden zu Baffer und zu Land .... In Betersburg langweilt man fich über Alles, selbst über die Beranugen. Uebrigens ift nicht das Bergnügen Ziel der Existenz .... Rinder, Beiber, Diener, Berwandte, Gunftlinge, Alles muß hier dem Wirbel bes faiserlichen Hoftreibens folgen, indem man bis zum Tode lächelt; je naher eine Person ber Sonne der Beister idem Czaren) gestellt ift, besto mehr ift sie Eflave .... ". Achnlich Fr. v. Gagern in jeinen "Reiseerinnerungen": "Zehnmal wird die Tagesordre gewechjelt, damit Riemand einen Augenblick der Sammlung, des Nachdenkens und der freien Disposition über seine Person behalte". -Das find Reflexe jener geistverlassenen Flachbeit, Debe und Biellofigfeit eines unter bornirtefter Despotic abgestumpften Saloniflavenlebens, wie es am ärgsten wurde unter dem Militärspieler und Polizeichef Nikolaus. Wer die modesüchtige Oberflächlichkeit und fnechtische Unterwürfigseit dieses Treibens recht werthen will, ber erinnere sich an folgende Züge: Bon jeber bilbete eine Haupt= forge ber weisen Regierung die Art, wie Militär und Beamtenthum sich zu kleiden und zu rasiren hätten. Unter Nikolaus war es höchlichst verpont — das ranglose Volk vorbehalten, das sich durch folche Kunftvorschriften nie hat bestimmen laffen, dafür aber auch nicht gählt — Bart ober gar ruffische Nationaltracht zu tragen, und gang Petersburg bequemte sich zum Bariser Frad und glattrasirten Gesicht. Nachher kam die Mode des Barttragens

aus Baris, und die gleichen Betersburger befliffen sich im Aus lande bärtig aufzutreten und bedauerten es daheim nicht zu dürsen. Endlich fanden die Barifer jelbst das ruffische Rationalcoftum fo malerisch, daß sie ihre Rinder & la Russe fleiben und sich das haar à la Russe schneiden und frisiren liegen; jogleich die Betereburger nach, à la Russe ward auch in Rufland Mode. — Noch ein Kennzeichen der traurig-fleinlichen Neugerlichkeit dieses Lebens: Die verschiedenen Arten und Abarten der ruffischen Orden mit Einrechnung ihrer Classen, dazu der faiserlichen Ramenszeichen und ber jogenannten Schnallen, die Bahl der Dienstjahre tragend, steigen auf ungefähr 60 an. Man finde zuweilen auf einer Uni-Die Ancedote ist charafteristisch, form 20 Chrenzeichen beisammen. daß sich um 1830 ein Hosbeamter den Hals abschnitt, weil man ihm bei einer Feierlichkeit einen niedrigeren Sit anwies, als ihm nach der hierarchischen Rangordnung zufam.

Die jüngste Generation dieser vornehmen Scheinwelt zeichnen die geistreichen "Bilber aus ber Petersburger Gesellschaft" wie folgt: "Je höher hinauf, desto erschreckender ist die sittliche und die ästhetische Verwilderung, die mährend ber letten Jahre platgegriffen und die Traditionen befferen Geschmads, welche in befferen Tagen bestanden, erschüttert, wenn nicht entwurzelt hat". Also verschlechtert haben sich diese Kreise, so weit sie nicht in ihrem Fond immer die gleichen bleiben. Bon sittlichem Ernft, von Unabhängigkeit des Charafters und der Gesinnung, von bedeutenden Bielen oder Begeisterung für etwas Hobes und Wahres ift bei diesen Jungen cben so wenig etwas zu finden wie bei den Leuten des ancien Die hochtonenden Bhrasen dieser ,nationalitätswüthigen' Jugend bergen hinter fich genau die alte Liederlichkeit, ben Schmut und Anechtesinn, das Kriechen vor jeder besternten Tagesautvrität, die alte Faulheit und Unbeständigkeit; daneben — und das ist tomisch — bei allem heroischen Gebahren und Fuchteln für urwüchsige Nationalität die eingefleischt findische Furcht vor Urtheil und Meis nung jenes verponten Occidenfes, wie Turgenjew fehr gut fagt: "Wir nennen ihn verfault, biefen Westen; aber er schlägt uns auf allen Punkten. Wir verachten ihn, den morschen Westen, und sind boch fortwährend mit der Meinung beschäftigt, die er von uns hat; an seiner Anerkennung ift uns unendlich viel gelegen, namentlich

bonegger, Ruffifche Literatur.

an berjenigen der Pariser Loretten". Das beweist übrigens auch Sprache und Conversation. Der General Jermolow meinte einst nach einem Diner: Es seien Nichts als Ausländer da gewesen, weil alle Anwesenden französisch gesprochen. Noch jetzt kann sich's sinden, daß in einem vornehmen Haus deutsche Amme, englische Gouvernante und französischer Lehrer neben einander leben. So werden die Kinder von frühester Jugend an den Gebrauch dieser drei Sprachen gewöhnt. Nimmt man den Vortheil hinzu, den ihnen die eigne so überraschend formens und tonreiche Sprache an die Hand giebt, so ist die Leichtigkeit ihres Sprachtalentes ohne Staunen zu erklären.

Wer specifisch russisches Leben studiren will, darf sich ja nicht an die neue Residenzstadt halten. Der kosmopolitische Charakter von St. Petersburg spiegelt sich deutlich in dem Nationalitätensconglomerat, und dieses wieder hat ein sprechendes Abzeichen in den Kirchendauten: die Stadt zählt 191 russische Kirchen, Klöster und Kapellen, 6 katholische, 10° protestantische und 2 armenische Kirchen, eine Synagoge (der "geduldeten" Juden) und eine Woschee. Das wirkliche Rußland lebt in Woskau; wie Karamsin sagt: Wer Rußland kennen sernen will, der gehe nach Woskau. Die alte heisige Hauptstadt ist immer noch das Herz des Reiches, Centrum des volksthümlichen Lebens geblieben, das aus der Vergangenheit herausgewachsen; das weißsteinige, vielkuppelige Wütterchen Wossstwa, wie das Volk sie heißt, hat sein Herz für sich.

Das neue Rußland ist bekanntlich die Schöpfung des genialen Barbaren Peter's d. Gr., seine Geschichte sehr jung. Wie stellt es sich seither in Politik und Diplomatie, äußerer wie innerer?

Russische Diplomatie hat sich von langeher in dem Grade der westländischen überlegen erwiesen, wie umgekehrt Kunst und Wissenschaft des Landes weit hinter den übrigen Culturvölkern zurücksgeblieben sind. Abgesehen davon, daß dieselbe sehr zu ihrem Vortheil — man verfolge im Gegensaße die deutsche! — eine große traditionelle Politik des Landes als Hebel und Rückhalt hat, besitzen die Russen von Haus aus ganz besondre Besähigung sür die Diplomatenlausbahn — byzantinische Geistesverwandtschaft, wie Napoleon I. richtig herausgefunden und zu seinem Unglück erfahren hat. Die russischen Staatsmänner sernen leicht fremde Sprachen,

beobachten fein, sind gewandt und rasch in Auffassung schwieriger und verwickelter Verhältnisse, haben die nothwendige Uebung in Selbstbeherrichung und Verstellung und sind übrigens durchweg eifrige Patrioten, für Ruhm und Größe des Landes mit feuriger Begeisterung einstehend. Die Stärke und auch die constante Gefährlichkeit dieser Politik für Gleichgewicht und Ruhe Europas liegt darin, daß sie unentwegt, nie ablenkend nur von ihren eigensten Interessen sich regieren läßt. Ihre Vertreter gehen mit berechneter Abfichtlichkeit darauf aus der Welt und dem eignen Bolfe gu beweisen, daß sie nach feststehenden Zielen steuern, welche traditionell von Herricher auf Herricher fortgeerbt seien. Und das Borgeben ist kein leeres. Herrschaft über das baltische und - durch Eroberung Constantinopels — über das Schwarze Meer mit Bosporus und Dardanellen find die firen Augenpunkte. Was aber für den Westen ruffische Herrschaft in Constantinopel besagen würde, das liegt in einem Wort angedeutet, welches man Napoleon III. zuschreibt: Rufland in Constantinopel, das ist der Jug des Kosaken auf dem Nacken Europas.

Ob sich nun — nach Berkholz — jenes Programm der Weltsherrschaft, welches unter dem Namen "Testament Peter's d. Gr." täuft, als eine Erfindung Napoleon's I. herausstelle, indem das früheste Austreten des berusenen Documentes auf ein französisches Buch von 1812 zurücksühre, mag für die Bedeutung der hier niedergelegten Grundstriche äußerer Politik ziemlich gleichgültig sein; was darin gesagt ist, zeichnet immerhin den Gang jener Politik seit dem großen Regenerator. Auffallend aber ist die Composition. Man trenne Art. 13 und 14 von den zwölf voraussgegangenen ab; diese, kurz und scharf und präcis, behandeln — jene Zeit der Urheberschaft angenommen — bereits vollzogene Thatsachen; die letztern, auch im Stil consuser, weit ausholend, in den Ideen verworrener, orakeln etwas pythisch aus Gegenwart und Zufunst.

Herzen bezeichnet die Zeit von 1812—25 als die letzte organische Periode der sogenannten civilisatorischen Epoche russischen Lebens, wie sie von Peter I. eröffnet worden war; er findet, sie habe ihr Programm erfüllt, selbst überschritten. Wie dem in andern Stücken sei, die Ziele der äußern Politik sind auch seitdem bie gleichen geblieben, und das eine größte wartet noch auf seine ungewisse Erfüllung.

In den Tagen der anscheinend imponirenden Weltstellung und Undessegdarkeit waren die Beziehungen zu den christlichen Nationaslitäten sehr einsacher und leicht zu regelnder Natur. Die bloße Rolle eines christlichen Schirmherrn verschaffte dem russischen Staat unermeßlichen Ginfluß auf jene Christen des Drientes, denen wahrscheinlich wegen ihrer Eingeschlossenheit durch die einst so surchtbaren Feinde des Christenthums, sonach der sortwährenden Bedrängung des Glaubens, die religiösen Fragen ungemeine Bedeutung haben. Seither hat sich diese Stellung für Rußland wesentlich verschlimmert und verwickelt; es hat neben dem religiösen das Nationalitätenprincip ins Feld führen müssen und sich in schneidende Widersprüche verwickelt.

In unserm Jahrhundert lösen sich die Generationen und die eivilizatorischen Phasen ab wie folgt:

Bon dem Geschlechte, welches durch den ausgeprägtesten westländischen Einfluß des 18. Jahrhunderts hindurchgegangen, an ihm geschult und gezogen worden war, giebt uns A. Berzen bas anschaulichste Bild, indem er (in seinen Memoiren) den eignen Bater als ausgeprägten Repräsentanten jener Generation zeichnet und babei meint: die europäische Civilization sei bamals in seinem Lande noch so neu gewesen, daß man es allgemein nöthig gehalten habe so wenig als möglich russisch zu sein, um civilisirt zu erscheinen. Sein Bater habe bis zum letten Augenblicke beffer frangofisch gesprochen und geschrieben als russisch, und ganz wörtlich genommen habe er nie ein ruffisches Buch vollständig durchgelesen, nicht einmal die Bibel (die er freilich auch in keiner andern Sprache las). Allgemein heißt es energisch und gut von jenen Geschlechtern: "Sie wurden feine hiftorischen Berühmtheiten, aber Sonderlinge. Fremdlinge zu Haus, Fremdlinge in Europa, unthätige Aufchauer, hatten sie Nichts zu thun; für Rußland verdorben durch die Aufnahme der occidentalen Ideen, für den Occident verdorben durch die ruffischen Gewohnheiten, stellten sie eine geiftreiche Nuplofigkeit bar und verloren sich in einem fünstlichen Dasein, in Veranügungen, in dem Kreise von Jesten und Schmausereien, in einer Eristens mehr oder weniger reich und schön, aber völlig egvistisch".

erschreckende Nuglosigkeit des Taseins hat sich wie ein nationaler Fluch bis auf unsre modernen Generationen herübergeerbt; davon zeugen die höchst energischen Schilderungen der größten russischen Autoren. — Die wunderlichen Widersprüche, welche jene Bildungsphase des 18. Jahrhunderts erzeugte, zeichnen sich sehr genau ab in der kaiserlichen Familie selbst: die Söhne Paul's I. wurden erzogen in den philosophischen Humanitätsideen der Zeit, welche doch der wunderliche Vater thatsächlich sanatisch versolgte. Das hatte die Folge, daß der junge Alexander den Hof und seinen künstigen Herrscheruf fürchtete, ja haßte, während seine jüngern Brüder umschlugen zur Berachtung aller Bildung und ihrer Träger.

Den nächsten gewaltigen Umschwung in Geift und Leben ber Nation brachten die Ereignisse der Jahre 1812-15 mit sich, und er mar ein bas ganze Bolf erjaffenber. Schwerlich spricht bafür ein Zeugniß beredter als die in einem Specialauffat über Bufchfin angeführte Thatsache: altere Manner aus jenen Zeiten hatten in ihren Gesprächen mit lebendigem Gifer behauptet, seit jenen Tagen habe sich auch das Klima in Rußland verschlechtert, und Alles sei theurer geworden. Natürlich begriffen die guten Leute nicht, daß Diese Breissteigerung Reichen ber höhern Bedürfnisse einer fortschreitenden Civilisation sei. Die lebhaften Berührungen mit dem Abendlande trugen die liberalen Ibeen auch in den Staat des Die Ereignisse und die beobachteten Bustande der Oftens herein. Fremde thaten babei bas Meiste, sie waren die wahre Bropaganda. Natürlich nahmen von jenen Greigniffen auch die nationalen Gle= Beweise in der Literatur die mente eine bedeutsame Erhebung. Karamfin, Buschkin, Gribojedow. Von 1812-20 verbreiteten fich die liberalen Ideen unter faiserlicher Regide selbst. Begen ging Alexander's I. Lieblingsidee von einem als selbständiger Berfassungsstaat mit Rufland verbundenen Bolen, von welchem wie von den Oftseeprovingen aus ein cultivirend befreiender Gin= fluß auf das Innere von Rugland selbst sich erstrecken sollte. Und so gundeten 1818 die kaiserlichen Worte bei Eröffnung des polnischen Reichstages, worin für Rugland selbst frei constitutionelle Ginrichtungen angefündigt murben auf den Zeitpunkt, wenn Die Grundlagen für ein so wichtiges Werk die nothwendige Ent= wicklung würden gewonnen haben. Seit ber Beimkehr ber ruffischen

Armee in ihre Grenzen hatten sich politische Verbände gebildet, so wenig geheim, daß die Namen der Theilnehmer dem Kaiser selbst bekannt waren, und Constitutionsprojecte wurden dem Fürsten wiederholt vorgelegt.

Des Reiches glänzendste Stellung nach außen und auch noch die Fortbauer der von voruherein durch diesen Kaiser angeschlagenen freisinnigen Entwicklung im Innern fällt in die nächsten Sahre nach Napoleon's Fall. Damals sollte die europäische Politik wesentlich durch den Czaren Alexander geleitet werden, der in der Allianz ber Großmächte ein Forum einheitlicher Beschlüsse und Magnahmen mit Bezug auf die internationalen Fragen meinte gefunden zu Bleichzeitig geplante innere Reformen berührten die Bermehrung und Verbefferung der höhern wie der niedern Schulen, Förderung der Industrie und Bervollfommnung der Vertehrswege, Vollendung des Gesethuchs. Seine parlamentarische Verfassung für Volen aber, durch welche er überdies vermeinte eine freiere b. h. constitutionelle Periode in Rufland selbst einleiten oder vorbereiten zu können, erwies sich bald als ein Traumbild. Und gleich-Selbst unter biefem milben Regenten, den nach dem wie vom himmel gefallenen großen Sieg ein Schwindel überkommen mußte, weil die nationale Vergötterung ihn als "den Gesegneten" feierte, ben "ange blane", ber "bie Gallier fammt ben 22 ihnen verbündeten Nationen" von dem heiligen Boden Ruflands wegaefeat habe, - selbst unter ihm machte eine unfägliche Willfürherrschaft sich geltend, mit ihr die zügelloseste Ausschweifung neben wahrhaft tollem Aberglauben. So war denn gleich der Umschwung vorgebildet, und er kam wesentlich seit 1818 b. h. nach Entdeckung ber Geheimbünde im Lande, der spätern Defabriften, die einen furchtbaren Eindruck auf das Gemüth des Raisers muß gemacht Von da an tritt in der heimisch ruffischen wie in der Haltung zur europäischen Politif eine volle Bendung ein: Selbst= erhaltung der Autokratie wird wieder das alte und nur vorüber= achend vergessene Losungswort, rasches Einsenken in die reactionären Wege bis zur vollen, mehr und mehr willenlosen Hingabe an bas gewaltsam rudwärts steuernde System Metternich's.

Sollten so schon die Ausgänge Alexander's den freien und frohen Aussichten bittere Enttäuschung bereiten, so wandten sich

bie Dinge vollends zum Schlimmften unter seinem gewiß rechtlichen und ehrbaren, aber von der halsstarrig bornirten Despotie vom Scheitel bis zur Bebe inficirten Nachfolger. Allsofort trat die größtmögliche Wendung des öffentlichen Beistes ein. Besen, Thun und Treiben der hohen Gesellschaft kehrte fich vollständig um, als sie aus den Folgen des Aufstandes der unglücklichen Decembriften ersehen, daß die Beschäftigung mit den neuen Ibeen zum Schaffot ober ins Exil führe. Kartenfpiel, Zerftreuungen aller Urt und leichte frangösische Lecture famen an die Tagesordnung. "Die frangöfische Quabrille nahm den Blat von Mam Smith ein." Die nackte Nichtigfeit des Betersburger Lebens unter diesem Regiment ist dann im Verlauf ins Tolle gestiegen. Einige Müsterchen: Mitte ber 40er Jahre war einmal bas Spielen mit Seifenblasen salonfähig und der angebliche Erfinder dieser Kunst der Held des Tages. Die Frage: ob dem faufasischen Urmeccorps zucommandirte Garbeofficiere während ihrer Amwesenheit in der Residenz Müten oder Hüte zu tragen hätten, habe bei einem bestimmten Anlag zwei Commandeure und die ganze vornehme Gesellschaft auf Wochen hin in feindliche Lager getheilt und durch den Kaiser entschieden werben müffen.

Das ist die erste große Wendung im Leben des officiellen Rußland. Der zweiten, noch weit überraschenderen in umgekehrter Richtung begegnen wir beim llebergang von Nikolaus zu Alexander II. Ein sprechendster Beweis von der lähmenden Gewalt jenes Absolutissmus, der Ales auf Person und Belieben des Selbstherrschers abstellt.

Der Despotismus nikolaitischer Zeit, très occupé à ne rien faire; ewig beschäftigt absolute Gleichförmigkeit in einem Staatswesen zu erzwingen, das doch durch seine buntscheckigste Länder= und Bolkszusammenwürfelung aller Gleichförmigkeit spottet; schonungslos revoslutionär, um conservativ zu sein, kam doch nie an sein Ziel und konnte es nicht; denn eine stricte national-conservative Macht aus Rußland zu machen ist ein Phantasiebild. Es verhält sich eben in diesen Stücken genau so, wie A. Herzen gesagt hat: "Auch unser Despotismus lebt nur hinter hölzernen Mauern und hat keine Stabilität. Eine conservative Regierung, wie sie in Desterzeich bestanden hat, ist in Rußland, niemals möglich gewesen; denn wir haben nichts zu conserviren, weil es bei uns nichts Stabiles

giebt. Alle Einrichtungen einer russischen Regierung, all' ihre Gesetze und Entwürse sind vorübergehend, ohne Dauer, ohne Abschluß, ja ohne bestimmte Form ..... Iede unster Regierungen stellt den größten Theil der bestehenden Rechte und Einrichtungen in Frage; heute verbietet man, was man gestern besahl. Beil man keine geschichtliche Basis hat, liebt man die Neuerungen bis zur Thorheit".

Grimmige politische Verfolgungssucht unter Einfithrung von Todesstrafe, Berbannung und Gefängniß für die sogenannten Staatsverbrecher, Organisation der geheimen Polizei, religiöse Unduldsamkeit, Preßzwang und Censurdruck, schroffste Scheidung der Gesellschaftsclassen, complete Absperrung nach außen, Besichränkung jedweder Bildung — das sind so die Kundgebungen jenes Regimentes.

In den unseligen 30 Jahren von 1825 bis 55 wandelte die conservative Bolizei, die als das einzige Triebrad des erstarrten Staatswesens am Leben geblieben war, bas ungeheure Reich in ein geweißtes Grab um. Stumm und bewegungslos waren die productiven Classen gezwungen worden, sich der vollen Verkümmerung und ber Beraubung zu Gunften eines doch auch gründlich verkommenen und schlicklich selbst wieder vernachlässigten Militärs und einer noch viel gründlicher verdorbenen Büreaufratie zu unterwerfen, mahrend die Aristofratie, um den Souveran und seine Werkzeuge geschaart, das Gefühl ihres Nichts in wahnwizigen Orgien zu erstiden versuchte. Die wirklich nützlichen producirenden Classen im Staate burften sich wider die diebische Aussaugung nicht regen, noch reden, und die hohe Aristokratie betäubte den Gedanken der um Nichts geringeren Anechtung im bacchantischen Taumel, in einem auf die leerste und hohlste, aber geschäftige und prunkende Zeitvergeudung begründeten Treiben. "Gehorsam gegen bie Obern" war das große Wort, das jeden Zauber löfte, und wohl hatte jener französische Berichterstatter Recht, welcher fand, daß nie ein Mensch so gefürchtet worden sei wie dieser Monarch mit dem strengen, kalten Auge. Die Allgewalt der geheimen Bolizei hatte bas Auffommen politischer Oppositionsparteien zur vollen Unmöglichkeit gemacht, von praktischer Politik war über's weite Land hin fein Wort zu hören. Sogenannte "Liberale" waren allerdinas

vorhanden; aber so lange der eiserne Czar das Scepter führte, konnten sie für todt gelten. Der Despot richtete die durch Paul I. abgeschaffte geheime Ueberwachungsbehörde — "geheime Inquissition" — wieder ein und erhob sie thatsächlich zur obersten Berswaltungsinstanz des Reiches. Diese Polizei mit dem unschuldig sarblosen Titel "Sr. kaiserlichen Majestät höchst eigener Kanzelei dritte Abtheilung" stellte sich neben, im Grunde über die Minissterien. Ihre Machthöhe zeigten jene glücklichen Tage an, wo nach dem Ausspruch eines vornehmen Wisholdes "der Kaiser von Rußland nur zu niesen brauchte, damit die Hähne in Spanien eine halbe Stunde früher als gewöhnlich schlafen gingen". Sein kurzes politisches Glaubensbekenntniß lautete: Ein Geset, Eine Sprache und Ein Glaube.

Die furchtbar scharfe Zeichnung der Reichszustände ist niedersgelegt in des Obersten Tschaadasew unerbittlich und verzweiselt in die Tiese greisender Vivisection über das Resultat des 900jährigen Bestandes des russischen Staates. Sein berühmter Brief in Nadaschdin's "Moskauer Telegraph" 1836, wegen dessen die Despotie, die sich nicht seiner zu rächen verstand, den Versasser kurzweg versräckt erklärte, ist an sich etwas Unerhörtes und Ungeahntes in jenem Leben, ein historisches Ereigniß. Mit Recht ist gesagt worden, dieses Document sei zugleich eine Buße und eine Anklage der Nation. Es geht in die furchtbaren Schlußfolgerungen auß:

die Vergangenheit Rußlands sei leer, die Gegenwart unersträglich, und eine Zukunft habe es nicht. Rußland sei nur ein Hiatus in der Geschichte des menschlichen Geistes und ein lehrreich warnendes Beispiel für andre Völker, um zu zeigen, zu welchem Ende Isolirung und knechtischer Geshorsam führen.

Natürlich war das Aufsehen über die vernichtende Schärse dieser Sprache ein ungeheures. Der Berfasser, ein origineller, geistwoller und hochachtbarer Mann, hatte nach Vollendung seiner Studien eine Zeit lang im Misitär gestanden, dann das Ausland besucht und lebte von 1828 bis zu seinem Tode, der 30 Jahre später erfolgte, unausgeseht in Moskau. Uebrigens urtheilte der große Dichter Lermontow um Nichts tröstlicher: "Ich betrachte unse Generation mit Schmerz; ihre Zukunst ist leer und düster;

sie wird altern in der Unthätigkeit, wird unter dem Gewichte des Zweisels und einer fruchtlosen Bissenschaft lahm werden. Leben ermüdet uns wie eine lange Reise ohne Riel. Wir sind wie jene vorzeitigen Früchte, die bisweilen, fremde Baisenkinder, sich unter die Blüthen verirren: sie fallen ab im Augenblicke. Da sie Wir fturgen uns bem Grab entgegen ohne Blud reifen iollten. und ohne Ruhm, und vor dem Ableben werfen wir noch einen Blick bitterer Berachtung auf unfre Vergangenheit. unbemerft über diese Erde weggehn, eine duftre, schweigsame und bald vergeffene Maffe. Wir werden unjern Nachkommen Nichts hinterlaffen, weder eine befruchtende Idee noch ein Werk des Beiftes, und sie werden unfre Niche durch einen verächtlichen Bers beichimpien oder durch den Sarfasmus, den ein ruinirter Sohn jeinem verschwenderischen Alten entgegenhält". Die dritte Autorität ist Granowski, welcher sich bei Belinski's Tod 1851 übereinstimmend ausspricht: "Wie glücklich ist Belinsti, daß er zu rechter Zeit geftorben! Starke Männer find der Berzweiflung verfallen und betrachten mit stummer Gleichgültigkeit, was um sie her vorgeht. Wann wird dieje Welt zusammenbrechen! Dumpfes Murren läßt fich auf allen Seiten hören, aber wo ist die Kraft? Wie schwer ist doch die Bürde unsers Lebens!" Mit Recht ist darauf verwiesen worden, daß der einzige in der nikolaitischen Beriode zu allgemeinerem Ruf gefommene Maler Brulow in bem Sauptgemälbe, bas feinen Namen im Auslande geltend machte, eine Composition aufstellt, bie bas reine Sinnbild jener troftlofen Buftande beißen burfte: Auf einer ungeheuren Fläche Gruppen von erschreckten, überrascht niedergeschlagenen Menschen, die sich bemühen sich zu retten, aber untergeben inmitten eines Erdbebens oder Bulkanausbruchs oder einer mahrhaften Sündflut; sie erliegen einer wilden, stupiden, ungerechten Gewalt, gegen welche jeder Widerstand unnüt ist.

Das also waren die in der Atmosphäre von St. Petersburg geschöpften Inspirationen.

Zum Ueberflusse haben wir auch schon aus den 40er Jahren Turgenjew's energisches Zeugniß; es ist nur Gine Verdammung auf die Willfür und erdrückende Härte des geistwerlassenen Regimentes.

Um beklagenswerthesten war das Schickfal der denkenden Köpfe, Schriftsteller und Docenten. Bon dem einen wird erzählt, daß er

aus Verzweiflung mit 35 Jahren starb. Gin anderer konnte ben fürchterlichen Druck nicht mehr tragen, wanderte ohne Biel und Mittel in die weite Welt hinaus, wo er matt und frank wurde: endlich ward er jesuitischer Priester und verbrannte in Irland protestantische Bibeln. Gin dritter ging in ein Civilkloster, diente im Ministerium des Innern und schrieb Artifel mit Texten nach Gottes Singebung. Noch andre wurden flache und bürre Apostaten der Freiheit, egoistische Diener des mechanischen Despotismus. Bon den Verfolgten und Gemarterten nicht zu sprechen. Das Schickial ist das gleiche, nur die Formen wechseln. Politische Polizei und Cenfur wurden auf den Grundfatz geführt, den einft der erste Beamte in voller Sikung des oberften Cenfurcollegiums ohne Sehl fo formulirte: Tout écrivain est un ours qu'il faut tenir enchaîné. Ober, was auf Eins heraustommt, nach dem andern auch in voller Sitsung des Ministerrathes von einem zweiten Chef vorgebrachten Worte: Tout littérateur est un conspirateur né.

Man kann sich kaum eine ausreichende Vorstellung machen von den Bedrückungen der Cenfur. Die unter dem Borganger Merander mit dem Bija ber Cenfur gedruckten Bücher durften nicht mehr neu aufgelegt werden, es sei denn mit Austassungen. und Caliquia, insbesondre aber ber schreckliche Czar Iwan IV. durften ia nicht Inrannen beißen. In einem Schulbuch über alte Geschichte lautete es: die Römer haben in einer Republik gelebt, weil sie noch nicht glücklich genug gewesen seien die wohlthätige Macht der Autofratie eines einzigen Herrschers zu kennen. Streng verboten mar zu fagen. daß das Haus Solftein-Gottorp das regierende in Rugland fei; es sei dasieniae der Romanow, mußte man vorgeben: streng verboten gleicherweise die wahrhafte Geschichte von der Erwählung der Romanow zu erzählen; es ward vorgespiegelt, dasselbe habe ben Thron nach dem Zweige bes Haufes Rurit, welcher in Moskan geherrscht hatte, geerbt. Damals machte ein nicht eben burch Geist glänzender Cenfor Schwierigkeiten in einem Buche drucken zu laffen: im siebenjährigen Kriege habe die russische Armee über den König von Breugen einen Sieg erfochten, und zwar aus bem genialen Grunde, daß das königliche Haus Preußen gegenwärtig dem kaiserlichen in Rukland verbündet sei. — Den Bferden Namen von Seiligen des Kalenders, Männern oder Frauen, zu geben, war verpönt; und in voller Sigung des Censurcomités wurde darüber berathen, ob dieses Berbot sich nur auf den Kalender der Kirche des Oftens oder auch auf den abendländischen beziehen solle, und die letztere Meinung erhielt die Oberhand. Ein Mann, der seinen Hund tyran verloren hatte, durste ihn in den öffentlichen Blättern durchaus nur unter dem Namen fidèle ausschreiben.

Die Stellung der Schriftsteller und der Literatur wurde völlig unausstehlich badurch, daß ein Dugend Cenfuren neben einander bestanden, je nach den Gebieten, auf welche sich das Geschriebene eritrectte. Aber damit noch nicht zufrieden, schuf Rifolaus im Jahr 48 ein weiteres Specialcomite mit bem Auftrag, nach dem Erscheinen ber Bücher und periodischen Journale die Stellen, welche etwa ber Bachsamkeit aller der obengenannten Instanzen entgangen sein möchten, sowie allgemein die besondre politische Tendenz eines jeben Schriftstellers zu überwachen und der Strenge der politischen Nach Schöpfung biefes literarischen Inqui-Bolizei zu empfehlen. sitionstribunals sah man Werke, die das vorläufige Lisa mehrerer Censuranstalten paffirt hatten, auf's Neue eingeklagt und verboten, die Verfasser aber ber Verfolgung preisgegeben. In den letten Regierungsjahren von Nitolaus wurde gar die französische Gazette des tribunaux durch das Justigministerium verboten, und der lächerliche Erlaß war im Jahre 1860 zu Alexander's Zeit noch nicht aufgehoben.

llebrigens macht man in diesem Lande die gleichen Ersahrungen wie mit so unsinnigen Prohibitionsmaßregeln in aller Welt: alle denkbaren Härten verhindern das Hereintreten und die Circulation der verbotenen Schriften nicht im Geringsten; je strenger ein Buch versolgt ist, desto besser verkauft es sich; es steigt im Preis, und Leute, die sonst gar nicht lesen, legen sich eine Bibliothek versbotener Bücher an; denn es gehört zum guten Ton eine solche zu haben. So war es selbst in den schlechtesten Tagen des Czaren Nikolaus; dank der Käusslichteit von Polizei und Verwaltung war Alles zu haben und eirculirte Alles. In diesem Medium der allsgemeinen Verderbniß ist dann hernach Herzen's "Glocke" der Cassationshof der öffentlichen Meinung, die Stimme des Volkssgewissens geworden.

Noch im Jahre 59 konnten Circulare mit folgenden fast unsglaublichen Bestimmungen erlassen werden: es sei Jedermann verboten in Rußland zu reisen, um statistische oder ethnographische Erkundigungen einzuziehen, es sei denn mit specieller Autorisation der Regierung. — Dem Censurcomite von Moskau ward in den letzten Monaten des Jahres eingeschärft die Presse ja nicht von Diebstählen und Erpressungen berichten zu lassen, wosern nicht die juristischen Beweise erstellt seien, und dei diesem Anlaß erging sich das ministerielle Schreiben in folgender Betrachtung: die Regierung sindet die Dessentlichseit vollständig unnütz und würde ihrer Würde etwas zu vergeben glauben, wenn sie den durch die Presse aufgebrachten Klagen gegen Mißbräuche oder ihren Erzählungen von solchen die geringste Ausmerksamkeit schenken wollte. Dergleichen Erklärungen waren damals freilich bereits ein Anachronismus.

Turgenjew zeichnet die Stellung von Literatur und Schriftfellern unter der Knute des Czaren Rikolaus mit beißendem Sarkasmus: "Ueber die Schriftfeller insbesondre hing es wie eine unheilverstündende Wolke; Denunciationen und Verdächtigungen waren unser tägliches Brod. Hatte man sich Vormittags damit beschäftigt, von der rothen Dinte des Censors entstellte Correcturbogen, die vielleicht auf die Hälfte ihres ursprünglichen Inhaltes gebracht worden waren, durchzusehen oder sich mit dem Censor in Erörterungen einzulassen und bessen einzulassen und bessen einzulassen und dazu noch verslegende Wahrsprüche hinzunehmen, und trat man dann auf die Straße, so begegneten Einem die liebenswürdigen Gestalten der Herren Bulgarin und Gretsch; diese Leute spielten die Generale und Vorgesetzen, sie dursten Unsereinen entweder zerzausen oder, was noch schlimmer war, loben und ermuthigen".

Die Absperrung gegen's Ausland ward mit solcher Strenge durchgeführt, daß sie sich gegen jedwede Erweiterung oder Erleichterung des Berkehrs stemmte; sie wollte eben hermetisch sein. So durfte seit dem ungarischen Kriege von Erweiterung des Eisenbahnnehes gar nicht mehr die Rede sein; das Prohibitivshstem überschritt 48—54 alle Schranken; fast alle hervorragenden Erzeugnisse der deutschen, französischen und englischen Literatur waren ausgeschlossen, dazu 90 % aller Organe der westländischen Presse; das Reisen ins Ausland forderte directe kaiserliche Erlaubniß nebst

Erlegung von 500 Rubel Silber jährlich; ausländische Künstler, Gelehrte und Industrielle, beren das Reich so sehr bedurft hätte, hatten mit den allergrößten Schwierigkeiten zu kämpsen, um hereinzudringen.

Wenn von Anfang an die Zügel furchtbar straff gezogen worden, so ging in der zweiten Hälfte dieses Regimentes, in den 40er Jahren dis zum Krimfriege, die eiserne Unterdrückung eben so sehr Tolle wie ins Unausstehliche. Ieder Entfaltung und jedem Ausdrucke des freien Gedankens stand barbarischer Truck entgegen. Wan lese unter Dubenden von Schilderungen einfach das Bild, welches wieder der große Zeichner Turgensew ennwirft (s. Courrière's treffliche Histoire de la litterature contemporaine en Russie S. 236—37). Wissenschaft und Bildung wurden als Product der gottlosen Ideen des Westens offen versolgt und gehöhnt.

Den Universitätslehrern ward mit Absicht jede Belegenheit geraubt den Fortschritten zu folgen, welche die Wissenschaft im Albendlande machte; die namhaftesten Lehr- und Schulbücher waren verboten; die Professuren der Philosophie und des allgemeinen europäischen Staatsrechtes förmlich aufgehoben; die akademischen Lehrkörper statt durch selbstgewählte Rectoren durch faiserliche Beamte regiert, die in der Regel wie in allen Verwaltungszweigen unwissende und einzig mit der hoben Beisheit des Corporalstodes vertraute Generale waren; die Studirenden cadettenmäßig behandelt und gehalten und zum Auswendiglernen ministeriell bestätigter Hefte verurtheilt. — Es ift, als wollte Nikolaus in allen geiftigen Fragen mit jenem wieder corporalmäßigen Hohne verfahren, den er einmal bei offener Tafel brutal gegen eine Fürstin Galitin Als diese ihm mit Freuden sagte: ihr Sohn sei herausaekehrt. auf der Mostauer Universität zum Doctor der Medicin promovirt worden, erhielt sie die höchstfaiserliche Antwort: Nun dann kann er meinen Grenadieren fünftig Alnstiere geben!

Wir berusen uns noch einmal auf den begeistert hochsinnigen Geschichtsprosessor Granowsti. Als er im Jahr 1850 die Lage Tag um Tag unausstehlicher sich gestalten sah, schrieb er: "Iede Bewegung im Westen macht sich bei uns durch Bedrückungsmaßregeln geltend. Die Angebereien kommen zu Tausenden. Man hat die Absicht die Universitäten zu schließen: vorläufig hat man sich

auf eine Reihe brückender Praventivmagregeln beschränkt. Das adelige Institut ist geschlossen; mehreren andern Anstalten droht dasselbe Schickfal, so dem großen Betersburger Luceum. Despotismus spricht es unverholen aus, daß er fich mit der Aufflärung nicht vertragen fann. Für die Cadettencorps find neue Brogramme gemacht, und die Jesuiten würden den friegerischen Bädagogen beneiben, der sie entworfen hat. Den Brieftern ift anbesohlen die Cadetten zu lehren, daß die Große Christi vorzuglich in seiner Ergebenheit gegen die herrschende Macht bestand; er wird dargestellt als ein Vorbild des Gehoriams und der Disciplin. Die Lehrer der Geschichte muffen die alten Republiken des Flitter= goldes der Tugend entfleiden und die von den Hiftorifern unverstandene Größe des römischen Kaiserthums beweisen, welches nur ben Einen Fehler hatte: es fannte die Erbfolge nicht!" - Und in einem seiner letten Briefe: "Bo ift die Kraft des Widerstandes? wo der Widerstand selbst? Es ift eine schwere Zeit, und lebendig herauszukommen scheint unmöglich".

Schon zu Anfang ber 50er war so gründlich aufgeräumt mit Allem, was gefährlich werden konnte b. h. mit den modernen Civilisationstendenzen, daß das Aufflärungsministerium, deffen nikolaitisch zugemessene Aufgabe bekanntlich die war jedwede Aufflärung ab- und auszusperren, faum noch Etwas zu thun übrig-Die Cenfur hatte nahezu alle ausländischen Zeitungen verboten: alle neuen Bücher aus den Reichsgrenzen hinausgedrängt: Die inländische Literatur lieferte - seit Gogol's Verstummen faum mehr etwas Rennenswerthes; ungefähr ein Dutend officielle Blätter versahen die Journalistif; die öffentlichen Lehrer waren zur mundtodten Zahmheit befehrt. — Nach unten vollkommene Todtenitille, in welcher nicht die leiseste Besprechung der öffentlichen und politischen Fragen auftommen konnte; in den obern Schichten schrankenlose Willfür; das ganze Bolt jeder bürgerlichen Thätigfeit total beraubt. Erst der Krimfrieg mußte kommen, um aus biesem Todesschlaf aufzuwecken; er war trot seiner Verluste für Rufland ein Glück. Es ist start gejagt, aber mahr, wenn der Russe felbst in bitterm Geständniffe bezeugt: Die Unfälle jenes Krieges wirtten auf uns wohlthätiger als alles Andre und - grade heraus= gefagt - retteten Rufland. Freilich ift auch heute noch die Bethätigung

bes Volkes an den öffentlichen Dingen minim; so bestehen im Lande jetzt noch keine Zusammenkünste oder Volksversammlungen behufs Besprechung der nationalen Bedürfnisse oder Meinungen.

Gang oppositionslos blieb trop alles Druckes auch bieses Regiment nicht. Im Stillen hatten sich drei verschiedene Gegenparteien herausgearbeitet. Die meist bekannte und weitest verbreitete war die der unzufriedenen Aristofraten, am zahlreichsten in Mosfau, Bolf von allerlei Sorten, zusammengehalten einzig durch den Widerwillen gegen die Betersburger Herrichaft; den Kern bildeten Abkommen alter Bojarenfamilien, die sich mit dem Sofe nicht zu setzen gewußt hatten. Viel bedeutender, namentlich nach seiten des intellectuellen Lebens, war die Independentenpartei, welche sich um die Universität Mostau gruppirte; deutsche Philosophie und frangösischer Socialismus waren ba trot aller geistigen Boll= ichranken tief gewurzelt. Im Gegensate zu diesen stehen die Philoilawen, deren gesvannte Anstrengung darauf geht um jeden Breis einen rein nationalen Vorschritt zu machen, welchem sogar wesent= liche Elemente auf dem Boden der Cultur und des politischen Liberalismus geopfert werden sollten. Burificirung des National= lebens von allen Elementen, die seit Peter's d. Gr. Civilisations= versuch eingebrungen ober eingeführt worden waren, und Rückschr zu den Principien der alt byzantinischen Cultur und Glaubenslehre waren hier das schroff ausgegebene Losungswort. Selbstverständ= lich übrigens konnte von dem thatsächlichen Aufkommen irgendeiner Partei gegenüber dem unschlbaren Czarenwillen keine Rede sein. Daß aber auch im gesegneten Knutenlande ber Oppositionsgeist nicht völlig zu ersticken ist, davon giebt Zeugniß die Möglichkeit des bloken Auftretens eines Productes wie die folgende chnisch berbe Posse von Sokolowsky, mehr noch der Umstand, daß ein solches Lied circuliren und 3. B. in Studentenfreisen gesungen werden kounte:

Der Russen Kaiser nahm Zur Ewigkeit den Schritt; Es kam ein Doctor schon, Der ihm den Bauch ausschnitt. Das Kaiserreich, es weint, Es weint das Volk um ihn; Uns zu regieren eilt Das Ungehen'r Constantin.

Doch hat bem himmelsczar, Dem herrn ber ganzen Belt, Der "gesegnete" Russenzar 'ne Bittschrift zugestellt.

Durchlesend biese Schrift That Gott seine Gnade kund Und gab uns Rikolaus, Den niederträchtigen h....

Was nun ist die Schluffolge der 30jährigen eisernen Kesselung geworben? Das Zuwenden aller ftrebsamen jungen Beifter zum allerertremsten Radicalismus und Nihilismus, zur chaotisch in ben Röpfen gährenden Negation und Destruction. Bruch mit ber gangen Bergangenheit und Umfturg aller bestehenden Ordnung wurde schon damals, als die bornirte Bolizei in der Meinung jedweden Geift abgethan zu haben selbstgefällig Tag um Tag berichtete, "daß Alles zum Besten bestellt sei", Losung des ganzen jüngeren Geschlechtes. Das ist jener Geist, mit bessen fo unliebsamen als unlauteren Rundgebungen bic vorlaute und pol= ternde ruffische Emigration seither und heute noch das Ausland behelligt. Das Syftem der absoluten Unterdrückung hat nothwendig aus fich nur den Gegenfat geboren, in welchem fich Jahre hindurch der Radicalismus auch zur Reformregierung Alexander's II. hielt. Dem Umstande, daß jenes unmittelbar vorauslief, sind eben fo einerseits die Schwächen in dem sonst so segensreichen Regierungssystem der Jahre 1856-62 zuzuschreiben wie anderseits die tollen Auswüchse der revolutionären Partei und der radical=nihilistischen Literatur.

Zschoffe sagt recht gut: "Nur in der kahlen Dede, welche vom czarischen Despotismus und einer erstarrten Staatskirche gleich einem Leichentuch über die Gesellschaft ausgebreitet ift, konnten die modernen Ideen des Abendlandes, in diesen fremden Boden verspflanzt, solche Früchte treiben, wie der russische Nihilismus ist".

Der Czar Nikolaus — bas darf zu seiner Kennzeichnung nicht vergessen werden — führte die vor ihm thatsächlich beseitigte Todessitrase durch einen Act der Ueberraschung wieder ein und legalisirte sie hernach in einem monströsen Criminalgesetzbuch, das von einem Deutsch-Polen Grube entworsen war. Die Unbeweglichkeit der

Welt, so heißt das Ziel, dem seine Regierung mit barbarischer Härte zusteuerte; der Mann war ein vollständiger Anachronismus.

Wir können uns nicht enthalten hiezu gleich einige praktische Beispiele von der unmenschlichen Härte des ruffischen Despotissmus beizubringen; weitere Belege sollen folgen in den Kapiteln "Recht und Polizei", Büreaukratie und Beamtenwelt".

Katharina II. hatte die Jaakstathedrale zur Sälfte in Marmor aufgeführt; als Kaiser Baul auf den Thron tam, befahl er, daß sie in Ziegelsteinen ausgebaut werden follte. Einem Manne fiel ein auf das Gebäude ein Distichon hinzuseten des Inhaltes: Marmor angefangen, in Ziegelsteinen vollendet, ift bieses Gebäude ber treue Repräsentant ber beiden Regierungen. Der Polizei verzeigt, wurde der Unglückliche nach Sibirien abgeführt, nachdem man. ihm Zunge und Ohren abgeschnitten. Binnen Kurzem aber bekam bas Bebäude Spalten und Riffe und mußte abgetragen werben. — Als im Jahr 1847 ber Sohn eines Gensbarmerie= officiers zu Kiem mehrere Bewohner verklagte, Blieder einer geheimen Gesellschaft gewesen zu sein, befanden sich unter den fälschlich Denun= cirten auch der vorzügliche Siftorifer Kostomarow und ein Maler und Dichter Schevtschenko; ber lettere ward als gemeiner Solbat nach Drenburg geschickt mit dem Verbote zu schreiben oder zu zeichnen. — Die wegen revolutionärer Tendenzen Verurtheilten bes Jahres 1849 wurden ungefähr auf den Juß der unglücklichen Decembriften von 1825 behandelt. Als ein junger Mann zur Strafarbeit in Sibirien verurtheilt worden, passirte er auf bem Transporte die Stadt Njini, wo seine Eltern wohnten. wünschten den Sohn zu sehen, erhielten aber die barbarische Antwort: ein Staatsverbrecher habe keine Eltern. Einer jener Berurtheilten konnte ungeachtet ber sehr unvollständigen Amnestie von 1856 noch mehrere Jahre barauf beim Senate nicht einmal bie Revision seines Processes durchsetzen und erhielt vom Justigminister Die Antwort: eine vom Kaiser gebilligte Sentenz unterliege feiner Revision.

Was nun die letzten Ziele und zugleich die Thorheit und Stupidität des autokratischen Spstems strictester Observanz betrifft, so sind sie zu suchen in byzantinischem Sklavensinn bei steisst bürcaukratischer Gebundenheit, Vernichtung des eignen Selbst,

Lossagung vom individuellen Willen und Denken und dabei bem. übermuthigften Drucke jedes Sohergestellten auf jeden Riederen. Herzen malt biefes nationale Grundübel braftisch: Der Gutsbefiger pflegt seinem Diener zu sagen: Schweig, ich bulbe keine Antworten. Ein Devartementschef wird blaß, wenn einer seiner Untergebenen ihm Einwendungen macht, und sagt ihm: Sie vergeffen fich; wiffen Sie wohl, mit wem Sie reben? Der Kaiser verweist "für Meinungen" nach Sibirien, qualt Menschen wegen ein paar Berse in den Casematten zu Tod. Und alle drei sind eher bereit Diebstahl, Bestechung, Raub und Mord zu verzeihen als die Frechheit der menschlichen Burbe und die Dreiftigkeit freier Rede. — Bulgarin schrieb unter Nikolaus: Außer andern Bortheilen, welche die Eisen= bahn zwischen Betersburg und Mostau gewähre, sei einer, an den man nicht ohne Rührung benken könne: daß von nun an eine und dieselbe Berson wurde des Morgens ein Tedeum für die Gesundheit des Raijers in der Kathedrale von Kafan hören können und bes Abends in der Rathedrale des Ascension in Mostau. — Diese brutale Tölpelei im Kapitel des Kriechens wurde noch übertölpelt von jenem Mostauer Professor, der, die Tausende von Müßig= gängern überblickend, welche sich versammelt hatten, um den Czaren ankommen zu sehn, meinte: "Ich bin sicher, daß auf ein Zeichen von des Raifers hand alle diese Tausende fich mit Freuden in ben Fluß fturgen wurden". Das schien benn boch auch dem Censor zu start und zu dumm und ward gestrichen. Die Stlavennatur ift in der Gemeinheit unerschöpflich.

Einige Kapitelchen zur Stupibität dieses Systems. Ein todtstranker Officier ward zu Kaiser Paul's Zeit als verstorben aus den Listen gestrichen, genas, ward aber von den Erben nicht anerstannt und kam so in schwere Noth. Er reichte beim Kaiser eine Bittschrift um Revision seiner Sache ein; es solgte Paul's eigenshändige Antwort: Da über den Herrn Officier R. schon ein Allershöchster Besehl erlassen worden ist, so wird ihm seine Bitte abgeschlagen. — Kaiser Nikolaus ließ einen ganzen Band von allerhöchst bestätigten Kirchensenssenn herausgeben; wer eine Kirche bauen wollte, mußte durchaus einen von diesen Kronplänen wählen. — Behauptet wurde gar: er habe verboten russische Opern zu schreiben, nachdem er gefunden, daß die vom Flügeladjutanten

Lwoss in der dritten Abtheilung seiner höchsteignen Canzlei componirten nichts taugten. — Als Herzen zur Strase in der Eigensichaft eines Regierungsrathes nach Nowgorod geschickt worden war, wobei er sortwährend unter polizeilicher Aussicht blieb, hatte er als Regierungsrath und Borsitzender der zweiten Abtheilung alle drei Wonate über sich selbst als einen unter Aussicht der Polizei stehenden Menschen an den Polizeidirector Bericht einzuschiern, und dieser schrieb aus Hösschichteit in die Rubrit über das Betragen Nichts, in die der Beschäftigung aber "beschäftigt im Staatsdienst".

Rein Bunder, wenn auf Ginen Schlag bas traurige Spitem wie ein Kartenhaus zusammenbrach. Der Krimfricg gab bem ganzen Regierungsprincip jammt seiner Gesellschaftsordnung den Todesstoß. Rufland war damit ins Herz getroffen und fühlte das des Lebhafteiten. Bo man hinblickte — Ruinen. Alle Belt war zum Berftandniß der civilijatorischen Bedeutungslosigkeit aufgewacht, und mit entschlogner Unermüdlichkeit warf man sich in die Rege-Die ganze Gesellschaft war bis in ihre Fundamente neration&arbeit. erschüttert, und die Regierung ergriff gleichen Geistes fühn die Anitiative. Literatur und Preffe blieben in diesem Lebenstampf einer neu ansteigenden Nation nicht unter ihrer Aufgabe. benn die naturalistische Schule ihre große und natürliche Wirkens-In den Köpfen Aller, welche fich unter dem gedankenlos ivhäre. fnechtischen Regiment noch eine Spur freien Denkens gewahrt hatten, stieg das Bewuftsein von der nach innen greifenden Bedeutung bes Rampfes ichon gleich nach ben ersten Schlägen auf. Handelte sich's boch um nichts Geringeres als um den totalen Busammenbruch bes alten Rufland! Sett flectte alles Berheimlichen nicht mehr, eben so wenig wie die anfänglichen Fanfaronaden Alle Anklagen 'auf bas herr= gegen die "Beiden" des Westens. schende System, alle hinterhaltenen Berichte über den Stand ber Dinge wurden begierig hervorgesucht und heißhungrig verschlungen. Ein im Jahr 1854 von dem nachmaligen Minister des Innern Walujew ausgegangenes Actenstück über die Mängel der Berwaltung joll binnen weniger Monate 100 000 Abschriften erlebt haben. — An bicjem Punkt also ist zu notiren der denkbar umfassendste Ausammenbruch eines bis dahin allmächtigen politischen Glaubens: das ganze Fundament des Staatsbaues wurde zusammengeriffen, und den

im knechtisch gebankenlosen Staatsbienst Aufgewachsenen mußte sein, als falle die Welt zusammen. Negation alles bis dabin Geltenben aalt auch ben besten Ropfen als das einzige Beil, die schärffte Form der Berurtheilung schien allen Denkenden die einzig richtige. Mit Alexander's II. Eintritt in die Herrschaft — dufter bekanntlich wie er gelebt war der Vorgänger abgetreten — ging eine fieberische Erregung der Geifter über's ganze Land aus. Die unwider= stehliche Wendung brudte fich in einer Maffe von profaischen und metrischen, gebruckten und ungedruckt curfirenden Schriften aus, die um fo eifriger gelesen wurden, je bitterer und höhnischer fie waren. Die Philippifen auf alles Alte, Berfonen und Dinge, schoffen aus dem Boden und circulirten in hunderten von Copien. Gine mahre Flut von Schriften über bie brennenden Tagesfragen, in allen Formen, als Stiggen, Anecdoten und Ergählungen, Ent= würfen, selbst Komödien, Monologen und Zwiegesprächen tauchte auf, und Alles ward verschlungen, zumal die braftischen Zeichnungen von der Berdorbenheit der Beamten. Ballace meint: es sei gar nicht befrembend erschienen, daß ein Drama zur Vertheidigung des Freihandels, ein lyrisches Gedicht behufs Werthschung eines besondern Taxationsmodus geschrieben wurde; daß der eine Autor feine politischen Gedanken in einer Erzählung niederlegte und sein Widersacher in einer Komöbie antwortete. Und ferner: Sogar Die Grammatiker haben Anwandlungen von Reformgedanken verfpurt, indem fie vorschlugen, summarisch alle überfluffigen Buchstaben aus dem ruffischen Alphabet zu ftreichen. Die Literatur, zuvor immerhin aristofratischen Wesens und Ursprungs, wurde vollständig demofratifirt, seither freilich auch encanaillirt.

Die Bewegung ergriff damals auch das industriell-kaufmännische Leben; es sollen in der Zeit von zwei Jahren, 1857—58, 47 joint stock-companies mit einem vereinigten Capital von 358 Millionen Rubel zusammengetreten sein, d. h. 11 mal so viel Capital habe sich zu diesen combinirten Unternehmen zusammengefunden als vorsher in einem halben Jahrhundert, da es von 1799—1853, d. h. von der ersten Gesellschaft dieser Art an, deren blos 26 mit 32 Millionen Rubel waren. Wan baute auf diese Bereinigungen die überschwänglichsten Hoffnungen und betrachtete die Theilnahme sast als Vatriotenpssicht.

Laffen wir nur eine einzige von den unzähligen Rundgebungen iener Tage sprechen: ber Geist aller rebet aus ihr. "Wach auf, Rukland!" - rief eins der Sunderte von anonymen Pamphleten aus. "Bon ben äußern Jeinden zerriffen, durch die Stlaverei ruinirt, schmählich unter der Dummheit der Tschinowniks und Spione niedergedrückt, wach auf aus dem langen Schlaf der Unwissenheit und Unthätigfeit! Wir find lange genug burch die Nachfolger ber tartarischen Chans geknechtet worden. Erhebe dich, richte dich ruhig auf vor dem Throne des Despoten und verlange Rechnung von ihm für das nationale Unheil. Sag' ihm ked, daß sein Thron nicht der Altar Gottes ist und daß Gott uns nicht dazu verurtheilt hat ewig Eflaven zu bleiben. Rufland, o Czar, hatte dir die oberste Gewalt anvertraut, und du warst wie ein Gott auf Erden. Und was hast du gethan? Verblendet durch Leidenschaft und Unwissenheit, hast du nur nach Macht verlangt, du hast bas Land vergeffen. Du haft bein Leben damit aufgezehrt Revüen zu paffiren, Uniformen umzuändern und die Besetgebungsentwürfe von unwissenden Charlatans zu unterzeichnen. Du hast die verächtliche Rasse der Brefeensoren geschaffen, um in Frieden zu schlafen und die Bedürfnisse nicht zu kennen, das Murren nicht zu hören beines Volkes und die Stimme der Wahrheit nicht zu vernehmen. Wahrheit hast du begraben und einen schweren Stein auf die Thür ihres Begräbnisses gewälzt, eine starke Wache vor ihr Grab gestellt, und in bem Jubel beines Herzens haft bu gefagt: Für fie giebt cs tein Auferstehen. Nun, am dritten Tag ift sie erstanden, die Wahrheit, von den Todten erstanden. Tritt hervor, Czar, erscheine vor dem Richterftuhl Gottes und der Geschichte! Du haft die Wahrheit mit Füßen getreten, die Freiheit erdrückt, und warst doch nur der Stlave beiner Leidenschaften. Dein Hochmuth und beine Halestarrigkeit haben Rußland erschöpft, die Welt gegen dasselbe gewaffnet. Beuge dich vor beinen Brübern; neige beine hochmuthige Stirn bis zum Staube. Fleh' um Berzeihung an, frage um Rath, wirf dich in die Arme deines Bolkes; es giebt fein ander Beil für bich."

Sowie nur einmal die Ahnung aufgestiegen war, daß mit ben alten Zuständen gebrochen werden könne und müsse und daß die Regierung selbst bei dieser Ueberzeugung und dem Willen zur

That angelangt sei, da brach in allen Eden und Enden best ungebeuren Reichs die unwiderstehliche Reaction aus gegen den alten Glauben des Despotismus und die stumme Unterwerfung, unter dem beschränkten Militärkaiser ins Monftrose gestiegen Eine energischere und jedes Bedenken rücksichtslofer überipringende Umkehr des Geistes ist wohl schwerlich jemals eingetreten. im ruffischen Reiche jedenfalls nie, und fie läßt fich an durchschlagenber Gewalt höchstens vergleichen mit dem, wogegen sie sich sträubte, nämlich dem eben abgelaufenen Zustande des Bolizeidespotismus, welcher sein natürliches Gegenbild nur in den eisigstarren Einöden bes nördlichen Sibirien hätte finden fonnen. — Ein weiterer Umstand trat hinzu: Das Gefühl, daß Rugland unter den beiden Herrichern Alexander I. und Nitolaus im Dienste fremder Interessen gestanden und baf ce nunmehr geboten sei, an die innere Gestaltung und die Bolkswohlfahrt als eigentlichen Staatszwed zu benken. war allmählich zum allgemeinen geworden, durchaus der durchgehenden Bolksstimmung gemäß; deshalb schlug mächtig ein Fürst Gortschafow's Wort von 1856 (im auswärtigen Amte): "La Russie se recueille".

Die reformatorischen Schritte des wohlgesinnten neuen Regenten richteten sich nach allen Seiten; aber noch weit mehr flogen ihnen die Alles erfassenden Resormwünsche voraus. Sosort nach dem frischen Aufathmen traten die Forderungen hervor: Ausbedung der Körperstrase, Resorm der Justiz, Neubeledung des total gesesselten Unterrichtswesens, Abschaffung der Censur, Einschränkung der büreaufratischen Allgewalt durch ein nationales Selfgovernment; ja nach furzen Monaten, als die Regierung einer freien Bewegung günstig erfunden ward, gingen die Verlangen noch viel weiter: Abschaffung des Adels, zwangsweise und unentgeltliche Expropriation der Gutsbesitzer zu Gunsten der freigewordenen Bauern, Begründung einer constitutionellen Versassung auf demokratischer Grundlage. Damals auch wucherte, und ganz besonders durch A. Herzen's Schule, jenes socialistische Unkraut auf, das heute noch im Lande wie bei den Ausgewanderten blüht.

Die junge Presse richtete ihre Hauptanklagen auf den alten Zustand insbesondre gegen die Unzuverlässigkeit der Gerichte, die Schwerfälligkeit und Unredlichkeit der Berwaltung, den erbärmlichen

Zustand der öffentlichen Bildungsanstalten. Im volkswirthschaftlichen Leben strebte sie an: den Bau eines großen Eisenbahnnetzes, die Umgestaltung des Militärwesens und Abschaffung der Branntweinpacht.

Reichhaltig genug ist immerhin die einfache tabellarische Ueber= ficht der auf dem Gebiete des Staats- und Rechtswesens durchgeführten Reformen, weit hingungehend über bas, mas gewöhnliche Beiten thun und vermögen. Der eigentliche Riesenschritt bleibt natürlich die Befreiung der Leibeigenen. Dazu kommen: Bauern-Einführung etwelcher landständischen Einrichtungen: Arcis= und Provinzialstände. Centralisation der Cassen und Con= Branntwein= und Tabaksteuer. Reform der Grundsteuer in Städten und Rleden. Gewerbefteuer. Landschaftsordnung. Städteordnung, größere ftädtische Selbstverwaltung. Reformen im Kirchenwesen. Im Unterrichts= und Volksschulwesen. Prefigesete neuerdings wieder ruckläufig. Vollständige Juftigreform: So im materiellen Brivatrecht. 1862 neues Grundgeset über die Berwaltung der Juftig. Berbefferung des Strafrechtes: Anwendung bes öffentlichen und mündlichen Gerichtsverfahrens mit Geschwornen. Reformen im Bankwesen: dito im Bostwesen. Entwurf einer Umgestaltung der Handelsgerichte. Project einer solchen des Baß= wesens. Dito einer solchen ber geiftlichen Gerichtsbarkeit. Erweiterung der Rechte der Juden. Neues Stempelreglement vom Jahr 1874. Jubilaumereform.

In militärischer Hinsicht zählt hieher die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und eine Armecorganisation nach dem Muster der deutschen Einrichtungen.

Endlich ist es mit Fug den Reformen beizuzählen, daß im Jahr 1860 die ansässigen Fremden gleiche bürgerliche Rechte mit den Eingebornen erhielten nach Maßgabe derer, welche die Russen in den bezüglichen Ländern selbst schon genossen; ein wesentlicher Schritt zur Deffnung der verblendeten nikolaitischen Schranken.

Die Leibeigenschaft betreffend, ist wohl zu beachten, daß sie im Laufe der Jahrhunderte aus den landwirthschaftlichen Bershältnissen herausgewachsen war, wofür als Beweisgrund auch die Abnahme in der Zahl der Leibeigenen gegen Norden, die Zunahme gegen Osten und Süden angeführt worden ist. Die Emancivation

mußte sonach auf's Tiefste ins Leben der Bauern und der Grundsherren einschneiden. Ein großer Jammer ist's nicht, wenn für die letzteren die Folge blos die war, welche einer von ihnen leichthin mit den Worten bezeichnete: "Früher rechneten wir gar nicht und tranken Champagner; jetzt rechnen wir und begnügen uns mit Bier". Darüber Weiteres unten!

Mit Recht ist barauf abgestellt worden: nächst der Aushebung der Leibeigenschaft sei der Ausbau des Eisenbahnnehes der größte culturgeschichtliche Act in Alexander's II. Regierung. Im Jahr 1838 gab es 25 Werst Bahnen, dis nach des Czaren Nikolaus Tode waren blos 1092 Werst gebaut; Bestand 1868 4790 Werst. Dafür wurden in den Jahren 1868—70 mehr als um diesen ganzen Bestand hinzu gebaut, nämlich 5737. 1876 waren's 18941 Kilosmeter; im Besitze des Staates 903, im Bau begriffen 2374. 1874 in Europa Telegraphen (Staatslinien) 48807. Damit gehen parallel die Steigerung der Eins und Aussuhr und eben so Bantwesens, nachdem dis gegen die Witte der 60er die Reichsbank einzige Handelsbank gewesen.

Die russischen Bahnen haben die barocke Eigenheit fast burchsweg die Städte abzuschneiden; sie scheinen mehr aus militärischen als aus volkswirthschaftlichen Gründen gebaut zu sein; das letzte Wort bei Anlage einer Linie hat in der That das Militärdepartement, und strategische Kücksichten scheinen vor allen andern bestimmend. Ueber das Entstehen der in schnurgeradem Lause 400 Werst machensden Petersburg-Woskauer Bahn wird solgende Anecdote erzählt: Als der Minister dem Czaren Risolaus, welchem zu Ohren gekommen war, die mit Ausstellung der Bahnlinie betrauten Beamten hätten sich durch persönliche Kücksichten bestimmen lassen, die Karte der projectirten Koute vorlegte, nahm der Selbstherrscher aller Reußen ein Lineal, zog von einem Ende zum andern einen graden Strich und bemerkte kurz abgebunden: "Sie werden die Linie so bauen!"—

Trop Allem nun, was die jetzige Regierung gethan, macht sich immer noch der alte Fluch des Landes geltend: die vollziehenden Personen und Administrativbeamten schmälern oder hindern durch ihre Trägheit oder Interessenjagd die besten Absichten der Regierung. Die Billigkeit verlangt allerdings, das constatirt werde,

.

wie in der berühmten Schlechtigkeit des Beamtenstandes namhafte Besserung eingetreten ist. Was der despotische Wille des eisernen Czaren in keiner Weise vermochte, das hat unter einem ganz andern System das mit freierer Geistesbewegung auswachende moralische Bewustsein der Nation gethan. Mit der großen Wendung nach dem Krimkriege ging auch in jener Schicht eine denkwürdige Läuterung vor, beschleunigt durch das Aufstehn der öffentlichen Meinung. Die eingesleischten Uebel verschwanden fast ganz und sind seither wenigstens bei Weitem nicht mehr in der alten Ausdehnung wiedersgesehrt.

Regierung und öffentliche Meinung, die unter dem Czaren Nikolaus gar nichts mit einander gemein hatten — eine öffentliche Meinung gab es zu seiner Zeit nicht — traten unter seinem Nach= folger in die lebhafteste Wechselbeziehung, weil durch einander sich entwickelnd und sich fräftigend. Begreiflich, daß ungeheuer viel Un= verdautes in massenhaften Projecten und unbärtigen Ginfällen zu Tage trat; ber Schwindel in den radical-revolutionären Strebungen und Verlangen jener ersten Jahre der Auferstehung war groß. Eines Tages übergab ein Ihmnafiast dem Decan der philosophiichen Facultät ein Manuscript mit dem Ausuchen, dasselbe durchzuschen und allfällig zu publiciren. Was fand ber gelehrte Mann zu seinem hellen Erstaunen vor? Den vollständigen Blan eines auf radicale Grundfate gebauten neuen Unterrichtssystems. - Reiflicher Ueberlegung werth find bagegen die neueren Befferungs= gedanken: Verminderung und veränderter Erhebungsmodus der ländlichen Abgaben und Bräftanden. Berminderung der Zahl der Schänfen. Ginschränfung der bäuerlichen Selbstverwaltung. Organisation des Creditwesens. Einführung von landwirthschaftlichen Maschinen und Ausbau des Eisenbahnnetzes. Gründung von Volks- und Ackerbauschulen, neben denen Lehrerseminarien unerläklich wären.

Waren die ersten Zeiten Alexander's II. überraschend liberal und human, so hat seine Politik seither einen höchst fühlbaren Widerspruch in sich aufgenommen, der sich freilich an der Hand der geschichtlichen Thatsachen aufklären läßt. Seit dem Jahr 1863 hat ein System von Repressivmaßregeln das Land zu beherrschen angesangen. Der unselige polnisch-litthauische Ausstand, wozu noch

die Betersburger Keuersbrunfte aus dem Frühjahr 1862 traten, welche die Bolizei ohne Weiteres ben "Rothen und Socialisten" zuschob, riefen einem vollen Umschwung. Tonangebend ward exclusiv nationaler Kanatismus, der auf Herstellung eines einheitlich nationalruffischen Bauernstaates ausgeht und überall, auch in den westlichen Grenzprovinzen, die Bernichtung alles nicht urrussischen Lebens forbert. Gang besonders seit dem Sommer 1867 wurde das baltische beutsche Element bedrückt und gehemmt. Der Bolen= aufstand spannte ben Saß gegen jedwede abendländische Cultur so hoch, daß selbst die lateinischen Lettern, welche die Litthauer von den Bolen angenommen hatten, förmlich verboten wurden und durch fyrillische Schriftzeichen ersetzt werden follten, die doch kein litthauischer Bauer verstehen konnte. Das Alles unter der Devise: rein ruffische Nationalität! Und diese mit furchtbarer Gewalt namentlich von ber Mostauer Presse (Kattow) tagtäglich ausgegebene Losung begründete wirklich jenes jüngste politische System, welches Rufland seither beherrscht hat. Die Mostauische Zeitung in ihrer Blüthe übte einen nie dagewesenen furchtbaren Terrorismus aus, der um jo unwiderstehlicher war, als er die bestechenden Stichwörter: Nationalität, uniforme Ginheit bes Staates, Bolkswillen auf feine Fahne schrieb. Allgemeine Ruffificirung, und das auf allen Gebieten! So nach Affakow's Schlagworten in ber "Mostwa" sogar in ber jo fehr zurudgebliebenen Volkswirthschaft und der Industrie. "Was im Beften taugte, ift für Rufland Berberben; wir wollen uns auch wirthschaftlich vom Abendland emancipiren; unfre Broduction foll eben so national bleiben wie unfre Bildung". Gar den 1830 nach Südrufland gerufenen bulgarischen Colonisten raubte man Die Muttersprache, unterdrückte ihre Schulen und ließ feine Zeitung unter ihnen aufkommen.

Großartige Hoffnungen und Aussichten knüpften sich an das Werk der Leibeigenenemancipation — eine neue Zeit und neue Geschichte sollten für das unermeßliche Reich aufgehen.

Den ersten Januar des Jahres 62 begrüßte die St. Peterssburger Zeitung mit folgendem politischen Dithyrambus:

862—1862! Tausend Jahre in der Existenz Rußlands! Die Glocke hat geschlagen, und es ist nicht der Todtenruf einer untergehenden Rasse, sondern der Weckeruf zu einem neuen Leben, ber an alle slawischen Bölkerschaften ergeht; ein neugebornes, völlig regenerirtes Leben eröffnet sich mit ber Acra, beren Worgenröthe wir am 19. Februar bes Jahres 1861 begrüßten.

Gebt uns die Banbe, Brüder!

Wir beginnen ein neues Jahrtausend, mit ihm eine neue Existenz. Habt ihr die Stimme von oben gehört, welche 20 Millionen der Nation auserweckt hat? Lauscht auf den Ton dieser Stimme, er kam vom Herzen und kann nur vom Herzen verstanden werden! Es war ein Lebenshauch, der die Nation auf eine neue Bahn führte; die Trompete, als sei's die des setzen Gerichtes, welche die Todten auserstehen machte.

Unser ist es die Wichtigkeit des gegenwärtigen Augenblicks zu erfassen, seinen wahren Sinn zu begreisen, damit wir nicht weiter in der Zukunst irren und das abgesausene Jahrtausend nochmals wiederholen. Der seichteste Irrthum würde von jetzt an sich bitterlich rächen.

Edarbt fügt bem etwas poetischen Erguffe bei: Diefe Worte bezeichnen genau die Gefühle und Gedanken, mit denen die gebildete und halbgebildete Fraction der ruffischen Gesellschaft jenes Jahr begrüßte, welches das erste Jahrtausend der Existenz des Reiches abschloß und zugleich den Eintritt in ein neues Zeitalter bezeichnete. Das unbestimmte Hoffen und Schweifen, das in diesen Worten sich abspiegelt, war damals bie gewöhnliche Sprache bes Lebens. Die instinctive Ahnung, daß die Umwandlung der Agrargesetzgebung eine nie wiederkehrende Gelegenheit biete für die Wiedergeburt bes politischen und gesellschaftlichen Lebens, die Ueberzeugung von dem unhaltbaren und unheilsamen Stande der Dinge im Allgemeinen, und schließlich die stolze Hoffnung auf Erreichung der höchsten Biele durch Combination aller flaworuffischen Kräfte, fo daß man eine neue Epoche in der Geschichte begründe, ein slawonisches Bauernreich, und im Stande sei die bazwischen liegenden Stadien, an benen andre Nationen hatten Salt machen muffen, zu überspringen, - bas waren die Gedanken, welche im Januar 1862 die Röpfe berer erfüllten, die unter dem Czaren Nitolaus im stummen Gehorsam gegen bas alte System aufgewachsen waren, die Zeuge gewesen von dem schrecklichen Bankerott des alten Militärstaates und leben geblieben waren, um im Laufe weniger Sahre das Erwachen der öffentlichen Meinung, die Beseitigung der Leibeigenschaft und den Beginn einer leidenschaftlich erregten Nera der Reform zu erleben.

Haben sich die hohen Hoffnungen und Aussichten erfüllt? Bis heute Nein.

Es stimmt die Erwartungen bebenklich herab, wenn wir noch im Jahre 69 russische Beobachter, Leute, die aus nächster Nähe und nach den persönlichen Erfahrungen des Tages urtheilen, über die Zustände im Lande sich aussprechen hören wie folgt: Die Landwirthschaft hat Rückschritte gemacht, die jeden Bergleich mit andern Bölkern und Zeiten ausschließen; die Production nimmt allenthalben ab; die Gutsbesiger stehen am Rande des Bankerottes; die Bauern sind ärmer, liederlicher und verkommener, als sie zur Zeit der Unfreiheit waren; die ländliche Justiz und Verwaltung stellt ein unentwirrbares Chaos dar.

Wie biefe betrübenben Wiberfprüche erflären? Die Summe aller Uebel liegt in ber ungeheuren Incongruenz zwischen ben Rechten bes neuen Standes - unbeschränkte Selbstverwaltung ber ländlichen Bauerngemeinde — und der ganzen moralisch intellectuellen Existenz einer ungeheuren Masse, für deren menschen= würdige Heranzichung bis dato so viel als Nichts geschehen; — Recht und Pflicht, Selbstleitung bei ber gröbsten Unfahigkeit und Berkommenheit. Daher sind nicht etwa blos conservative Reactionäre, fondern tiefer blickende und von hochklingenden Barteischlagwörtern überhaupt nicht eingenommene Männer zu der Forderung gekommen: Wiederherstellung der Autorität der Gebildeten d. h. auf diesem Buntte der adeligen Grundbesitzer, Beschränfung der bäuerlichen Selbstverwaltung und Justig. Natürlich daneben beffere Sorge für die geistige Hebung und Schulung des Bauernstandes. Ueber bas Grundverberben, bas im ungetheilten Gemeindebesitz liegt, Genaues in der Folge!

Aber nicht blos die ländlich bäuerlichen Verhältnisse, die jüngsten Zustände allgemein bieten des Traurigen und Verkomsmenen noch übergenug. Koschelew in seinem Büchlein: "Unsere Lage" (1875) leitet das Gemälde mit den trostlosen Worten ein: "Unsere jetzige Lage ist eine harte, gedrückte; darin stimmen sast alle überein; nur diesenigen geben es nicht zu, welche aus dieser

unglücklichen Lage Nuten ziehen und benen baraus Vortheile erwachsen ..... Vor unsern Augen gehen in unserm innern und äußern Leben so auffallende Ereignisse vor und offenbart sich ein solcher Verfall und eine solche Zersplitterung der moralischen Kräfte der Nation, daß sich das Bild davon unwillfürlich dem Geist einprägt und die Seele mit tiesem Kummer erfüllt".

Sollen wir auch da erklärend auf das Uebel aller Uebel abstellen, so ist es die Machtlosigkeit eines fälschlich so oft als allmächtig vor- und dargestellten Czaren, einer wohlgesinnten Resgierung, die Machtlosigkeit aller Gesetze und Ukase gegenüber der überwuchernden Masse eines grundverdorbenen Beamtenpersonals. Die mangelnde oder gegenstrebende Executive macht die besten Absichten zu nichte.

Wir fommen damit auf die Jundamente des russischen Staatswesens zu sprechen. "Unste Versassung ist der Despotismus, beschränkt durch den Meuchelmord", — so meinte ein Staatsmann zu Alexander's I. Zeit. Und wahrlich, die Reichsgeschichte liesert der tragischen Illustrationen genug zu diesem schwertscharfen Worte. Denken wir nur an die Palastrevolutionen. Es bezeichnet ganz ihren Charakter, wenn einer der Mörder Peter's III., der Fürst Variatinski, einem ihn Fragenden: wie er sich denn zu einer solchen That habe entschließen können? die jedenfalls ungenirte Antwort gab: Que voulez-vous, mon cher, j'avais tant de dettes.

Die russische Auffassung vom Staat ist noch viel einsichränkender, dabei für Begriff und Wirksamkeit des Staatswesens erniedrigender, als die jedenfalls einseitige und mißlaunige Schrift des noch jungen W. v. Humboldt ("Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen") sie seisttellte. Das russische Voll im Ganzen theilt durchaus die mißliedige Ansichauung vom Staate, wie Konstantin Aksaw sie in einem Auffat über das russische Gemeindewesen ausgesprochen hat. Der Staat erscheint danach nur als ein nothwendiges llebel, gegen welches, um es möglichst unschuldig zu machen, das Volk durch fräftige Entsaltung der individuellen Selbstthätigkeit und frei gesellschaftliche Verbindung der Einzelnen sich schützen müsse. Dieser heftige Protest gegen die bureaufratische Bevormundung und die llebersgriffe des Staates schreibt sich von den schlechten Organen und

Gesetzen her, welche das Staatswesen in so tiefe Verachtung gebracht haben, daß dieses Volk sich die Freiheit innerhalb des Gesetzes nicht mehr denken kann.

Trennung der Gewalten ist bis in die neueste Zeit gar nicht durchgeführt; die richterliche und die administrative Gewalt nicht geschieden: die gleichen Gerichtshöse oder Autoritäten handeln bald in der richterlichen, bald in der Berwaltungssphäre; die für das Berwaltungswesen eingesetzten Beamten nehmen am Gerichtswesen theil und umgekehrt.

Nach Einführung der Ministerien im Jahre 1802 versammelten sich die Minister als Conseil in Gegenwart des Kaisers nur etwa während zwei Jahren, und hernach dis auf 1857 herab arbeitete jeder Departes mentsvorstand für sich; jedes wesentliche Geschäft ward in besondrer Zusammenkunft des bezüglichen Ministers mit dem Kaiser abgemacht. Damit ging aller organische Zusammenhang in der Staatsleitung unter.

Die Einrichtung ber Ministerien nahm folgenden Berlauf: im Jahre 1798 wurde das Apanagenministerium bestellt, das erste im Lande, im gleichen Jahre noch dasjenige bes Handels, bas dann 1812 wieder abgeschafft und mit dem der Kinanzen verschmolzen wurde; 1802 die sieben Ministerien der Justig, des Innern, des öffentlichen Unterrichts, des Neuhern, des Krieges, ber Marine und ber Finanzen. 1809 fam ein Bolizeiministerium hinzu, das nach zehn Jahren abgeschafft und sieben Jahre später unter der Leitung eines sogenannten Chefs des Gensdarmeriecorps, oberften Directors der dritten Section faiserlicher Canglei, wiederhergestellt ward. 1811 richtete man eine Generalcontrole ein mit Ministerrang für ihren Chef. Die oberfte Direction ber Bosten, ber Bruden und Wege wurden 1823 und 25 zu Ministerien gemacht, ohne daß darum die berüchtigten Wege und Brucken beffer geworben wären. 1826 kam das Ministerium des kaiserlichen Haufes, 1838 das der Krondomänen hinzu.

Die Czaren haben brei Wege eingeschlagen, um zur Kenntniß der Zustände und Mißbräuche in ihrem Lande zu gelangen, alle gleich unfruchtbar und moralisch verderblicher Natur. Die Einsetzung einer Requêtencommission, durch welche alle an den Kaiser gerichteten Petitionen und Beschwerden laufen sollten, wäre eine unverfängliche und unter Umständen selbst nüßliche Einrichtung. Aber wie hilft

sich die Büreaukratie? Sie wußte ein Gesetzu erlangen, wonach alle gegen einen Staatsangestellten bis hinauf zum Minister vorgebrachten Alagen an diesen Minister selbst verwiesen sein sollten, um die Klage zu prufen und über die Bittschrift seine Meinung abzugeben! Die zwei andern Wege: Deffnung der Briefe durch die Bost und Einsetzung einer geheimen Bolizei, die in Balde zur förmlichen politischen Inquisition wurde, sind nicht blos in ihrer innersten Existenz unsittlich, sondern geradezu unvermögend die Bahrheit an das Staatsoberhaupt zu bringen. Die officiellen Rapporte sind durch's Band weg falsch. Ein Beispiel aus tausenden: Ein Staatsbeamter in Petersburg bestahl lange Jahre über die ihm anvertraute Casse bis auf mehrere Willionen, blieb aber als Freund und Bartner eines der oberften Bolizeibeamten unentdectt und völlig unbehelligt, bis ein Zufall die Dieberei dem Kaiser Nifolaus enthüllte. Ein zweites: Der Generalgouverneur einer ber ersten Städte des Reichs übte elf Jahre hindurch die brutalste Despotie und betrüglichste Erpressung, indem er Lieferungen machte in verdorbenen Tüchern und gefälschtem Branntwein; die Polizci aber berichtete über ihn constant, alle gegen ihn vorgebrachten Klagen seien Berleumdungen. Dieser Mann, der ohne Scheu befannte: nichts sei der Berwaltung lästiger als das Gesetz, wurde endlich einzig des Scandals wegen abgesett, daß er seiner Tochter gang offen bas Eingehen einer Bigamie gestattete.

Wir sind bereits in das ominoje Kapitel: Büreaukratie und Beamtenwelt hereingetreten.

Der Standpunkt der Betrachtung wird wohl am deutlichsten, wenn wir mit einer kleinen Anecdote anheben über die Beurtheilung des Tschinownikthums in der öffenklichen Meinung. Ein Enkel fragt: Großpapa, du sagst, der Teufel sei gar bös und schlecht, was ist denn der Teufel? — Wein Kind, der Teufel ist der oberste aller Tschinowniks.

Es liegt in dem alteingesleischten Charakter der Nation, dem Byzantinerthum, daß Bürcaukratie und "Aronswesen" die tiefsten Wurzeln ins gesammte Leben geschlagen haben, daß ein förmlicher Cultus des Staatsdienerthums getrieben wird, daß der ganze Mensch in dem Beamten aufgeht wie sonst nirgend in Europa. Daher auch die Einwirkung dieses meist grundverdorbenen

Beamtenthums auf den Volksgeift zehnsach ruinirend. Diesem Dienstgeiste hat Wigel in seinen Memoiren drastischen Ausdruck gegeben, indem er sagt: Staatsdienst und Leben sind im heutigen Rußland gleichbedeutende Begriffe; die Verabschiedung wird bei uns wie ein dunkles Grab angeschen, in dem es schauerlich zu wohnen ist und das man bei erster Gelegenheit wieder verläßt.

Das ganze Tschinownikthum (Czynownik, Kronbeamter, Staatssbiener) mit den seit Peter d. Gr. eingerichteten vierzehn Rangclassen kann füglich mit Wesen und Formalität der chinesischen Mandarinenshierarchie zusammengehalten werden. Es ist übrigens gut russisch, wenn ein Doctor der Philosophie, der in die achte Classe eingereiht wird, den Rang eines Wajors oder Collegienassessors einnimmt, wogegen Alexander's Kutscher den eines Obersten hatte. Ein Fräulein vom kaiserlichen Hof hatte Capitänss, der Bischof Generalsrang.

Die Beamtengrade sind der Hemmichuh, welcher das Aufstommen jedes Geistes in dieser verknöcherten und verdorbenen Welt hindert. Um eine Stelle einzunehmen, muß man sich zu dem entsprechenden Grade heraufgedient haben. Findet der Souverän für eine Function den ehrenwerthen und fähigen Mann, — er kann ihn nicht berufen, wenn ihm der geforderte Rang in der Beamtenleiter sehlt. Diese Einrichtung ist die sesses der Rullität und Kriecherei, der Mittelmäßigkeit und Käuslichkeit.

Bis zum Anfang bes Jahrhunderts waren alle höheren Stelslungen am Hof, im Civil und Militär fast ausschließliches Eigensthum der großen Abelsfamilien, ohne specielle Erziehung dafür, ohne Opser und Dienst, weshalb es noch zu Alexander's I. Zeit höhere Beamte gab, "welche kaum wußten, wie die Thür ihres Collegiums an der innern Seite aussah". Unter diesem Kaiser änderte sich das mit Umwandlung von Peter's I. Regierungsscollegien in gleichgestellte Ministerien und mit der durch die neubegründeten Universitäten und übrigen höhern Lehranstalten gegebenen Möglichseit sachmäßiger Vorbildung sür die Beamtenlausbahn. Die ganze neue, auf Examina begründete Ordnung ging aus von dem ersten merkvürdigen Civilparvenü, dem zum Minister aufgerückten Popensohn Nadashdin, Grasen Speransky, blieb aber in hohem Grade mechanisch, das bunteste Vielerlei von Forderungen neben

einander werfend und auf eine mehr ober minder oberflächliche allgemeine Bildung für alle Bestimmungen gleichmäßig abstellend.

Hat sich der Stand gebessert? Nein; auch wenn man absehen will von jener namentlich auf seine Beamten gehenden Meinung des Czaren Nikolaus: er habe nur Einen ehrlichen Diener in seinem Reiche, und das sei er selbst. Heute noch scheint eine stärkste Zahl des in den untern Regionen sehr schlecht, auf den obern Rangstufen dagegen brillant besoldeten und in übermäßiger Masse beseten Standes wie ehedem schlecht, bestechtich und diebisch, unthätig und unsähig, dem Trunk ergeben, ohne Einsicht in seine Functionen und Pflichten.

Von langeher ist die ganze Büreaukratie von oben bis unten in der Masse des Volkes verhaßt und verachtet, und mit gutem Grunde. Puschkin hat diese Welt der sittlichen Fäulniß, Corruption und Versumpfung, die sich seite Peter d. Gr. immer weiter greisend herausbildete, also gezeichnet:

cine Welt von Thoren, Laffen, Berkäuslicher Gerechtigkeit,
In Unisorm gesteckter Affen,
Auswürse jeder Schlechtigkeit,
Spione, frömmelnde Kotetten
Und Stlaven, stolz auf ihre Ketten!
In dieser Welt der Heuchelei,
Des Lugs und Trugs, der Kriecherei,
Berschmitztheit, Rohheit, Auftagsleere,
Klatschschucht, Berleumdung, Unnatur:
In diesem Tugendgrab, wo nur
Das Laster kommt zu Ruhm und Chre,
In diesem Sumps, in welchem wir
Uns, Freunde, alle baden hier.....

llnd Wigel's Schilberung des Büreaufraten seiner Zeit ist min= bestens so scharf, als sie bei irgendeinem der großen Novellenschrift= steller sich durchgeführt sindet. Genug, wenn es heißt: Mitgefühl kennt er nicht; heilig ist ihm nichts auf dieser Welt; er ist ein eivilisitrter Räuber, der nicht den gehörigen Muth hatte sein Gewerbe auf offener Heerstraße zu treiben. — Das also war die natürliche Frucht alles und jeden Mangels an politischen Idealen aller Barheit an Zielen, die auf's Allgemeine gerichtet wären. Es

ift die Berwilberung des nikolaitischen Systems, das ja seinen Bernichtungskampf führte gegen jedwede Selbständigkeit der Bildung oder des Charakters und aus welchem nachträglich als unvermeidlicher Rüchschlag die äußersten nihilistischen Ideen herausgewachsen sind.

Am allerdrolligsten, mit einem wahren Galgenhumor hat Alegander Herzen im ersten Theil seiner Memoiren insonderheit jene Beamtenclassen abconterseit, Männlein und Fräulein, die sich wesentlich aus Militärs recrutirten, welche insolge Verwundung abgedankt waren und nun halb Civil-, halb Militärangestellte wurden, vorzugsweise Polizeimeister und Executoren. Die Stelle bis herab auf den Bassus:

> Die Frau klagt über das Schickfal und über das Leben in der Provinz, nimmt alle möglichen Geschenke von den Einwohnern an, plündert die Krämer und Bittsteller und liebt bei mondhellen Nächten für Poesie zu schwärmen....

ist unvergleichlich classische — Anderwärts zeichnet er mit noch grimmigerem Humor jene Ausbildung der Beamtenhierarchie, die sich seit Peter I. immer weiter streckte, um eine widernatürliche, ungebildete und hungrig am Blute des Bolkes saugende Menschensclasse, die Nichts kennt als "das Dienen", eine Art säculärer Geistlichkeit sortzupflanzen.

Die systematische Niederträchtigseit und Augendienerei des Standes hängt zu allererst an dem unseligen Umstande, daß der Chef einer Behörde seinen Untergebenen ohne Weiteres des Dienstes entlassen tann, indem er ihn einsach als "unzuverlässig" bezeichnet; von einer vorgängigen Untersuchung ist keine Rede. — Stellen wir uns in dieser viel ventilirten und mißlichen Frage so objectiv als möglich, so hat uns schließlich Folgendes scheinen wollen: Es wirft ein eigenthümliches Licht auf den Stand, wenn bei allen Autoren, welche wir zu befragen Anlaß hatten, die mildeste Besmerkung, die wir über sein Verhalten verzeichnet fanden (sie ist von dem kühl beobachtenden Lengenseldt) dahin geht: es stehe denn doch mit der Bestechlichseit — sage überhaupt Corruption! — des russischen Beamtenstandes nicht so arg, wie man sich im Westen vorzustellen pslege. Eine relative Werthung fatalen Anstrichs!

Ein heilloses System ist's, daß fast durchweg Militärs der höheren Chargen, Generale obenan, zu allen möglichen bürgerlichen

Beamtenposten ohne Weiteres tauglich erachtet und ausgewählt werden. Herzen sagt: unter allen ihm zu Gesichte gekommenen Departementschefs habe er einen einzigen gekannt, der seiner Stellung halbwegs gewachsen gewesen, und das war ein geborner Grieche.

Die Regel ist, daß der Beamte höchstens 3—4 Stunden arbeitet, wenn er überhaupt arbeitet. Die Zahl der nuklosen Beamten, die ohne allen Schaden für das Staatsganze entlassen werden könnten, ist Legion; die Gehalte aller höheren Chargen und die Pensionen an Personen, die dem Staate nichts leisten und kein reelles Verdienst haben, verschlingen heute noch, in dem seit dem letzten Krieg auch sinanziell wieder gründlich heruntergekommenen Reich, ungeheure Summen. Refrain: "Eine Weile mag's noch so weiter gehen, und dann".....?

Staatsrath Wigel, gar gut bekannt, erzählt in seinen Memoiren von sich selber: Während Alexander's I. Zeiten sei er zwei
volle Jahre lang in der Meinung gestanden, daß er Beamter des
zum Ministerium des Innern gehörenden statistischen Comités sei,
und habe erst hintennach ersahren, daß er während der ganzen
Zeit verabschiedet gewesen. Ferner: Während seiner Dienste beim
auswärtigen Amt haben seine Amtspflichten darin bestanden, daß
er alle paar Wochen einmal im Vorzimmer des Fürsten Kurakin
sitzen und etwa eintreffende Couriere bei diesem seinem Ches einsühren mußte. — Der spätere bornirte Reactionär Bludow, der
als hochliberaler Beamter ansing, meinte im romantischen Literatenelub "Arsamaß", daß es passend wäre über die Thür gewisser Minister zu schreiben: Laseiate ogni conscienza voi ehi entrate.

Kein Bunder, wenn ein solcher Beamtenstand die erste Zielsicheibe des Spottes aller geistreichen Autoren geworden. Der hohe Beamte Famussow in Gribojedow's Komödie war Senator, Mitsglied des Moskauer Senatsdepartements. Von der Achtung, die man vor diesem Collegium hegt, und der Meinung von seinen Fähigkeiten zeugt die übliche Redensart: es sei Einer in den Senat "gesallen". — Gogol's Gouverneur zeichnet sich einzig aus durch sein Geschick für Stickereien und andre weibliche Arbeiten. — Und noch neuestens, so in Turgenjew's "Neuland": der Gouverneur, den er vorsührt, gehört zu den humanen und verständigen und hat

doch als Hauptkennzeichen nur einen ungewöhnlich reichen und wohlgepflegten Schnurrbart.

Ein Musteregemplar mag der alte Pestel heißen, Generalsgouverneur von Sibirien und Bater des berühmten Dekabristen von 1825. Um dem Kaiser die unbegrenzte Unterthänigkeit zu beweisen, habe er in Gegenwart der Spione und Gensdarmen den verurtheilten Sohn mit Vorwürsen und Scheltworten überhäust und seine Philippisa mit der Frage geschlossen: Und was blied dir denn zu wünschen? Der hochherzige junge Mann antwortete gelassen: Das ist zu lang, um es zu erzählen. Unter Anderm hatte ich im Sinn solche Statthalter, wie Sie einer waren, unmögslich zu machen.

Was nun die Gegenwart betrifft, jo ist es eine ganz feine Bemerkung: daß die Abministration des Landes schon dann schlechter geworden fei, wenn fie fich im Berhaltniß zu ben früheren nur unbebeutend und nicht jo weit gehoben habe, als die Anforderungen der neuen Lage des Landes erheischen. Aber sie leidet immer noch fort an den längst ihr eigenthümlichen und gewissermaßen in ihrer Natur liegenden Lastern, die man vermöge der erborgten Civilisation verallgemeinert und in ein vollständiges System gebracht hat. Diese unausrottbaren Uebel find: Bestechlichkeit, zügellose Willfür nach unten, friechende Willfährigfeit gegen die obern Regierungsorgane, Trägheit und die Unficht, mit Behandlung der Geschäfte auf dem Bapier sei es gethan, und die Sachen machen sich von selbst, wenn fie nur geschrieben, rubrigirt und verordnet seien. Gin oberftes Grundübel resumirt sich sonach in dem Umstande: Während die Aufhebung ber Leibeigenschaft nebst ben andern in diesem Sinne vorgenommenen Reformen die bürgerliche Existenz von Grund aus umkehrten, blieben Einrichtung und Thätigkeit der Berwaltungs= organe fast unverändert die alten, und sie erhoben sich nicht dazu die Forberungen des erneuten Lebens zu beachten.

Der zur nikolaitischen Zeit aufgezogene jüngere Beamtenstand war ohne Kenntniß und Einsicht, oberflächlich und frivol. Und doch hing Wohl und Wehe des Staates einzig an dieser verwahrlost aufgewachsenen und maßlos schlecht geschulten Bürcaukratie, die der einzige Factor war, welcher sich in diesem Staatswesen regte und regen durfte. Nach Usus machte das Talent regelmäßig dem niedrigsten

und verberbtesten Gamaschendiener in Militärunisorm Plat. So ward unter Nikolaus der notorisch total unfähige Geheimrath Brak Finanzminister, als er einmal verstand kaiserlicher Forderung gemäß den Bericht über eine schwierige und verwickelte Angelegenheit auf fünf Minuten Zeit zusammenzudrängen.

Natürlich mußten sich die Uebel auch in die Regierung Alexander's II. herüberschleppen, die Uebel und der Unverstand mit den unter der vorausgegangenen Generation herangezogenen Leuten. Nehmen wir zum Beweise zwei Facten noch aus dem Jahre 59: Eine Berordnung der zuständigen obersten Behörde untersagte den Studenten jede Manisestation gegenüber den Prosessoren. Als nun an der Universität Kasan am Ende einer Stunde ein beliebter Prosessor beklatscht wurde, erklärte das der Curator, eine brutale Nullität, als strasbare Gesetzesverlezung und relegirte acht Studenten. Nun reichten acht Prosessoren mit nahezu 200 Studenten ihre Entlassung ein; 60 der letzteren wurden ergriffen und in verschiedene Städte an den Grenzen Sibiriens ins Exil geschieft.

Noch im gleichen Jahre gab ein geheimes Circular an die Commandanten und Officiere der kaiserlichen Garderegimenter folgende unwürdige Weisungen: die Commandanten sollen sorgfältig die Correspondenz überwachen, welche Unterofficiere und Soldaten mit ihren Berwandten und Freunden unterhalten, und sie sollen die Compagniechess verantwortlich machen für alle falschen Gerüchte, welche auf diesem Wege entstehen könnten. Unterofficiere und Soldaten, welche bezüglich der Leibeigenenemancipation irrthümsliche Versicherungen ausdreiten würden, unterliegen harter Strase.

Was ist die endgültige Schlußfolgerung? Die Büreaukratie ist das fast unerträgliche Krebsübel des Landes, die eifrigste Stüke und fortwährende Rathgeberin aller retrograden Parteien, die erbitterteste Feindin der Deffentlichkeit. Ferner: Das Grundübel des Landes beruht auf einer unbegrenzten Centralisation der Berwaltung, wovon man sich selbst in denjenigen Ländern des Westens, welche am stärksten über das gleiche lebel klagen, keine Borstellung machen kann. Und endlich: Das Beamtenheer ist ungeheuerlich. Schwerslich könnte die Aufzählung aller Räthe und Collegien ohne Lachen vorgenommen werden. "Rußland hat die weitaus größte Zahl von Käthen und verlangt am wenigsten Rath."

Den Schluß des furchtbar unerquicklichen Kapitels betitelt "Büreaukratie und Berwaltung" bilde ein Specialnachweis: Einer der lucrativsten Gegenstände des öffentlichen Diebstahls ist die Branntweinpacht. Die Summe, welche der Pächter einer ganzen Provinz an die Beamten der verschiedenen Grade vom Generalsgouderneur an dis zum untersten Schreiber auswersen muß, soll auf nicht weniger als 50 000 Rubel (200 000 Fres.) zu setzen sein; ein Districtspächter komme mit etwa 5000 Rubel weg. Wer diese Summen des privilegirten Betrugs ersehen muß, ist klar, — der Consument des unseligen Fusels.

Die Büreaufratenwirthschaft führt uns unmittelbar über auf die weitere und verwandte des rufsischen Rechtslebens.

Wir beginnen mit ber einfachen Vorführung einiger factischer Beispiele.

Nehmen wir den Staatsmann Rifolai Turgenjew, Verfasser des dreibändigen Werfes: "La Russie et les Russes", verdient um das Studium der großen Frage der Bauernemancipation, wie sein Bruder Alexander es ist um das Geschichts» und Rechtsstudium seines Landes. Rifolai ward, während er im Auslande reiste, ohne Weiteres in den berühmten 1825er Criminalproces verwickelt, als sei er ein Genosse der aufständischen Decembristen, einsach weil er, um die genannte Emancipationssache zu fördern, dem "Bunde des öffentlichen Wohls" sich angeschlossen hatte. Ungehört ward er in eontumaeiam verurtheilt, und alle Reclamationen und Memoiren gegen das schreiend ungerechte Urtheil blieben unbeachtet.

Ein zweites. Der junge Dichter Polejanew, wegen eines in den Universitätsjahren versaßten satirischen Gedichtes ins Wilitär gesteckt und nach dem Kaukasus geschickt, gab sich aus Verzweiflung dem Trunke hin und starb an der Schwindsucht in einem Soldatenspital zu Moskau.

Ein brittes, noch aus den 50er Jahren. Der Generalgouversneur einer Prodinz verlangte und erhielt die Unterdrückung eines Journals und Gefangensetzung seines Redacteurs, weil dieser einen von jedweder politischen Anspielung freigehaltenen archäologischen Artikel veröffentlicht hatte, gedruckt mit dem Bisa der Censur, aber stammend aus der Feder eines Hauptes der polnischen Emigration, des berühmten Lesewell.

Das zur Rechtswillfür, nun über Rechtsorganisation.

Das russische Recht ist niemals in dem Umfange wie das abendländische vom römischen beeinfluft worden. Grundlage bes neueren Rechts ist die Uloshenie (d. h. das allgemeine Gesetbuch) des Alexei Michailowitsch von 1649, blos 25 Kapitel. geschah die Beiterbildung durch Ufaje, deren Gesammtzahl beim Tobe Kaiser Merander's I., alle Statuten, Reglements und Berträge inbegriffen, sich auf 30 920 belief. Alle seit Beter I. bis auf Kaiser Nitolaus gemachten Versuche, aus bem Bust von Bestimmungen ein einheitliches Gesethuch zusammenzutragen, blieben erfolglos. Nifolaus brachte allerdings von 1827 bis 1835 den Swod als alleiniges Rechtsbuch zusammen; allein die allbekannte Unzuverläffigkeit und Verdorbenheit des Juftigversonals raubte diefer Spstematisirung ber Gesetze zum stärkten Theil ihren beilfamen Alexander II. versuchte nun mit seinen Ufasen aus dem Erfola. October 1862 und December 1864 eine durchgreifende Reform auf folgende westländische Fundamentalstandpunkte: Trennung der Justiz von der Verwaltung, Einrichtung von Geschwornengerichten und Deffentlichkeit der Verhandlungen.

Mit jener nikolaitischen Gesetzsfammlung verhielt sich's wie folgt: Nach den vorausgegangenen gescheiterten Versuchen brachte sie der Graf Speransky zuwege. Die erste Publication erfolgte 1833, die zweite 1842, eine dritte 1857. Schon zwischen der ersten und zweiten aber sand die Regierung auf den Anstoß des Justizministers die Strafgesetze nicht streng genug, so hart sie waren, und veröffentlichte einen kurzweg drakonischen Strafgedez, von dem einzelne Bestimmungen geradezu unausführbar sind. Ein Muster: Das Umwersen einer kaiserlichen Büste ist als Majestätsverbrechen qualificirt und das Verheimlichen besselben ebenfalls in die gleiche Kategorie gestellt.

Eine der gröbsten Ungeheuerlichkeiten, welche an dem Rechtswesen dist in die neueste Zeit kleben geblieben, ist das principlose Durcheinanderwersen der richterlichen und administrativen Gewalt, so zwar, daß die zweite durchweg prädominirt. So haben die Gouverneure der Provinzen das Recht: die Districtstribunale zu revidiren, die Richter und Asselforen derselben in Anklagezustand zu sehen, ihre Weinung abzugeben über die vom Eriminalgerichte ber Provinz abgeurtheilten Gegenstände, welche Meinung bann zusammen mit dem ganzen bezüglichen Actenstoß an den Senat wandert. Und jeder Generaladjutant des Kaisers hatte das Recht, auf seine Berantwortung hin die Ausführung von Strasurtheilen zu suspendiren.

Die unerläßliche Justizreform, welche Fürst Dolgorukow in seinem Werke S. 52 und 53 in elf sehr klare, verständliche und consequente Sätze bringt, würde die vollständige Revision der beiden Gesetbücher verlangen, des civilen und des criminellen.

Das Gerichtsversahren zeigt nicht weniger als elf Instanzen, und wenn nach jahrelangem Sollicitiren, das reichliche Spenden aus gefüllter Hand fordert, die zehn ersten überwunden sind, so langt man auf der letzten schließlich beim willkürlichen Entscheide des Kaisers an.

Die versuchte Radicalcur des Jahres 1862 wollte auf Einen Zug das Unausführbare; das Fundamentalreglement vom 29. September schrieb vor: Unabhängigkeit der Justiz von der Verwaltung, Oeffentlichkeit und Mündlichkeit der Verhandlungen, Beschränkung des Instanzenzugs, Einführung der Jury in Strassachen, Aufshebung des privilegirten Gerichtsstandes, Ernennung aller Richter durch den Staat.

Die volkswirthschaftlichen Zustände sind um Nichts erfreulicher als die rechtlichen. Der große Hebel nationalen Wohlstandes, der zu finden ift in den Capitalien, die sich durch Generationen in ben Familien der Geschäftswelt aufgehäuft haben, fehlt dem Lande fast ganz. Die Raufleute suchen nur so rasch als möglich viel zu gewinnen, um bann ihren Stand aufzugeben. Der Ackerbau aber, die solibeste Quelle des Nationalwohlstandes, befindet sich in bedauerlichem Zustande. — Wohl keine Magregel wirkte so ein= schneidend wie der Zolltarif des Jahres 1822, welcher einen vollständigen Umschwung im Industriewesen begründete, aus einer Reihe innerer Couvernements neue Manufacturbezirke machte und Hunderte von Fabriken schuf, benen die Ufraine und die neuruffischen Striche einen ausgedohnten fertigen Markt eröffneten. Die Bedeutung der alten Sauptmarktstädte wurde seitbem eine total andre und auf gang neue Bläte (Grengpläte) übertragen; feitber ruht sie in wenigen Hauptsiten. Dem Handel, der bis in die jüngste Zeit durchaus an die Zugehörigkeit zu einer der der Gilden gebunden war, brachten erst die Gesetze von 1863 und 65 freie Bewegung. Abelige, Geistliche, Literaten und Militärs dursten dis dahin gar keinen, Bauern und Kleinbürger nur sehr beschränkten Handel treiben. Seither unterscheidet man freien Handel und solchen, der die Lösung eines Scheines (zwei Arten: Gilden- und beschränktere Gewerbescheine) bedingt. — Daß übrigens das Land auch in diesen Richtungen über viel mehr Ressourcen versügen könnte, als man gemeiniglich annimmt, hat sich in letzter Zeit erwiesen. Seine Leistungen sind mit staunender Verwunderung angeschaut worden auf der Wiener Weltausstellung von 1873 wie auf der internationalen der geographischen Wissenschaften zu Paris im August 1875.

Handel und Fabrifation litten bis 1816 unter dem zu Ende des vorigen Jahrhunderts eingeführten Prohibitivspstem; einige Erleichterung brachte der in jenem Jahr eingeführte Tarif, noch größere derjenige von 1819, einen Rückschritt aber durch die hohen Einfuhrzölle das Jahr 1822, d. h. Rückschritt für den Handel, wogegen allerdings gerad unter dem Druck jener Anfatze die heimische Industrie sich gewaltig hob und eine Masse von Fabriken aus dem Boden herauswuchsen. Doch hat auch Rugland die alte Erfahrung aemacht, daß ein so emporaetriebener Gewerbestand eine unnatür= lich aufschießende Treibhauspflanze ist von sehr zweiselhaftem Nuten und Gedeihen. So hat jenes System dem Lande weit mehr Schaden als Bortheil gebracht. Sehr langfam faften freiere Ibeen Burgel. erst seit den 40er, und so wurden die Tarife der Jahre 50, 57 und 69 gemäßigter. Immer noch geht ber Handel den Weg der alten berühmten Jahrmärfte, deren 35 find, jeder mit mehr als Weltbefannt ist der großartigste von ihnen, 1 Mill. Rubel Umfaß. die Messe von Nischnij - Nowgorod, welche allein die kolossale Umsatssumme von 125 Mill. erreicht, während die Totalsumme der gesammten Zufuhr für die 6500 Jahrmärkte auf 400 Mill. Rubel geschätzt ist. — Der auswärtige Handel, schon von Natur durch den Mangel oder dann die ungünstige Lage der großen Communicationsstraßen gehemmt, ward durch das unverständige Prohibitivsystem gewaltsam niedergehalten. - Die bezeichnenden Sauptzweige der Landesinduftrie, 70 % der Gesammtproduction einschließend, sind Hanf-, Flachs-, Wolle-, Branntwein-, Metall- und Leberproduction. Der Aufschwung des Gewerbes wird mit folgenden Zahlen belegt:

| 1824 | importirt | 72 268 Քան     | d, 2400000 Pud,       |
|------|-----------|----------------|-----------------------|
| 1844 | ,,        | 590 000 "      | 600 000 ,,            |
| 1867 | n         | 3 394 000 "    | 186 814 "             |
|      | •         | rohe Baumwolle | e, Baumwollfabrikate. |

In den Verkehrswegen steht das Land noch weit unter dem Abendlande. Der Chaussenbau ist auf wenige große Linien beschränkt; erste Chaussee, zwischen den beiden Haupstädten, 1816 angelegt. Erste Eisenbahn, das Werk einer Privatgesellschaft, zwischen Peterssburg und Zarktoe-Selo. Ihr folgte von Staatswegen die Niko-laewsche Bahn zwischen beiden Hauptstädten und gleich darauf die Petersburg-Warschauer Linie, deren Vollendung der Krimkrieg unterbrach. Im Januar 1871 zählte das Eisenbahnneh 38 ganz oder theilweis in Betrieb stehende Bahnen mit 15043/4 Meilen Länge und 621 Meilen im Bau begriffne. Erste optische Telegraphenlinie 1834 Kronstadt-Petersburg, dann Warschauer Linie; 1853 erste elektrosmagnetische zwischen Petersburg, Warschau, Königsberg.

Wenn die Nationalökonomie der Neuzeit mit vollem Rechte darauf verweist: als Maßstab für den Stand der Civilization eines Landes dürfe die Quantität des verbrauchten Papiers — in anderm Sinne der verbrauchten Seise oder der circulirenden Briese ic. — gelten, so stand es mit russischer Cultur dis in die 30er Jahre hinein recht bedenklich; erst von da datiren für diesen Zweig Maschinenfabriken, und noch heut ist die Papierproduction im Bergleich zum westlichen Europa sehr gering. Im Jahr 1825 besörderte die Post circa 5 Millionen Briese, 1866 bereits 40 Millionen; diese außerordentliche Zunahme bewirkte der Normalsatz von 10 Kopeken sür Spedition des einsachen Brieses über das ganze Reich hin. Immerhin kamen aber noch in letzter Zeit jährslich blos 123 Briese auf 100 Individuen.

Nichts aber hat das volkswirthschaftliche Gebeihen so tief geschädigt wie der bäuerliche Gemeindebesith (f. unten), und es hat viel für sich, wenn Bernhardi gar meint: von den zwei Grundsübeln sei die Leibeigenschaft, ökonomisch wenigstens, wol noch das geringere gewesen als die communistische Benuhung der Feldsluren.

einander werfend und auf eine mehr oder minder oberflächliche allgemeine Bilbung für alle Bestimmungen gleichmäßig abstellend.

Hat sich der Stand gebessert? Nein; auch wenn man absehen will von jener namentlich auf seine Beamten gehenden Meinung des Czaren Nifolaus: er habe nur Sinen ehrlichen Diener in seinem Reiche, und das sei er selbst. Heute noch scheint eine stärkste Zahl des in den untern Regionen sehr schlecht, auf den odern Rangstufen dagegen brillant besoldeten und in übermäßiger Masse beseten Standes wie ehedem schlecht, bestechlich und diebisch, unthätig und unfähig, dem Trunk ergeben, ohne Einsicht in seine Functionen und Bklichten.

Von langeher ist die ganze Büreaukratie von oben bis unten in der Masse des Bolkes verhaßt und verachtet, und mit gutem Grunde. Puschkin hat diese Welt der sittlichen Fäulniß, Corruption und Versumpfung, die sich seit Peter d. Gr. immer weiter greisend herausbildete, also gezeichnet:

cine Welt von Thoren, Laffen, Berkäuflicher Gerechtigkeit,
In Unisorm gesteckter Affen,
Auswürse jeder Schlechtigkeit,
Spione, frömmelnde Kotetten
Und Stlaven, stolz auf ihre Ketten!
In dieser Welt der Heuchelei,
Des Lugs und Trugs, der Kriecherei,
Berschmitztheit, Rohheit, Autagsleere,
Klatschschie, Berleumdung, Unnatur:
In diesem Tugendgrab, wo nur
Das Laster kommt zu Ruhm und Chre,
In diesem Sumps, in welchem wir
Uns, Freunde, alle baden hier.....

Und Wigel's Schilberung des Büreaufraten seiner Zeit ist minsbestens so scharf, als sie bei irgendeinem der großen Novellenschriftsteller sich durchgeführt findet. Genug, wenn es heißt: Mitgefühlt kennt er nicht; heilig ist ihm nichts auf dieser Welt; er ist ein eivilisirter Räuber, der nicht den gehörigen Muth hatte sein Gewerbe auf offener Heerstraße zu treiben. — Das also war die natürliche Frucht alles und jeden Mangels an politischen Idealen aller Barheit an Zielen, die auf's Allgemeine gerichtet wären. Es

ift die Berwilberung des nikolaitischen Systems, das ja seinen Bernichtungskampf führte gegen jedwede Selbständigkeit der Bildung oder des Charakters und aus welchem nachträglich als unvermeidlicher Rüchschlag die äußersten nihilistischen Ideen herausgewachsen sind.

Am allerbrolligsten, mit einem wahren Galgenhumor hat Alegander Herzen im ersten Theil seiner Memoiren insonderheit jene Beamtenclassen abconterseit, Männlein und Fräulein, die sich wesentlich aus Militärs recrutirten, welche insolge Verwundung abgedankt waren und nun halb Civil-, halb Militärangestellte wurden, vorzugsweise Polizeimeister und Executoren. Die Stelle bis herab auf den Passus:

> Die Frau klagt über das Schickfal und über das Leben in der Provinz, nimmt alle möglichen Geschenke von den Einwohnern an, plündert die Krämer und Bittsteller und liebt bei mondhellen Nächten für Poesie zu schwärmen ....

ist unvergleichlich classisch. — Anderwärts zeichnet er mit noch grimmigerem Humor jene Ausbildung der Beamtenhierarchie, die sich seit Peter I. immer weiter streckte, um eine widernatürliche, ungebildete und hungrig am Blute des Bolkes saugende Menschensclasse, die Nichts kennt als "das Dienen", eine Art säculärer Geistlichkeit fortzupflanzen.

Die systematische Niederträchtigkeit und Augendienerei des Standes hängt zu allererst an dem unseligen Umstande, daß der Chef einer Behörde seinen Untergebenen ohne Weiteres des Dienstes entlassen fann, indem er ihn einsach als "unzuverlässig" bezeichnet; von einer vorgängigen Untersuchung ist keine Rede. — Stellen wir uns in dieser viel ventilirten und mißlichen Frage so objectiv als möglich, so hat uns schließlich Folgendes scheinen wollen: Es wirst ein eigenthümliches Licht auf den Stand, wenn dei allen Autoren, welche wir zu befragen Anlaß hatten, die mildeste Besmerkung, die wir über sein Verhalten verzeichnet sanden (sie ist von dem kühl beobachtenden Lengenseldt) dahin geht: es stehe denn doch mit der Bestechlichkeit — sage überhaupt Corruption! — des russischen Pseamtenstandes nicht so arg, wie man sich im Westen vorzustellen psiege. Eine relative Werthung satalen Anstrichs!

Ein heilloses System ist's, daß fast burchweg Militärs der höheren Chargen, Generäle obenan, zu allen möglichen bürgerlichen

Beamtenposten ohne Weiteres tauglich erachtet und ausgewählt werden. Herzen sagt: unter allen ihm zu Gesichte gekommenen Departementschefs habe er einen einzigen gekannt, der seiner Stelslung halbwegs gewachsen gewesen, und das war ein geborner Grieche.

Die Regel ist, daß der Beamte höchstens 3—4 Stunden arbeitet, wenn er überhaupt arbeitet. Die Zahl der nutlosen Beamten, die ohne allen Schaden für das Staatsganze entlassen werden könnten, ist Legion; die Gehalte aller höheren Chargen und die Pensionen an Personen, die dem Staate nichts leisten und kein reelles Verdienst haben, verschlingen heute noch, in dem seit dem letzen Krieg auch finanziell wieder gründlich heruntergekommenen Reich, ungeheure Summen. Refrain: "Eine Weile mag's noch so weiter gehen, und dann".....?

Staatsrath Wigel, gar gut bekannt, erzählt in seinen Memoiren von sich selber: Während Alexander's I. Zeiten sei er zwei volle Jahre lang in der Meinung gestanden, daß er Beamter des zum Ministerium des Innern gehörenden statistischen Comités sei, und habe erst hintennach ersahren, daß er während der ganzen Zeit verabschiedet gewesen. Ferner: Während seiner Dienste beim auswärtigen Amt haben seine Amtspslichten darin bestanden, daß er alle paar Wochen einmal im Vorzimmer des Fürsten Kurafin sigen und etwa eintressende Couriere bei diesem seinem Chef einssühren mußte. — Der spätere bornirte Reactionär Bludow, der als hochliberaler Beamter ansing, meinte im romantischen Literatensclub "Arsamaß", daß es passend wäre über die Thür gewisser Minister zu schreiben: Laseiate ogni conscienza voi ehi entrate.

Rein Bunder, wenn ein solcher Beamtenstand die erste Zielsicheibe des Spottes aller geistreichen Autoren geworden. Der hohe Beamte Famussow in Gribojedow's Komödie war Senator, Witsglied des Moskauer Senatsdepartements. Von der Achtung, die man vor diesem Collegium hegt, und der Meinung von seinen Fähigkeiten zeugt die übliche Redensart: es sei Einer in den Senat "gefallen". — Gogol's Gouverneur zeichnet sich einzig aus durch sein Geschick für Stickereien und andre weibliche Arbeiten. — Und noch neuestens, so in Turgenzew's "Neuland": der Gouverneur, den er vorsührt, gehört zu den humanen und verständigen und hat

doch als Hauptkennzeichen nur einen ungewöhnlich reichen und wohlgepflegten Schnurrbart.

Ein Musteregemplar mag der alte Pestel heißen, Generalsgouderneur von Sibirien und Bater des berühmten Dekabristen von 1825. Um dem Kaiser die unbegrenzte Unterthänigkeit zu beweisen, habe er in Gegenwart der Spione und Gensdarmen den verurtheilten Sohn mit Vorwürsen und Scheltworten überhäust und seine Philippika mit der Frage geschlossen: Und was blied dir denn zu wünschen? Der hochherzige junge Mann antwortete gelassen: Das ist zu lang, um es zu erzählen. Unter Anderm hatte ich im Sinn solche Statthalter, wie Sie einer waren, unmögslich zu machen.

Was nun die Gegenwart betrifft, jo ist es eine gang feine Bemerkung: daß die Administration des Landes schon dann schlechter geworden sei, wenn sie fich im Berhaltniß zu den früheren nur unbedeutend und nicht so weit gehoben habe, als die Anforderungen der neuen Lage des Landes erheischen. Aber sie leidet immer noch fort an den längst ihr eigenthümlichen und gewissermaßen in ihrer Natur liegenden Lastern, die man vermöge der erborgten Civilisation verallgemeinert und in ein vollständiges System gebracht hat. Diese unausrottbaren Uebel find: Bestechlichseit, zügellose Willfür nach unten, friechende Willfährigfeit gegen die obern Regierungsorgane, Trägheit und bie Unficht, mit Behandlung ber Geschäfte auf bem Bavier sei es gethan, und die Sachen machen sich von felbft, wenn fie nur geschrieben, rubrigirt und verordnet seien. Gin oberftes Grundübel resumirt sich sonach in dem Umstande: Während die Aufhebung ber Leibeigenschaft nebst den andern in diesem Sinne vorgenommenen Reformen die bürgerliche Existenz von Grund aus umkehrten, blieben Ginrichtung und Thätigkeit der Berwaltungsorgane fast unverändert die alten, und sie erhoben sich nicht bazu die Forderungen des erneuten Lebens zu beachten.

Der zur nikolaitischen Zeit aufgezogene jüngere Beamtenstand war ohne Kenntniß und Einsicht, oberflächlich und frivol. Und doch hing Bohl und Wehe des Staates einzig an dieser verwahrlost aufgewachsenen und maßlos schlecht geschulten Bürcaukratie, die der einzige Factor war, welcher sich in diesem Staatswesen regte und regen durfte. Nach Usus machte das Talent regelmäßig dem niedrigsten

und verberbtesten Gamaschendiener in Militärunisorm Plat. So ward unter Nikolaus der notorisch total unfähige Geheimrath Brak Finanzminister, als er einmal verstand kaiserlicher Forderung gemäß den Bericht über eine schwierige und verwickelte Angelegenheit auf fünf Minuten Zeit zusammenzudrängen.

Natürlich mußten sich die Uebel auch in die Regierung Alexander's II. herüberschleppen, die Uebel und der Unverstand mit den unter der vorausgegangenen Generation herangezogenen Leuten. Nehmen wir zum Beweise zwei Facten noch aus dem Jahre 59: Eine Berordnung der zuständigen obersten Behörde untersagte den Studenten jede Manisestation gegenüber den Prosessoren. Als nun an der Universität Kasan am Ende einer Stunde ein beliebter Prosessor beklatscht wurde, erklärte das der Curator, eine brutale Nullität, als strasbare Gesetzeverlezung und relegirte acht Studenten. Nun reichten acht Prosessoren mit nahezu 200 Studenten ihre Entlassung ein; 60 der letzteren wurden ergriffen und in verschiedene Städte an den Frenzen Sibiriens ins Exil geschieft.

Noch im gleichen Jahre gab ein geheimes Circular an die Commandanten und Officiere der kaiserlichen Garderegimenter folgende unwürdige Beisungen: die Commandanten follen sorgsältig die Correspondenz überwachen, welche Unterofficiere und Soldaten mit ihren Berwandten und Freunden unterhalten, und sie sollen die Compagniechess verantwortlich machen für alle falschen Gerüchte, welche auf diesem Bege entstehen könnten. Unterofficiere und Soldaten, welche bezüglich der Leibeigenenemancipation irrthümsliche Berficherungen ausbreiten würden, unterliegen harter Strase.

Was ist die endgültige Schlußfolgerung? Die Büreaukratie ist das sast unerträgliche Kredsübel des Landes, die eifrigste Stüke und fortwährende Rathgeberin aller retrograden Parteien, die erbittersteste Feindin der Defsentlichkeit. Ferner: Das Grundübel des Landes beruht auf einer unbegrenzten Centralisation der Verwaltung, wodon man sich selbst in denjenigen Ländern des Westens, welche am stärksten über das gleiche Uebel klagen, keine Vorstellung machen kann. Und endlich: Das Beamtenheer ist ungeheuerlich. Schwerslich könnte die Aufzählung aller Räthe und Collegien ohne Lachen vorgenommen werden. "Rußland hat die weitaus größte Zahl von Käthen und verlangt am wenigsten Rath."

Den Schluß bes surchtbar unerquicklichen Kapitels betitelt "Büreaufratie und Berwaltung" bilbe ein Specialnachweis: Einer ber lucrativsten Gegenstände des öffentlichen Diebstahls ist die Branntweinpacht. Die Summe, welche der Pächter einer ganzen Provinz an die Beamten der verschiedenen Grade vom Generalsgouverneur an dis zum untersten Schreiber auswersen muß, soll auf nicht weniger als 50 000 Rubel (200 000 Fres.) zu sehen sein; ein Districtspächter komme mit etwa 5000 Rubel weg. Wer diese Summen des privilegirten Betrugs ersehen muß, ist klar, — der Consument des unseligen Fusels.

Die Büreaukratenwirthschaft führt uns unmittelbar über auf die weitere und verwandte des russischen Rechtslebens.

Wir beginnen mit der einfachen Vorführung einiger factischer Beispiele.

Nehmen wir den Staatsmann Rifolai Turgenjew, Verfasser des dreibändigen Werfes: "La Russie et les Russes", verdient um das Studium der großen Frage der Bauernemancipation, wie sein Bruder Alexander es ist um das Geschichts» und Rechtsstudium seines Landes. Nifolai ward, während er im Auslande reiste, ohne Weiteres in den berühmten 1825er Criminalproces verwickelt, als sei er ein Genosse der aufständischen Decembristen, einsach weil er, um die genannte Emancipationssache zu sördern, dem "Bunde des öffentlichen Wohls" sich angeschlossen hatte. Ungehört ward er in eontumaciam verurtheilt, und alle Reclamationen und Memoiren gegen das schreiend ungerechte Urtheil blieben unbeachtet.

Ein zweites. Der junge Dichter Polejanew, wegen eines in den Universitätsjahren versaßten satirischen Gedichtes ins Wilitär gesteckt und nach dem Kaukasus geschickt, gab sich aus Berzweiflung dem Trunke hin und starb an der Schwindsucht in einem Soldatenspital zu Moskau.

Ein brittes, noch aus den 50er Jahren. Der Generalgouverneur einer Provinz verlangte und erhielt die Unterdrückung eines Journals und Gefangensetzung seines Redacteurs, weil dieser einen von jedweder politischen Anspielung freigehaltenen archäologischen Artikel veröffentlicht hatte, gedruckt mit dem Bisa der Censur, aber stammend aus der Feder eines Hauptes der polnischen Emigration, des berühmten Lesewell.

Ĺ

Das jur Rechtswillfür, nun über Rechtsorganisation.

Das russische Recht ist niemals in dem Umfange wie das abendländische vom römischen beeinflukt worden. Grundlage bes neueren Rechts ist die Uloshenie (d. h. das allgemeine Gesethuch) des Alexei Michailowitsch von 1649, blos 25 Kapitel. geschah die Beiterbildung durch Ufaje, deren Gesammtzahl beim Tode Raiser Alexander's I., alle Statuten, Reglements und Berträge inbegriffen, sich auf 30 920 belief. Alle seit Beter I. bis auf Kaiser Nifolaus gemachten Berfuche, aus bem Buft von Bestimmungen ein einheitliches Gesethuch zusammenzutragen, blieben erfolglos. Nitolaus brachte allerdings von 1827 bis 1835 den Swod als alleiniges Rechtsbuch zusammen; allein die allbekannte Unzuverläffigkeit und Verdorbenheit des Justigpersonals raubte dieser Spitematisirung ber Gesete zum ftartiten Theil ihren beilfamen Erfolg. Alexander II. versuchte nun mit seinen Ukasen aus bem October 1862 und December 1864 eine durchgreifende Reform auf folgende westländische Kundamentalstandpunkte: Trennung der Justig von der Berwaltung, Einrichtung von Geschwornengerichten und Deffentlichkeit der Berhandlungen.

Mit jener nikolaitischen Gesetzessammlung verhielt sich's wic solgt: Nach den vorausgegangenen gescheiterten Bersuchen brachte sie der Graf Speransky zuwege. Die erste Publication ersolgte 1833, die zweite 1842, eine dritte 1857. Schon zwischen der ersten und zweiten aber sand die Regierung auf den Anstoß des Instizministers die Strasgesetze nicht streng genug, so hart sie waren, und veröffentlichte einen kurzweg drakonischen Strasgedez, von dem einzelne Bestimmungen geradezu unaussührbar sind. Ein Muster: Das Umwersen einer kaiserlichen Büste ist als Majestätsverbrechen qualificiert und das Verheimlichen desselben ebenfalls in die gleiche Kategorie gestellt.

Eine der gröbsten Ungeheuerlichkeiten, welche an dem Rechtswesen dis in die neueste Zeit kleben geblieben, ist das principlose Durcheinanderwersen der richterlichen und administrativen Gewalt, so zwar, daß die zweite durchweg prädominirt. So haben die Gouverneure der Provinzen das Recht: die Districtstribunale zu revidiren, die Richter und Assessen berselben in Anklagezustand zu sehen, ihre Meinung abzugeben über die vom Criminalgerichte ber Provinz abgeurtheilten Gegenstände, welche Meinung bann zusammen mit dem ganzen bezüglichen Actenstoß an den Senat wandert. Und jeder Generaladjutant des Kaisers hatte das Recht, auf seine Berantwortung hin die Ausführung von Strafurtheilen zu suspendiren.

Die unerläßliche Justizersorm, welche Fürst Dolgorukow in seinem Werke S. 52 und 53 in elf sehr klare, verständliche und consequente Sätze bringt, würde die vollständige Revision der beiden Gesthücher verlangen, des eivilen und des eriminellen.

Das Gerichtsverfahren zeigt nicht weniger als elf Instanzen, und wenn nach jahrelangem Sollicitiren, das reichliche Spenden aus gefüllter Hand fordert, die zehn ersten überwunden sind, so langt man auf der letzten schließlich beim willkürlichen Entscheide des Kaisers an.

Die versuchte Radicalcur des Jahres 1862 wollte auf Einen Zug das Unausführbare; das Fundamentalreglement vom 29. September schrieb vor: Unabhängigkeit der Justiz von der Verwaltung, Oeffentlichkeit und Mündlichkeit der Verhandlungen, Beschränkung des Instanzenzugs, Einführung der Jury in Strassachen, Aufshebung des privilegirten Gerichtsstandes, Ernennung aller Richter durch den Staat.

Die volkswirthschaftlichen Zustände sind um Nichts erfreulicher als die rechtlichen. Der große Sebel nationalen Wohlstandes, der zu finden ist in den Capitalien, die sich durch Generationen in ben Familien der Geschäftswelt aufgehäuft haben, fehlt dem Lande fast ganz. Die Raufleute suchen nur so rasch als möglich viel zu gewinnen, um bann ihren Stand aufzugeben. Der Ackerbau aber, die solideste Quelle des Nationalwohlstandes, befindet sich in bedauerlichem Zustande. — Bohl keine Magregel wirkte so ein= schneibend wie der Zolltarif des Jahres 1822, welcher einen vollständigen Umschwung im Industriewesen begründete, aus einer Reihe innerer Gouvernements neue Manufacturbezirke machte und Hunderte von Fabriken schuf, benen die Ukraine und die neuruffischen Striche einen ausgebohnten fertigen Markt eröffneten. Die Bebeutung ber alten Sauptmarktftabte wurde seitbem eine total andre und auf gang neue Pläte (Grenzpläte) übertragen; feitber ruht sie in wenigen Hauptsitzen. Dem Handel, der bis in die jüngste Zeit durchaus an die Zugehörigkeit zu einer der dei Gilben gebunden war, brachten erst die Gesetze von 1863 und 65 freie Bewegung. Abelige, Geistliche, Literaten und Militärs dursten dis dahin gar keinen, Bauern und Kleinbürger nur sehr beschränkten Handel treiben. Seither unterscheidet man freien Handel und solchen, der die Lösung eines Scheines (zwei Arten: Gilben- und beschränktere Gewerbescheine) bedingt. — Daß übrigens das Land auch in diesen Richtungen über viel mehr Ressourcen versügen könnte, als man gemeiniglich annimmt, hat sich in letzter Zeit erwiesen. Seine Leistungen sind mit staunender Berwunderung angeschaut worden auf der Wiener Weltausstellung von 1873 wie auf der internationalen der geographischen Wissenschaften zu Paris im August 1875.

Handel und Fabrifation litten bis 1816 unter dem zu Ende des vorigen Jahrhunderts eingeführten Prohibitivspftem; einige Erleichterung brachte der in jenem Jahr eingeführte Tarif, noch größere derjenige von 1819, einen Rückschritt aber durch die hohen Einfuhrzölle das Jahr 1822, d. h. Rückschritt für den Handel, wogegen allerdings gerad unter dem Druck jener Ansätze die heimische Industrie sich gewaltig hob und eine Masse von Fabriken aus dem Boden herauswuchsen. Doch hat auch Rugland die alte Erfahrung gemacht, daß ein so emporgetriebener Gewerbestand eine unnatür= lich aufschießende Treibhauspflanze ist von sehr zweiselhaftem Nuten und Gedeihen. So hat jenes System dem Lande weit mehr Schaden als Vortheil gebracht. Sehr langfam faßten freiere Ideen Wurzel, erst seit den 40er, und so wurden die Tarife der Jahre 50, 57 und 69 gemäßigter. Immer noch geht ber Handel den Weg der alten berühmten Jahrmärkte, beren 35 sind, jeder mit mehr als 1 Mill. Rubel Umsak. Weltbekannt ist der großgrtigste von ihnen. die Messe von Nischnij Mowgorod, welche allein die kolossale Umsahsumme von 125 Mill. erreicht, während die Totalsumme der gesammten Zufuhr für die 6500 Jahrmärkte auf 400 Mill. Rubel geschätzt ist. — Der auswärtige Handel, schon von Natur durch ben Mangel ober bann bie ungünstige Lage ber großen Communicationsstraßen gehemmt, ward durch das unverständige Prohibitivsystem gewaltsam niedergehalten. — Die bezeichnenden Hauptzweige der Landesindustrie, 70% der Gesammtproduction einschließend, sind Hanf-, Flachs-, Wolle-, Branntwein-, Metall- und Leberproduction. Der Aufschwung des Gewerbes wird mit folgenden Zahlen belegt:

| 1824 | importirt | 72 268 <b>B</b> ı | ib, 2 400 000 | Pud,               |  |
|------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|--|
| 1844 |           | 590 000 ,,        | 600 000       | ,,,                |  |
| 1867 | "         | 3 394 000 "       | 186 814       | ,,                 |  |
|      | 1         | ohe Baumwol       | le, Baumwoll  | Baumwollfabrifate. |  |

In den Verkehrswegen steht das Land noch weit unter dem Abendlande. Der Chaussenbau ist auf wenige große Linien beschränkt; erste Chaussee, zwischen den beiden Haupststädten, 1816 angelegt. Erste Eisenbahn, das Werk einer Privatgesellschaft, zwischen Petersburg und Zarskoe-Selo. Ihr folgte von Staatswegen die Niko-laewsche Bahn zwischen beiden Hauptstädten und gleich darauf die Petersburg-Warschauer Linie, deren Vollendung der Krimkrieg unterbrach. Im Ianuar 1871 zählte das Eisenbahnneh 38 ganz oder theilweis in Betrieb stehende Bahnen mit 15043/4 Meilen Länge und 621 Meilen im Bau begriffne. Erste optische Telegraphenlinie 1834 Kronstadt-Petersburg, dann Warschauer Linie; 1853 erste elektro-magnetische zwischen Petersburg, Warschau, Königsberg.

Wenn die Nationalökonomie der Neuzeit mit vollem Rechte darauf verweist: als Maßstab für den Stand der Civilisation eines Landes dürse die Quantität des verbrauchten Papiers — in anderm Sinne der verbrauchten Seise oder der circulirenden Briese ic. — gelten, so stand es mit russischer Cultur dis in die 30er Jahre hinein recht bedenklich; erst von da datiren für diesen Zweig Maschinenfabriken, und noch heut ist die Papierproduction im Bergleich zum westlichen Europa sehr gering. Im Jahr 1825 besörderte die Post circa 5 Millionen Briese, 1866 bereits 40 Millionen; diese außerordentliche Zunahme bewirkte der Normalsat von 10 Kopeken sür Spedition des einsachen Brieses über das ganze Reich hin. Immerhin kamen aber noch in letzter Zeit jährslich blos 123 Briese auf 100 Individuen.

Nichts aber hat das volkswirthschaftliche Gebeihen so tief geschädigt wie der bäuerliche Gemeindebesitz (s. unten), und es hat viel für sich, wenn Bernhardi gar meint: von den zwei Grund- übeln sei die Leibeigenschaft, ökonomisch wenigstens, wol noch das geringere gewesen als die communistische Benutung der Feldsluren.

Beide hielten das Land arm und das Nationaleinkommen unvershältnißmäßig ties. Ja vermöge des gewohnten Raubbaues tragen gegenwärtig schon die fruchtbaren Gelände der "schwarzen Erde" weniger als der märkische Sandboden, der Ertrag steht im fortswährenden Sinken.

Die Finanzen unterlagen früher einer möglichst verfehlten. mangelhaften, willfürlich in die verschiedensten Ressorts gespaltenen Berwaltung und Controle. Als ein Curiojum, das fich übrigens regelmäßig erneuerte, sei die Budgetprüfung des Jahres 1858 angeführt. Das Budget foll gesetslich dem Staatsrathe zur Brufung vorgelegt werden; das wußte der Finanzminister des Jahres 57 einzurichten wie folgt: Am 31. December wurde um 101/2 Uhr die zu diesem Geschäft bestimmte Sigung eröffnet; um 113/4 Uhr. nach einer Situng von 5/4 Stunden, ging das Budget genehmigt aus dem Staatsrathe hervor und wurde dem Raifer überliefert, ber seine Bestätigung beisetzte; um 121/2 Uhr des gleichen Tages trat das wöchentliche Ministercollegium zusammen, um sich mit den laufenden Geschäften zu befassen. So wurden die Dinge abgespielt bis zum Jahr 1862. Im Cassenwesen bes Staates bestand gar feine einheitliche Draunisation, weil jedes Ministerium und Ressort Einnahmen und Ausgaben von sich aus bestimmte und verwaltete. Auch war das Budget bis dahin Staatsgeheimniß, das in jenem Jahre zum ersten Mal veröffentlicht wurde.

Im Lause des Jahrhunderts haben sich die Staatseinnahmen um mehr als das Sechssache vergrößert, aber zugleich die Aussgaben um das Siebensache, zeitweise (im Krimkriege) um das Uchts dis Jehnsache. Während der sieben ersten Jahrzehnte zeigte sich ein Ueberschuß der Einnahmen 15 Mal, ein solcher der Aussgaben 54 Mal, und von 1832 an waren die Desicite annähernd ständig. Diese Staatsschuldensteigerung hat seit den 40er Jahren gewaltige Dimensionen angenommen; 1842—52 betrug sie jährlich 17 Millionen, in den nächsten zehn Jahren jährlich 8, von 1862—70 gar 31 Millionen. Der Krimkrieg brachte die Schuld von 44 auf 66, die Liquidation der frühern Creditanstalten sorderte im Jahr 1862 112 Mill. Die Zahlung der Zinsen und der Amortisation für die Staatsschuld verlangte im Budget des

Jahres 1871 eirea 822/5 Mill. Rubel, womit aber feineswegs die sämmtlichen Schuldverbindungen des Staates erschöpft sind.

Wie gewohnt fressen die heilsosen Militärausgaben eben auch hier die Kraft des Landes auf: 1870 forderte das Kriegs-ministerium circa 140½, 1871 150½ Mill. Dafür mußten sich die Russen neuestens wie billig erst eine Zeit lang von dem "tranken Wann" schlagen lassen! — Dagegen blieb das Kapitel der Bolksaufklärung des Gründlichsten vernachlässigt. Noch 1832 ward sie mit nicht ganz 1½ Mill., 1835 mit 2 Mill. abgethan, und diese Ausgabe stieg im Lause von weiteren sünsundzwanzig Jahren nicht über 3, erst 1870 auf die noch surchtbar ungenügende Zahl von 10 Mill. Noch ein Beispiel gleicher Art: Im Jahr 1815 wurden 234 Mill. d. h. mehr als ½/3 der ganzen Einnahme auf die Armee verwendet; auf das Ministerium der Ausklärung dritthalb, auf das der Justiz 3 Mill. Damals deckten die wirklich sür den Staat bleibenden Einnahmen genau die Kosten der Armee und des Finanzministeriums, weiter gar Nichts.

Den Hauptzweig bes Budgeteinfommens hat in neuerer Zeit immer die Branntweinpacht gebildet, eine der verdammenswerthesten Einrichtungen, die sich auf bem Erbboben finden. Schon zu Iman's IV. Zeit wird über ben verderbenden Ginflug dieses Kronmonovols und die allgemeine Trunkfucht geklagt, ja gar betont, daß man sich zum Bortheil des Czars (um den Bachtwerth der Schänken zu fteigern) ber schmutigften Mittel bedienen burfe ein allererstes moralisches Grundübel. Die Blüthe des Unfugs fällt in die Zeit bes Branntweinpachtinftems 1767-1819, bann nach einer Unterbrechung von sieben Jahren, während welcher die Krone selbst ben Branntwein verkaufte, nochmals bis zum Jahr 1863, in welchem es zugleich mit der Leibeigenschaft beseitigt und burch das Accisesystem ersett ward. Jener heillose Unfug bereicherte übrigens einige Wenige auf Kosten ber Moral und ber Wohlfahrt bes Bolfes. Schon zu Alexander's I. freifinniaft wohlmeinenden Zeiten ftand es gleich schlimm: Der beschränkte Finanzminifter Guriew brachte die unselige Steuer auf 80 Mill. Rubel, fast 1/4 aller Staatseinfünfte; 1819 auf 1523,4 Mill. b. h. über 1/3. Die Trunffucht schlimmfter Art mußte also formlich von Staats wegen, um bas Einkommen zu steigern, gepflegt werden. Nach erfolgtem

Ĺ

Beibe hielten das Land arm und das Nationaleinkommen unvershältnißmäßig tief. In vermöge des gewohnten Naubbaues tragen gegenwärtig schon die fruchtbaren Gelände der "schwarzen Erde" weniger als der märkische Sandboden, der Ertrag steht im fortswährenden Sinken.

Die Finanzen unterlagen früher einer möglichst verfehlten, mangelhaften, willfürlich in die verschiedensten Ressorts gespaltenen Berwaltung und Controle. Als ein Curiosum, das sich übrigens regelmäßig erneuerte, sei die Budgetbrüfung des Jahres 1858 angeführt. Das Budget soll geseklich dem Staatsrathe zur Brüfung vorgelegt werden; das wußte der Finanzminister des Jahres 57 einzurichten wie folgt: Am 31. December wurde um 101/2 Uhr Die zu diesem Geschäft bestimmte Sigung eröffnet; um 113/4 Uhr. nach einer Sitzung von 5/4 Stunden, ging bas Budget genehmigt aus dem Staatsrathe hervor und wurde dem Raifer überliefert, der seine Bestätigung beisetzte: um 121/2 Uhr des gleichen Tages trat das wöchentliche Ministercollegium zusammen, um sich mit ben laufenden Geschäften zu befassen. So wurden die Dinge abgespielt bis zum Jahr 1862. Im Caffenwesen bes Staates bestand gar feine einheitliche Organisation, weil jedes Ministerium und Ressort Einnahmen und Ausgaben von sich aus bestimmte und verwaltete. Auch war das Budget bis dahin Staatsgeheimnif, das in jenem Jahre zum ersten Mal veröffentlicht wurde.

Im Laufe bes Jahrhunderts haben fich die Staatseinnahmen um mehr als das Sechsfache vergrößert, aber zugleich die Ausgaben um das Siebenfache, zeitweise (im Krimkriege) um das Achtbis Zehnfache. Während der sieben ersten Jahrzehnte zeigte fich ein Ueberschuß der Einnahmen 15 Mal, ein solcher der Ausgaben 54 Mal, und von 1832 an waren die Deficite annähernd ftändig. Diese Staatsschuldensteigerung hat seit ben 40er Jahren Dimensionen angenommen; 1842 — 52 aewaltiae betrua jährlich 17 Millionen, in den nächsten zehn Jahren jährlich 8, von 1862-70 gar 31 Millionen. Der Krimfrieg brachte die Schuld von 44 auf 66, die Liquidation der frühern Creditanstalten forderte im Jahr 1862 112 Mill. Die Zahlung der Zinsen und der Amortisation für die Staatsschuld verlangte im Budget bes

Jahres 1871 eirea 822/5 Mill. Rubel, womit aber feineswegs die sämmtlichen Schuldverbindungen des Staates erschöpft sind.

Wie gewohnt fressen die heillosen Militärausgaben eben auch hier die Kraft des Landes auf: 1870 forderte das Kriegsministerium circa 1404/5. 1871 1501/2 Mill. Dafür mußten sich Die Ruffen neuestens wie billig erft eine Zeit lang von bem "tranten Mann" schlagen laffen! — Dagegen blieb bas Ravitel ber Bolfsaufflärung des Gründlichsten vernachläffigt. Moch 1832 ward sie mit nicht gang 12/5 Mill., 1835 mit 2 Mill. abgethan, und diese Ausgabe stieg im Laufe von weiteren fünfundzwanzig Jahren nicht über 3, erst 1870 auf die noch furchtbar ungenügende Bahl von 10 Mill. Noch ein Beispiel gleicher Art: 3m Jahr 1815 wurden 234 Mill. b. h. mehr als 2/3 der ganzen Einnahme auf die Armee verwendet; auf das Ministerium der Aufflärung britthalb, auf das der Justig 3 Mill. Damals deckten die wirklich für ben Staat bleibenden Ginnahmen genau die Roften der Armee und bes Finanzministeriums, weiter gar Nichts.

Den Hauptzweig bes Budgeteinkommens hat in neuerer Zeit immer die Branntweinpacht gebildet, eine der verdammenswerthesten Ginrichtungen, die sich auf bem Erbboben finden. Iman's IV. Reit wird über ben verderbenden Ginflug biefes Kronmonopols und die allgemeine Trunksucht geklagt, ja gar betont, baß man sich zum Vortheil bes Czars (um ben Pachtwerth ber Schänken zu fteigern) der schmutigften Mittel bedienen durfe ein allererstes moralisches Grundübel. Die Blüthe des Unfugs fällt in die Zeit des Branntweinpachtsuftems 1767-1819, bann nach einer Unterbrechung von sieben Jahren, mahrend welcher die Krone selbst ben Branntwein verfaufte, nochmals bis zum Sahr 1863, in welchem es zugleich mit ber Leibeigenschaft beseitigt und durch das Accisesystem ersett ward. Jener heillose Unfug bereicherte übrigens einige Benige auf Koften ber Moral und ber Wohlfahrt bes Bolfes. Schon zu Alexander's I. freisinnigst wohlmeinenben Beiten ftand es gleich schlimm: Der beschränkte Finanzminister Guriew brachte die unselige Steuer auf 80 Mill. Rubel, faft 1/4 aller Staatseinkunfte; 1819 auf 1523,4 Mill. b. h. über 1/3. Die Trunffucht schlimmfter Art mußte also förmlich von Staats wegen, um bas Ginkommen zu steigern, gepflegt werben. Nach erfolgtem

Sinten muchen bie Sinflieffe nem ber Gerrinteitener 1832 bis 1962 mieder wild um i hierfiche, von 33 auf 137 M. Rubel, 200 madten ungefign 1; des gangen Nechebudgets ans. Schänk mar und ift einemich nach ber Untergang bes ruffischen Die Bedonnter verlingen um Sinfimmigfeit, daß in benem gande ber Beit fo beit Branmmein getrunfen werde wie in Ruffand, obmont fich im legter Bert eineliche Abnahme biefes Confams und bedeurfames Umfingreifen ber Ragigfeitsvereine Bein bar reurfiene bas Berdammenswerthe an geltend mache. diese leiden bis ander uninterentlich und inverbenlich erfundenen Ananniquelle etwas ju mudern verfamt mit der Bebambtung: bie erhabte giffer der daber rübrenden Ginnabme fei jum fiarten Theil ber haber angeidlagenen Steuer und beffern Controle gegenüber bem frühern Corruptionefpftem ungufchreiben. Die Zahl der Ecanten, die bis 1965 beständig frieg - fie batte fich auf 139 970 erhoben, fo daß auf 310 Einwohner eine Schinke fam - zeige von da an eine conftante Abnahme, und an ibre Stelle jei ichon vielfach die Theestube getreten. In das sicher und allgemein constatirt? Mury nirgends ist eine jo ungeheuerliche Immoralität im Finanginitem aufzudeden!

Bar die Getranfiteuer eine kolossale volkswirthschaftliche Versündigung, so die Paßsteuer eine chikanose Berkehrtheit und zugleich drückendes Polizeimittel, welches insbesondre für die höhern Classen einen ungerechten Eingriff in die persönliche Freiheit, für die niedern aber "eine Besteurung der Arbeitskraft des Wenschen" einschloß. Unter Rikolaus I. kostete der nur mit ausdrücklicher Bewilligung zu erhaltende Paß für die Reise ins Ausland 250-Rubel: jest ist die Summe allerdings auf 10 herabgesett. Uebers dies bedarf es für Bauern, Arbeiter und Handwerker, die sich weiter als 30 Werst von der Heimath entsernen wollen, einer besondern Paßkarte.

Walder ("Die gegenwärtige Lage Rußlands", 1873) fand die Hauptursachen der Finanznoth in folgenden Punkten: 1) das absolutistische System, welches mit der Unfähigkeit und den Untersichleisen seiner Vertreter, mit seinen unberechenbaren Schwankungen, mit seiner Unterdrückung der Preß- und Anklagesreiheit die Heiligkeit des Eigenthums, die Lust und Liebe zum sleißigen Produciren

untergräbt; 2) die Feldgemeinschaft, die solidarische Steuerhaft, der Mir-Despotismus (d. h. der Bauerngemeinde), die Steuerprivilegien, die Schutzölle, die Papierentwerthung und die absolutistisch-mönchische Niederhaltung der Boltsbildung; 3) das unerschwingliche Wilitärbudget und die Festhaltung Polens, des russischen Benetien; 4) die Berschwendung des Hoses.

Bom letzten Jahrzehnt bis zum jüngsten Türkenkrieg wird übrigens eine ganz auffallende Besserung der Finanzlage gewiesen. Das Land, das noch im Jahre 1866 an einem Desicit von 60 Millionen fränkelte, hat es in den letzten Jahren zu einem llebersschusse der Einnahmen gebracht. Schwebende und consolidirte Schuld am 1. Januar 1875: 1733 328 861 Rubel. Im Jahr 1873 entsielen hier 45 fl. pr. Kopf Staatsschulden, während Frankreich 250, Großbritannien 200, Italien 130, Desterreich 100, Ungarn 60 und Deutschland 42 pr. Kopf wies. — Neuester Rückgang!

Militär und Kriegsweien betreffend, fteht es folgendermaßen: Erst unter Alexander I. nahm die Armee jene ungeheure Ausbehnung an, welche eine Drohung ist für Europa und ber wirthschaftliche Ruin des Landes. Und daß dabei feineswegs blos die Nothwendigkeitsfrage in der Vertheidigung gegen Napoleon mitspielte, wird beutlich bewiesen durch die Thatsache, daß gerade nach dem allgemeinen Frieden die Armeen auf die höchste numerische Stärke gebracht wurden. Von da an datirt das fortwährende Recrutiven zur Vervollständigung der Armeelisten. Uebrigens blieb Die Organisation zumeist gang äußerlich, und die innere Stärke der Armee zerfiel gründlich selbst unter dem enragirten Militär-Bon bem im ganzen übrigen Europa auffreunde Nifolaus. genommenen Sustem der Reserven und Ersatzmannschaften, womit ein verminderter Brafengstand zur Friedenszeit geschaffen ift, war Diefes Reich durch die Leibeigenschaft ausgeschloffen. Der ins Beer tretende Leibeigene erwarb für sich und seine Kinder die Freiheit, konnte aber zum Genusse diejes Rechtes erft kommen, wenn er beurlaubt oder verabschiedet wurde, und diese Bestimmung hatte die entsetliche Länge 25jähriger Dienstzeit zur Folge. fnüpfte sich aber weiter die vollständige Unbrauchbarbeit einer aus moralischen und physischen Halbinvaliden bestehenden Urmee, die auch durch eisern knechtende Disciplin und jammervolles

Berpflegungswesen heruntergebracht war. Da die Armee in ben Mugen des Czaren Nikolaus Alles war, hatte man wiederholt (1826, 36 und 39) ihre Reorganisation angegriffen; die versuchten Reformen liefen aber in die gewohnte begueme Bhrase aus. "die Zeitverhältnisse machten die weitere Beschäftigung mit dem Gegenstand unmöglich", weil man sich eben schließlich um keinen Breis dazu verstehen wollte das Uebel an der Wurzel anzufassen d. h. die gesellschaftliche Classenstellung umzusormen und die Fragen des volkswirthschaftlichen Gedeihens verstehen oder würdigen zu wollen. Eine Illustration zu der rühmlichen Gewohnheit Kleidung und Ausruftung des Militärs nur für die Parade zu berechnen liefert folgende komijche Anecbote: Rach dem großen 12er Feldzug rief Alexander's Bruder, der Großfürst Konstantin, zubenannt le corporal par excellence, als er das Regiment der Jäger zu Juk, das natürlich nach den erlittenen Strapapen nicht mehr paradehaft daherkam, mit scharfem Tadel aus: diese Leute verstehen blos sich zu schlagen! — Der Krimfrieg hat die Untauglichkeit des ganzen Militärorganismus zum Schrecken von Nation und Fürst unwiderleglich bargethan. Wenn irgend noch militärischer Beist da war, so führt seine Erhaltung auf die Kaukajuskriege zurück: diese Keldzüge, denen das Land fast zwei Jahrhunderte über die Blüthe seiner Mannschaft geopfert hat, machten seine große Militärschule aus, gerade wie Frankreich sie in Alaier gesucht hat.

Fragen wir nach ben geistigen Lebensbedingungen der Nation, den Unterrichts- und Bildungszuständen, den untern (elementaren) wie den höhern Schulen, — in dem Kapitel ist wenig, gar wenig Tröstliches zu berichten! Russisches Schulwesen, Nationalerziehung — inhaltarme Worte!

Die deutsche Bildung im russischen Leben ist durchaus nicht organisch vermittelt, sondern mit ihrer scharf ausgeprägten fremden Bolksthümlichkeit gewaltsam importirt; nicht durch ein allgemein menschliches Wedium wie die altelassische Bildung im Abendland natürlich eingelebt, sondern in ihrer dem Russenthum vollständig widerstrebenden deutschthümlichen Form.

Kenntniß der Alten ist unter den wirklichen Russen eine seltenste Ausnahme. Der geist- und kenntnißreiche Autor der "Bilder aus der Petersburger Gesellschaft" meint: zu seiner Zeit

hätte er schwerlich in der gesammten höheren Regierung mehr als zwei Mitglieder finden können, die im Stande waren den Horaz Ebenso waren gradezu Ausnahmen in der Ursprache zu lesen. die Russen, welche sich in ihrer Muttersprache correct und annähernd so gut wie in der frangösischen ausdrücken konnten. Die Herrschaft des Französischen constatirt noch Gribosedow, welcher in llebereinstimmung mit der allgemeinen Meinung ausruft: "Du kannst vor französischen Büchern nicht einschlafen, und ich habe mich über ruffischer Lectüre krank geschlasen". Die Regel hatte festgestellt. daß der vornehme Russe zur Sprache seines Landes nur greift. wenn er flucht, betet oder rechnet. Bekanntschaft mit heimischen Beitungen galt für kleinlich. — Der als felbstbewußter Dilettant in der Diplomatie, dem Staatsbeamtenwesen und der Literatur bekannte Fürst B. A. Wjäsemski hatte Recht zu sagen: "Was uns bei den Frangosen angieht, ist nicht das lateinische, sondern das gallische Element ihres Wesens; weil dieses Element dem ruffischen congenial ift, verstehen wir die Franzosen besser als alle übrigen Europäer, ist ihr Theater das unfrige geworden. ihnen sind auch wir leichtlebig und gesellig, - mon jour est mon siècle, ist unsere und ihre Devise ...... Bon Alters her find wir gewohnt an der Newa den Regenschirm auszuspannen, wenn es in Baris regnet". — Zur claffischen Bilbung meinte berfelbe Mann, ber aus Erfahrung reben fonnte: "Bei uns Ruffen schlagen Die claffischen Sprachen überhaupt nicht Wurzel, weil wir für dieselben weder einen historischen noch einen nationalen Boden haben". Das ist neuestens noch viel schlimmer geworben. Der verbohrte Banflawismus, ber extreme Materialismus mit feinem tollen Anhängsel im Nihilismus, die verkehrten Erziehungsgrundfäte: fie alle haben bas classische Clement in der Erziehung mit systematischer Absicht verfolgt. Da heißt es: die Entwicklung Ruglands ruhe auf ganz andern Grundlagen als die des Westens; jenes fonne deshalb mit dem Classicismus nichte anfangen; das "Gefühl der Jugend" sträube sich gegen die alten Sprachen, — und was bergleichen Gemeinpläte mehr find.

Woher bei diesem Geiste die hochtönend so geheißenen "tiefssinnigen Platone und geistesmächtigen Newtone" Lomonossow's kommen sollten, ist noch ein Käthsel.

Folgendes war die abelige Erzichung seit den Anfängen bes Jahrhunderts: Das Lyceum zu Zarsfoje Selo, in welchem Buschkin erzogen wurde, hatte zum Lehrer des Französischen einen leiblichen Bruder des furchtbaren revolutionären Schreckensmannes Marat, und mit rühmlicher Offenheit bekannte fich der Brofessor dieses ausgefuchten kaiferlich ruffischen Erziehungsinftitutes bis an sein Ende zu den Grundsätzen des blutigen Terroriften, ohne daß Jemand an diesem Erzieher ber Sohne des hohen Abels ben Hatte er ja "zur Vermeibung von geringsten Anstoß nahm. Alergerniß" durch Ratharina II. den officiellen Namen Mr. de Baudry erhalten, das war für die vornehmen Herren und Damen vollkommen beruhigend! Franzosen mußten's nun einmal sein, und wenn sie nur correct sprachen, so kummerte man sich in dieser Scheinwelt um Nichts weiter. So waren's wunderliche Beilige, benen Zufall und Speculation die Erziehung des vornehmen ruffischen Abels zuwarfen: in holder Eintracht hochadelige Emigranten mit den Maximen des ancien régime, Aufklärer und Voltairianer mit Grundfäten und Allüren der Revolution, endlich elegante Jesuiten mit römisch-katholischen Tendenzen und Befchrungsgelüsten. Der niedere und Provinzialadel aber behalf fich mit zugestutten Lafeien und Abenteurern, in Babagogit machenden Tanzmeistern Nach dem Jahre 1813 recrutirte sich der höhere und Corporalen. Unterricht auf zwei Jahrzehnte hinaus wesentlich aus den gefangengenommenen Veteranen der großen Armee, und bis in die 30er Sahre blieb es an einer starken Anzahl der öffentlichen Betersburger Lehranstalten Sitte, die meisten Unterrichtsfächer in französischer Sprache zu lehren. — Das anmuthende Ravitel: Babagogif in Rufland gewinnt noch besonderes Colorit durch Wigel's Schilderung von dem Treiben einer der zwanzig Penfionen in und um Moskau. Es war bei der um die Wende des Jahrhunderts aufwachsenden Generation die reinste Dreffur zur Nullität und Geistesverflachung unter frembländischem Modeeinfluß. Und gleichwohl galt das fo herangezogene Geschlecht für bedeutend civilifirter und auch humaner als das nachher unter dem stockrussischen nikolaitischen Sustem in ben Cabettenhäusern der 30er und 40er Jahre gedrillte. furg, zu Raiser Paul's Zeiten war die französische Emigration in allen Familien vertreten und führte in den meisten das Regiment. Es heißt von jenen Franzosen: sie seien ouehitels (Haussehrer) ober große Herren geworden. Und Eckardt bestätigt nach Wigel's Auszeichnungen: es habe zu Kaiser Paul's Zeiten kein Regiment gegeben, in welchem nicht zwei oder drei Franzosen mit hochsklingenden (sehr oft usurpirten!) gräflichen oder freiherrlichen Titeln dienten; kein aristokratisches Haus, in welchem sie nicht die Erziehung des heranwachsenden Geschlechtes geleitet hätten.

Die öffentlichen Unterrichtsanstalten standen in den ersten Jahrzehnten, d. h. genau dis zu Alexander's I. Tod und dem Decemberausstand, unter der Leitung gebildeter Ausländer, die immerhin besser als die Einheimischen besähigt waren, ihren Zögslingen die Grundlagen wirklicher Bildung zu geben. Nachher wurden auch sie in die Hände undrauchbarer alter Soldaten übersliefert und systematisch heruntergebracht.

Beginnen wir an der Spitze, mit den Universitäten. Im Jahre 1805 bestanden zufolge kurz vorher vorgenommener Reorsganisation fünf Universitäten; jetzt sind es neun, wozu noch andre Institute kommen, denen gleicher Nang beigelegt wird (Summa 18).

Schon in den 30er Jahren wurde mit Rücksicht auf den verbächtigen und vervönten Geift an der Mostauer Universität ein ganges Seer von Berordnungen und Reglements erlaffen, um Leben und Lernen einzudämmen und vor den Gefahren liberaler Berirrungen zu bewahren. In jenen Jahren fand sich allerdings an dieser Hochschule ein Rreis strebsamer Studenten, für welche bas Intereffe an der frisch importirten beutschen Philosophie, namentlich an Schelling's und Hegel's Lehren, einen ftarken Bereinigungspunkt bildete. Auffallend scheel wurden insbesondre die classischen Studien angeschen. Gin im Jahre 48 für die Militarlehranstalten ausgearbeitetes Programm besagt: ganz besonders sei vor der gradezu unverantwortlichen Verchrung zu warnen, welche unbegreiflicher Weise ber Geschichte ber alten Römer und Griechen in den Schulen gezollt werde und wesentlich zur Verbreitung republikanischer Grundfate beigetragen habe. Bei jenen unglucklichen Bölfern des Alterthums könne die Borliebe für republikanische Staatsformen hochstens durch die Unkenntnig des Segens monarchischer Einrichtungen entschuldigt werden.

Die physikalischen Instrumente an den Hoch- und Fachschulen wurden den jungen Leuten nicht zur Benutzung freigegeben. damit sie auf den Fall eines plötlichen kaiserlichen Besuches möglichst sauber blieben. Freilich beehrte Czar Nikolaus während 25 Jahren die Betersburger Hochschule ein einziges Mal mit seiner hohen Gegenwart; das war am Ende seiner Herrschaft, im Jahr 1854, als die Studenten militärische llebungen abhalten mußten, um allenfalls zur Vaterlandsvertheidigung vorbereitet zu sein. -Bis 1848 hatten übrigens die Universitäten eine gang demofratische Organisation: Geöffnet waren sie für jeden Freien, der ein Eramen bestehen konnte: Kronbauern bedurften zum Besuch einer Erlaubnift von der Gemeinde; etwas Weniges wurde beim Eintritte bezahlt, 60 Mark ungefähr im Jahr, und auch diefer Betrag konnte durch ein Armuthszeugniß leicht umgangen werben. Aber nach der 48er Revolution führte Nifolaus gegen diese Unstalten die ärgsten Streiche: die Bahl der Studenten wurde beschränkt, die Aufnahme durch verwickelte Formalitäten erschwert, die Aufnahmsgelder einzig die armen Studenten vom Abel ausgenommen - ftark erhöht. Schr erklärlich, daß unter solchem Regimente Curiosa möglich wurden wie das folgende: A. Herzen erzählt aus der Beit seiner Studien von einem Professor an der Mostauer Universität, welcher in fünfzehn Jahren ein einziges Buch gelesen habe, nämlich einen Theil des Cursus der Mathematik von Francoeur, und auch den blos bis zu den Kegelschnitten. — Das nikolaitische Erziehungssystem ward in allen Stücken geleitet nach dem Schiboleth der Namen: Orthodorie. Autofratie. Nationalität.

Die Reaction auf ihrer unerträglichsten Hohe (seit 1849) trug sich mit dem wahnwitigen Plan, die längst verdächtigen Universistäten ganz aufzuheben und an ihre Stelle militärisch zugeschnittene und zerstreut aus einander liegende Fachschulen zu setzen. Wirklich durchgeführt wurde Folgendes: Den Universitäten ward das Recht der Rectorwahl genommen, die Lehrstühle für allgemeines europäisches Staatsrecht aufgehoben, das Studium der Philosophie in die Hand von Priestern der griechischsorthodogen Kirche gelegt, die Aufsicht über Lehrer und Studenten verschärft. Einzig Dorpat und Helsingsfors als außerhald Altrußlands und eigentlich fremde Organismen — beutsch und schwedisch — behielten ihre besondern Rechte und Gesetze.

Der unerträglichste Formen- und Formelzwang herrschte, der Curator griff überall nach Willfür ein, und was für Leute diese auch wieder mit Vorliebe dem Militärstand entnommenen Curatoren waren, davon erzählen zahlreiche Anecdoten: So ließ Magnissi die dei der Universität Kasan ausbewahrten anatomischen Präparate seierlich bestatten, weil es ordnungswidrig sei, daß menschliche Körper oder Körpertheile, die zur Auserstehung bestimmt seien, unbestattet bleiben. Und Fürst Sergei Galitzin zu Moskau war ein so steiser Ordnungsmensch, daß er gar keine Vorlesungen wollte ausfallen lassen; es sollten deshalb "der Tour nach" für erkrankte oder sonst verhinderte Prosessoren ihre Collegen ohne Unterschied der Facultät eintreten, wie A. Herzen mit charakteristischem Spott illustrirt: der Geistliche, der für Logik eingestellt war, sollte gelegentslich die geburtshülssliche Klinik leiten, und der Accoucheur die Lehre von der Empfängniß durch den heiligen Geist behandeln.

Auf ben innerrussischen hohen Schulen war überall die steif abgesonderte Haltung der Prosessoren gegen die Studenten geboten, diesen jedes Zusammentreten in wissenschaftliche oder gesellige Vereine untersagt, der Besuch bestimmter Collegien vorgeschrieben, und das "Hospitiren" als unnütz erklärt, die Hefte der Prosessoren und die gebrauchten Handbücher streng controlirt; endlich ein unsimmig quälendes Examiniren betrieben, wonach der Student in jährlichen Cursexamen über die angehörten Collegia Rechenschaft geben mußte und nur im Falle der Approbation in den folgenden Eurs versetzt wurde. Unregelmäßiger Collegienbesuch, Beschäftigung mit heterogenen Fächern oder nicht genehmigten Büchern wurden mit strengen Strasen belegt.

Auch dieses chinesische Unterrichtswesen brach nach dem Falle des nikolaitischen Systems auf Einen Schlag wie ein Kartenhaus zusammen und machte an den gleichen Anstalten dem zügellosesten Radicalismus Platz. Als dagegen eingeschritten und wieder in die alten verrosteten Geleise eingelenkt werden wollte, folgten Studentenaufstände und der gradezu die Regierung zwingende Druck der öffentlichen Weinung. Thörichte Repressimaßregeln von oben und Wishbrauch der Freiheit von unten lösen sich ab. Unbestand und Schwanken in Allem!

Der Bolksschulunterricht blieb bis in die Zeit Alexander's II. hincin Null, der Begriff des Bolksschullehrers unbekannt, auf dem flachen Lande der Bope einziger Träger der Bildung, — und was Beibe hielten das Land arm und das Nationaleinkommen unvershältnißmäßig tief. In vermöge des gewohnten Raubbaues tragen gegenwärtig schon die fruchtbaren Gelände der "schwarzen Erde" weniger als der märkische Sandboden, der Ertrag steht im fortswährenden Sinken.

Die Finanzen unterlagen früher einer möglichst verfehlten. mangelhaften, willfürlich in die verschiedensten Ressorts gespaltenen Verwaltung und Controle. Als ein Curiosum, das sich übrigens regelmäßig erneuerte, sei die Budgetprüfung des Jahres 1858 angeführt. Das Budget foll gesetlich dem Staatsrathe zur Brufung vorgelegt werden; das wußte der Finanzminister bes Jahres 57 einzurichten wie folgt: Am 31. December wurde um 101/2 Uhr die zu diesem Geschäft bestimmte Sigung eröffnet; um 113/4 Uhr. nach einer Situng von 5/4 Stunden, ging bas Budget genehmigt aus dem Staatsrathe hervor und wurde dem Raifer überliefert, der seine Bestätigung beisetzte; um 121/2 Uhr des gleichen Tages trat das wöchentliche Ministercollegium zusammen, um sich mit den laufenden Geschäften zu befassen. So wurden die Dinge abgespielt bis zum Jahr 1862. Im Cassenwesen des Staates bestand gar feine einheitliche Organisation, weil jedes Ministerium und Ressort Einnahmen und Ausgaben von sich aus bestimmte und verwaltete. Auch war bas Bubget bis bahin Staatsgeheimniß, bas in jenem Jahre zum ersten Mal veröffentlicht wurde.

Im Laufe bes Jahrhunderts haben sich die Staatseinnahmen um mehr als das Sechsfache vergrößert, aber zugleich die Aussgaben um das Siebenfache, zeitweise (im Krimkriege) um das Uchtbis Zehnfache. Während der sieben ersten Jahrzehnte zeigte sich ein Ueberschuß der Einnahmen 15 Mal, ein solcher der Ausgaben 54 Mal, und von 1832 an waren die Deficite annähernd ständig. Diese Staatsschuldensteigerung hat seit den 40er Jahren gewaltige Dimensionen angenommen; 1842—52 betrug sie jährlich 17 Millionen, in den nächsten zehn Jahren jährlich 8, von 1862—70 gar 31 Millionen. Der Krimkrieg brachte die Schuld von 44 auf 66, die Liquidation der frühern Creditanstalten sorderte im Jahr 1862 112 Mill. Die Zahlung der Zinsen und der Amortisation für die Staatsschuld verlangte im Budget des

Jahres 1871 eirea 822/3 Mill. Rubel, womit aber feineswegs die sämmtlichen Schuldverbindungen des Staates erschöpft sind.

Wie gewohnt fressen die heilsosen Militärausgaben eben auch hier die Kraft des Landes auf: 1870 forderte das Kriegs-ministerium eirea 1404/5, 1871 1501/2 Mill. Dasür mußten sich die Russen neuestens wie billig erst eine Zeit lang von dem "tranken Mann" schlagen lassen! — Dagegen blieb das Kapitel der Bolksausklärung des Gründlichsten vernachlässigt. Noch 1832 ward sie mit nicht ganz 12/5 Mill., 1835 mit 2 Mill. abgethan, und diese Ausgabe stieg im Lause von weiteren sünsundzwanzig Vahren nicht über 3, erst 1870 auf die noch furchtbar ungenügende Zahl von 10 Mill. Noch ein Beispiel gleicher Art: Im Jahr 1815 wurden 234 Mill. d. h. mehr als 2/3 der ganzen Einnahme auf die Armee verwendet; auf das Ministerium der Ausstlärung dritthalb, auf das der Justiz 3 Mill. Damals deckten die wirklich sür den Staat bleibenden Einnahmen genau die Kosten der Armee und des Finanzministeriums, weiter gar Nichts.

Den Hauptzweig bes Budgeteinkommens hat in neuerer Zeit immer die Branntweinpacht gebildet, eine der verdammenswerthesten Ginrichtungen, die sich auf dem Erdboden finden. Iman's IV. Zeit wird über ben verderbenden Ginfluß dieses Aronmonopols und die allaemeine Trunffucht geflagt, ja gar betont. daß man fich jum Bortheil des Czars (um den Pachtwerth ber Schänken zu steigern) ber schmutigften Mittel bedienen burfe ein allererstes moralisches Grundübel. Die Blüthe des Unfugs fällt in die Zeit des Branntweinpachtinftems 1767-1819, dann nach einer Unterbrechung von sieben Jahren, mährend welcher die Krone selbst den Branntwein verfaufte, nochmals bis zum Jahr 1863, in welchem es zugleich mit der Leibeigenschaft beseitigt und durch das Accisesystem ersett ward. Sener heillose Unfug bereicherte übrigens einige Wenige auf Kosten ber Moral und ber Wohlfahrt bes Bolfes. Schon zu Alexander's I. freifinniast wohlmeinenden Beiten ftand es gleich schlimm: Der beschräntte Finanzminister Guriew brachte die unselige Steuer auf 80 Mill. Rubel, fast 1/4 aller Staatseinfünfte; 1819 auf 1523/4 Mill. d. h. über 1/3. Die Trunkfucht schlimmfter Art mußte also formlich von Staats wegen, um bas Ginkommen zu steigern, gepflegt werben. Nach erfolgtem

Sinten wuchsen die Einfünfte von der Getränkesteuer 1832 bis 1863 wieder grad' um's Vierfache, von 33 auf 137 M. Rubel, und machten ungefähr 1/3 des ganzen Reichsbudgets aus. Schänke war und ist eigentlich noch ber Untergang bes ruffischen Die Beobachter bestätigen mit Ginstimmigfeit, daß in feinem Lande der Welt jo viel Branntwein getrunken werbe wie in Rugland, obwohl sich in letter Zeit etwelche Abnahme biefes Consums und bedeutsames Umsichgreifen der Däßigkeitsvereine geltend mache. Man hat neuestens das Verdammenswerthe an diefer leider bis anhin unentbehrlich und unerjeglich erfundenen Finanzquelle etwas zu mildern versucht mit der Behauptung: die erhöhte Riffer ber baber rührenden Ginnahme sei zum ftarken Theil der höher angeschlagenen Steuer und bessern Controle gegenüber dem frühern Corruptionsspitem zuzuschreiben. Die Bahl ber Schänfen, die bis 1865 beständig ftieg — sie hatte sich auf 139 970 erhoben, so daß auf 310 Einwohner eine Schänke tam - zeige von ba an eine conftante Abnahme, und an ihre Stelle fei schon vielfach die Theestube getreten. Bit das sicher und allgemein constatirt? Rurz, nirgends ist eine so ungeheuerliche Immoralität im Finanginftem aufzudeden!

War die Getränfsteuer eine folossale volkswirthschaftliche Versündigung, so die Paßsteuer eine chikanöse Verkehrtheit und zugleich drückendes Polizeimittel, welches insbesondre für die höhern Classen einen ungerechten Eingriff in die persönliche Freiheit, für die niedern aber "eine Besteurung der Arbeitökraft des Menschen" einschloß. Unter Nikolaus I. kostete der nur mit ausdrücklicher Bewilligung zu erhaltende Paß für die Reise ins Ausland 250 Rubel; jeht ist die Summe allerdings auf 10 herabgeseht. Ueberdies bedarf es für Bauern, Arbeiter und Handwerker, die sich weiter als 30 Werst von der Heimath entsernen wollen, einer besondern Paßkarte.

Walcker ("Die gegenwärtige Lage Rußlands", 1873) fand die Hauptursachen der Finanznoth in folgenden Punkten: 1) das absolutistische System, welches mit der Unfähigkeit und den Untersichleisen seiner Vertreter, mit seinen unberechenbaren Schwankungen, mit seiner Unterdrückung der Preß= und Anklagefreiheit die Heiligkeit des Eigenthums, die Lust und Liebe zum fleißigen Produciren

untergräbt; 2) die Feldgemeinschaft, die solidarische Steuerhaft, der Mir-Despotismus (d. h. der Bauerngemeinde), die Steuerprivilegien, die Schutzölle, die Papierentwerthung und die absolutistisch-mönchische Niederhaltung der Volksbildung; 3) das unerschwingliche Militärbudget und die Festhaltung Polens, des russischen Venetien; 4) die Verschwendung des Hoses.

Vom letten Jahrzehnt bis zum jüngsten Türkenkrieg wird übrigens eine ganz auffallende Besserung der Finanzlage gewiesen. Das Land, das noch im Jahre 1866 an einem Desieit von 60 Millionen kränkelte, hat es in den letten Jahren zu einem lleberschusse der Sinnahmen gebracht. Schwebende und consolidirte Schuld am 1. Januar 1875: 1733 328 861 Rubel. Im Jahr 1873 entsielen hier 45 fl. pr. Kopf Staatsschulden, während Frankreich 250, Großbritannien 200, Italien 130, Desterreich 100, Ungarn 60 und Deutschland 42 pr. Kopf wies. — Neuester Rückgang!

Militär und Rriegsweien betreffend, fteht es folgendermaßen: Erst unter Alexander I. nahm die Armee jene ungeheure Ausbehnung an, welche eine Drohung ist für Europa und ber wirthschaftliche Ruin des Landes. Und daß dabei feineswegs blos die Nothwendigkeitsfrage in der Vertheidigung gegen Napoleon mitspielte, wird deutlich bewiesen durch die Thatsache, daß gerade nach dem allgemeinen Frieden die Armeen auf die höchste numerische Bon ba an batirt bas fortwährende Stärke gebracht wurden. Recrutiren zur Vervollständigung der Armeelisten. Uebrigens blieb Die Organisation zumeist gang äußerlich, und die innere Stärke ber Armee zerfiel gründlich selbst unter bem enragirten Militarfreunde Ritolaus. Bon bem im ganzen übrigen Guropa aufgenommenen System der Reserven und Ersatzmannschaften, womit ein verminderter Brafengstand zur Friedenszeit geschaffen ift, war Diejes Reich burch die Leibeigenschaft ausgeschloffen. Der ins Beer tretende Leibeigene erwarb für sich und seine Rinder die Freiheit, konnte aber jum Genuffe Diefes Rechtes erft fommen, wenn er beurlaubt ober verabschiedet wurde, und diese Bestimmung hatte die entsetliche Länge 25jähriger Dienstzeit zur Folge. fnüpfte sich aber weiter die vollständige Unbrauchbarbeit einer aus moralischen und physischen Halbinvaliden bestehenden Urmee, Die auch durch eisern fnechtende Disciplin und jammervolles

Vervilegungsweien heruntergebracht war. Da die Armee in den Augen des Czaren Rifolaus Alles war, hatte man wiederholt (1826, 36 und 39) ihre Reorganisation angegriffen: die versuchten Reformen liefen aber in die gewohnte begueme Phrase aus, "die Zeitverhältnisse machten die weitere Beichäftigung mit dem Gegenstand unmöglich". weil man sich eben schließlich um keinen Breis dazu verstehen wollte das Uebel an der Burgel angujassen d. h. die gesellschaftliche Classenstellung umzusormen und die Fragen des volkswirthschaftlichen Gebeihens verstehen oder würdigen zu wollen. Eine Illustration zu der rühmlichen Gewohnheit Aleidung und Ausruftung des Militärs nur für die Barade zu berechnen liefert folgende komijde Anecdote: Nach dem großen 12er Feldzug rief Alexander's Bruder, der Großfürst Ronstantin, zubenannt le corporal par excellence, als er das Regiment der Jäger zu Fuß, das natürlich nach den erlittenen Strapagen nicht mehr paradehaft daherkam, mit scharfem Tadel aus: diese Leute verstehen blos sich zu schlagen! — Der Krimfrieg hat die Untauglichkeit des ganzen Militärorganismus zum Schrecken von Nation und Fürst unwiderleglich bargethan. Wenn irgend noch militärischer Geist da war, so führt seine Erhaltung auf die Rautajustriege zurud; dieje Feldzüge, benen bas Land fast zwei Jahrhunderte über die Blüthe seiner Mannschaft geopfert hat, machten seine große Willitärschule aus, gerabe wie Frankreich sie in Alaier gesucht hat.

Fragen wir nach ben geistigen Lebensbedingungen der Nation, den Unterrichts- und Bildungszuständen, den untern (elementaren) wie den höhern Schulen, — in dem Kapitel ist wenig, gar wenig Tröstliches zu berichten! Russisches Schulwesen, Nationalerziehung — inhaltarme Worte!

Die beutsche Bildung im russischen Leben ist durchaus nicht organisch vermittelt, sondern mit ihrer scharf ausgeprägten fremden Bolksthümlichkeit gewaltsam importirt; nicht durch ein allgemein menschliches Wedium wie die altelassische Bildung im Abendland natürlich eingelebt, sondern in ihrer dem Aussenthum vollständig widerstrebenden deutschthümlichen Form.

Kenntniß der Alten ist unter den wirklichen Russen eine seltenste Ausnahme. Der geist: und kenntnißreiche Autor der "Bilder aus der Petersburger Gesellschaft" meint: zu seiner Zeit

hätte er schwerlich in der gesammten höheren Regierung mehr als zwei Mitalieder finden können, die im Stande waren den Horaz in der Ursprache zu lesen. Ebenso waren gradezu Ausnahmen die Russen, welche sich in ihrer Wuttersprache correct und annähernd jo aut wie in der frangösischen ausdrücken konnten. Die Herrschaft des Französischen constatirt noch Gribojedow, welcher in Uebereinstimmung mit der allgemeinen Meinung ausruft: "Du kannst vor französischen Büchern nicht einschlafen, und ich habe mich über russischer Lecture trank geichlafen". Die Regel hatte festgestellt. daß der vornehme Russe zur Sprache seines Landes nur greift, wenn er flucht, betet oder rechnet. Bekanntschaft mit heimischen Zeitungen galt für kleinlich. — Der als selbstbewufter Dilettant in der Diplomatie, dem Staatsbeamtenwesen und der Literatur befannte Fürst B. A. Wiäsemski hatte Recht zu sagen: "Was uns bei den Franzosen anzieht, ist nicht das lateinische, sondern das gallische Element ihres Wesens; weil dieses Element dem ruffischen congenial ist, verstehen wir die Franzosen besser als alle übrigen Europäer, ist ihr Theater das unfrige geworden. ihnen sind auch wir leichtlebig und gesellig, — mon jour est mon siècle, ist unsere und ihre Devise ...... Bon Alters her find wir gewohnt an der Newa den Regenschirm auszuspannen, wenn es in Paris regnet". — Zur classischen Bildung meinte berselbe Mann, der aus Erfahrung reden konnte: "Bei uns Ruffen schlagen Die claffifchen Sprachen überhaupt nicht Wurzel, weil wir für bieselben weder einen historischen noch einen nationalen Boden haben". Das ist neuestens noch viel schlimmer geworden. Der verbohrte Banflawismus, der extreme Materialismus mit feinem tollen Unbangsel im Mihilismus, die verkehrten Erziehungsgrundfäte: sie alle haben bas classische Element in der Erziehung mit instematischer Absicht verfolgt. Da heifit es: die Entwicklung Ruklands ruhe auf gang andern Grundlagen als die des Westens; jenes fonne deshalb mit dem Clafficismus nichts anfangen; das "Gefühl ber Jugend" sträube sich gegen die alten Sprachen, — und was bergleichen Gemeinpläte mehr find.

Woher bei diesem Geiste die hochtönend so geheißenen "tiefssinnigen Platone und geistesmächtigen Newtone" Lomonossow's kommen sollten, ist noch ein Räthsel.

L

Folgendes mar die abelige Erzichung feit den Anfangen bes Jahrhunderte: Das Lyceum ju Barefoje Scho, in welchem Bujchfin erzogen wurde, hatte gum Lehrer des Frangoffichen einen leiblichen Bruder Des furchtbaren revolutionaren Schredensmannes Marat, und mit rühmlicher Offenbeit befannte fich der Projeffor Diefes ausgefuchten faiferlich rufffichen Erziehungeinstitutes bis an fein Ende zu den Grundiäten des blutigen Terroriiten, ohne daß Jemand an diciem Erzieher der Sohne des hoben Adels den geringiten Anitok nahm. Hatte er ja "zur Bermeidung von Mergerniß" durch Ratharina II. den officiellen Ramen Dr. be Baudry erhalten, das war für die vornehmen Gerren und Tamen vollfommen beruhigend! Franzojen mußten's nun einmal jein, und wenn sie nur correct sprachen, so fümmerte man sich in dieser Scheinwelt um Nichts weiter. So waren's wunderliche Beilige, benen Zufall und Speculation die Erziehung des vornehmen ruffichen Abels zuwarfen: in holder Eintracht hochadelige Emigranten mit ben Marimen bes ancien regime, Aufflärer und Boltairianer mit Grundjägen und Allüren der Revolution, endlich elegante Zejuiten mit römisch-katholischen Tendenzen und Bekehrungsgelüsten. Der niedere und Provinzialadel aber behalf sich mit zugestutten Lakeien und Abenteurern, in Padagogik machenden Tangmeistern und Corporälen. Nach dem Jahre 1813 recrutirte sich der höhere Unterricht auf zwei Jahrzehnte hingus wesentlich aus den gesangengenommenen Beteranen der großen Armee, und bis in die 30er Jahre blieb es an einer starken Anzahl der öffentlichen Betersburger Lehranstalten Sitte, die meisten Unterrichtsjächer in französischer Sprache zu lehren. — Das anmuthende Rapitel: Bädagogif in Rugland gewinnt noch besonderes Colorit durch Wigel's Schilderung von dem Treiben einer der zwanzig Benfionen in und um Mostau. Es war bei der um die Wende des Jahrhunderts aufwachsenden Generation die reinste Dreffur zur Rullität und Beistesverflachung unter frembländischem Modeeinfluß. Und gleichwohl galt das so herangezogene Geschlecht für bedeutend civilisirter und auch humaner als bas nachher unter bem ftodruffischen nifolaitischen Syftem in ben Cabettenhäusern ber 30er und 40er Jahre gedrillte. furz, zu Raiser Baul's Zeiten war die französische Emigration in allen Familien vertreten und führte in den meisten das Regiment.

Es heißt von jenen Franzosen: sie seien ouehitels (Hausschrer) oder große Herren geworden. Und Eckardt bestätigt nach Wigel's Auszeichnungen: es habe zu Kaiser Paul's Zeiten kein Regiment gegeben, in welchem nicht zwei oder drei Franzosen mit hochsklingenden (sehr oft usurpirten!) gräflichen oder freiherrlichen Titeln dienten; kein aristokratisches Haus, in welchem sie nicht die Erziehung des heranwachsenden Geschlechtes geleitet hätten.

Die öffentlichen Unterrichtsanstalten standen in den ersten Jahrzehnten, d. h. genau dis zu Alexander's I. Tod und dem Decemberaufstand, unter der Leitung gebildeter Ausländer, die immerhin besser als die Einheimischen befähigt waren, ihren Zögelingen die Grundlagen wirklicher Bildung zu geben. Nachher wurden auch sie in die Hände undrauchbarer alter Soldaten übereliefert und systematisch heruntergebracht.

Beginnen wir an der Spite, mit den Universitäten. Im Jahre 1805 bestanden zufolge furz vorher vorgenommener Reorsganisation fünf Universitäten; jett sind es neun, wozu noch andre Institute kommen, denen gleicher Rang beigelegt wird (Summa 18).

Schon in den 30er Jahren wurde mit Rücksicht auf den verbächtigen und verponten Geift an der Mostauer Universität ein ganzes Seer von Berordnungen und Reglements erlaffen, um Leben und Lernen einzudämmen und vor den Gefahren liberaler Berirrungen zu bewahren. In jenen Jahren fand sich allerdings an dieser Hochschule ein Rreis strebsamer Studenten, für welche bas Intereffe an ber frifch importirten beutschen Philosophic, namentlich an Schelling's und Hegel's Lehren, einen starten Bereinigungspunkt bilbete. Auffallend scheel wurden insbesondre die classischen Studien angesehen. Gin im Jahre 48 für die Militar-Iehranstalten ausgearbeitetes Programm besagt: gang besonders fei vor der gradezu unverantwortlichen Berehrung zu warnen, welche unbegreiflicher Weise ber Geschichte ber alten Römer und Griechen in ben Schulen gezollt werde und wesentlich zur Berbreitung republikanischer Grundfäße beigetragen habe. Bei jenen unglück= lichen Bölfern des Alterthums könne die Borliebe für republikanische Staatsformen höchstens durch die Unkenntnig des Segens monarchischer Einrichtungen entschuldigt werden.

To annum der Information at der Jede um Kadidilar The second secon auto de un der Paul russ durt, was führt war Beführe wirge un martin den General blim Der Keit me meinem B omer by Loneingun Sphilim, en ein mie fen mit kimt lly common, his new in Jude King Gerfact. na de Zonduch michten II eman norden nuften. in lightlig in Light winderwich im betreit in 🚾 🚾 🗕 the loss out a material to Investment on the destruction Sans with the Committee of the Committee proper forces appropries oderfin um befah erin Stanbuff. the bet beginneder eines Burtis neide dem Germin brahlt, o Doch und fein mit mit ben berte femmte durch en Konungsburg beit umimim werden. Aber nich der 4der Sont beim betraus ginn befe Arftein bie argiten Stiefte bie fein ber Studerem murbe befmrinft, die Aufnahme vielt verwick is Termanisch erfahren, bie Aufnahmägelder erra bie einer Einderein vom Ade, ause nommin — fart erhöht. Beite geliebt die, baf anter foldem Rammine Currofa maglich wurden nie bas folgenber M. Berien erianit aus ber Ben feiner Studien von boim Professor in ber Montaner Unwerftiat, welcher in funfe 230 Jouren ein einiges Bud gelefen babe, nämlich einen Theil des Lurius ber Mathematif von Francoeur, und auch den blog bis au den Morffchritten. — Das nitolainiche Erziehungswirem ward in all n Studen geleitet nach bem Schiboleth der Ramen: Orthobert, Antofratie, Rationalitat.

Tie Reaction auf ihrer unerträglichten Hobe feit 1849) trug sich mit dem wahnwieigen Plan, die langit verdächtigen Universitäten ganz aufzuheben und an ihre Stelle militärisch zugeschnittene und zeritreut aus einander liegende Fachichulen zu sehen. Wirflich durchgesührt wurde Folgendes: Ten Universitäten ward das Recht der Rectorwahl genommen, die Lehrstühle für allgemeines europäisches Staatsrecht aufgehoben, das Studium der Philosophie in die Hand von Priestern der griechischsorthodogen Kirche gelegt, die Aufsicht über Lehrer und Studenten verschärft. Einzig Dorpat und Helsingstors als außerhalb Altrußlands und eigentlich fremde Organismen — deutich und schwedisch — behielten ihre besondern Rechte und Gesetz.

Der unerträglichste Formen= und Formelzwang herrschte, der Curator griff überall nach Willfür ein, und was für Leute biefe auch wieder mit Vorliebe dem Militärstand entnommenen Curatoren waren, davon erzählen gablreiche Anecdoten: Co ließ Magnitkli die bei der Universität Kasan aufbewahrten anatomischen Bravarate feierlich bestatten, weil es ordnungswidrig sei, daß menschliche Körper oder Körpertheile, die zur Auferstehung bestimmt feien, unbestattet bleiben. Und Fürft Sergei Galitin zu Moskau mar ein so steifer Ordnungsmensch, daß er gar keine Vorlesungen wollte ausfallen laffen; es follten beshalb "ber Tour nach" für erfrantte oder sonst verhinderte Projessoren ihre Collegen ohne Unterschied ber Facultät eintreten, wie A. Herzen mit charafteristischem Spott illustrirt: ber Geistliche, ber für Logit eingestellt war, sollte gelegentlich die geburtshülfliche Klinik leiten, und der Accoucheur die Lehre von der Empfängniß durch den heiligen Beift behandeln.

Auf ben innerrussischen hohen Schulen war überall die steif abgesonderte Haltung der Prosessoren gegen die Studenten geboten, diesen jedes Zusammentreten in wissenschaftliche oder gesellige Vereine untersagt, der Besuch bestimmter Collegien vorgeschrieben, und das "Hospitiren" als unnütz erklärt, die Hefte der Prosessoren und die gebrauchten Handbücher streng controlirt: endlich ein unsinnig quälendes Examiniren betrieben, wonach der Student in jährlichen Cursexamen über die angehörten Collegia Rechenschaft geben mußte und nur im Falle der Approbation in den folgenden Curs versetzt wurde. Unregelmäßiger Collegienbesuch, Beschäftigung mit heterogenen Fächern oder nicht genehmigten Büchern wurden mit strengen Strasen belegt.

Auch dieses chinesische Unterrichtswesen brach nach dem Falle des nikolaitischen Systems auf Einen Schlag wie ein Kartenhaus zusammen und machte an den gleichen Anstalten dem zügellosesten Radicalismus Platz. Als dagegen eingeschritten und wieder in die alten verrosteten Geleise eingelenkt werden wollte, folgten Studentenaufstände und der gradezu die Regierung zwingende Druck der öffentlichen Weinung. Thörichte Repressionafregeln von oben und Mißbrauch der Freiheit von unten lösen sich ab. Unbestand und Schwanken in Allem!

Der Bolksschulunterricht blieb bis in die Zeit Alexander's II. hincin Rull, der Begriff des Bolksschullehrers unbekannt, auf dem flachen Lande der Bope einziger Träger der Bildung, — und was

Ja häufig genug fand sich's, daß da selbst die abelige Jugend, die Söhne der kleinen Gutsbefiger ohne alle Zucht und Schulung aufwuchsen. Die Schuljugend machte in den meisten Gouvernements faum 2% ber Bevölkerung aus, und noch im Jahr 1868 ergab die amtliche Nachforschung, daß mit Noth 41/20/0 aller zum Militärdienst ausgehobenen Recruten lesen konnten. ben Städten war es wenig beffer bestellt. Als die besten Unterrichtsanstalten im ganzen Reich standen die der Deutschen da, die sogenannten beutschen Kirchenschulen. — Das ganze mittlere Unterrichtswesen wird als ein traurigstes, ja in verzweiseltem Zustande sich befindend geschildert. Das haben zu gleichen Theilen die Nachäffung des westländischen Doctrinarismus und die Büreaukratenherrschaft verschuldet. Jene Stufe ber Anstalten dient eher ber Berbummung als ber Bilbung. Lateinische und griechische Sprache, wohlverstanden blos Sprachformelkenntnik im ausgedörrtesten Philologenstil, wurden da längstens als der Schlüssel zur Allwissenheit betrachtet und behandelt; dreizehn Stunden wöchentlich verwendete man auf diese Sprachen allein, nur zwei oder drei auf's Ruffische. acht ober neun auf alle andern Wiffenschaften zusammen. baher mag die neueste Reaction im umgekehrten Sinne rühren, wovon unten! — Etwelcher Aufschwung hat sich allgemein vollzogen infolge ber befreiend reformirenden Gesetz von 1861 und 63. Das erwics sich u. A. bald an dem raschen Unwachsen der akademischen Jugend: von 3000 im Jahr 1853 hat fich die Zahl der Studenten bis 1868 auf beinahe 7000 gehoben. Die Anzahl der Anabenschulen stieg von 128 auf 326; es find 133 Immafien und 69 Programmafien. 53 Reals. 11 Special- und 60 Normalschulen. Bahl der Mädchenschulen 1866 94. heute 66 Gymnasien mit 148 Progymnasien, also 214. — Die Frage des öffentlichen (elementaren) Bolksschulunterrichtes dagegen wird immer noch läffig betrieben, und noch ift die Bahl der Schulen im Berhältniffe zur Einwohnerzahl außerordentlich gering: auf 10 000 Einwohner entfallen 150 Elementarschüler, in Desterreich 830, in Belgien 1140, in Frankreich 1160, 1280 in Holland, 1400 in England und 1520 in Breugen.

Das neueste Unterrichtswesen hat sich gemäß einem längst schon der Mehrzahl unter den modernen liberalen Russen innewohnenden Zuge ganz überwiegend von dem classischen Unterrichts-

spstem ab- und der rein realistischen Richtung zugewandt. Das wurde mit ein dem berufenen Rihilismus zutreibender Kactor: die an Roologie. Physiologie und Anatomie großgezogenen Schüler vergröberten sich zu einer Raffe ohne Bietät, ohne Neigung und Berftandnik für jedwedes gründlichere Studium ober eigentliche Beiftesbildung: fie verfielen bem nachten Materialismus ober aar Atheismus. llebrigens brach die craffeste Vermaterialisirung des= halb herein, weil die Leute, um Carriere zu machen, es vorziehen, aus der Gelehrtenlaufbahn, ehe sie recht betreten, auszuscheiden und fich in die glänzender bezahlten Inspectors- oder Subinspectorsstellen der Branntweinvacht zu drängen, einen Dienst, der geiftloser mechanischer und widerwärtiger nicht kann gedacht werden. kommt es, daß Jahre lang die Hälfte aller akademischen Lehrstühle in den ruffischen Städten unbesetzt blieben, die Stipendien an Unwürdige vergeben werden mußten und für den classischen Unterricht keine brauchbaren Gymnasiallehrer mehr zu finden waren. Un den kleineren Universitäten seien einzelne Fächer Jahrzehnte ohne Vertretung; ja im Jahr 1873 brachte ber Golos über die Zusammensekung der Juristenfacultät an der relativ berühmten Mostauer Hochschule folgende interessante Angaben: Staatsrecht nicht gelesen, römisches Recht — nicht, Civilrecht — einem erst zur Ausbildung im Auslande befindlichen jungen Afpiranten übergeben, Criminalrecht - in Nothvertretung besorgt, Criminalprocek — nicht gelesen, Civilproceß — einem an der mathematischen Facultät aufgewachsenen und juristisch gar nicht graduirten Advocaten übertragen, Bölferrecht — unbesetzt, russisches und flawisches Recht unbesett. Wenn das am grünen Holze geschieht zc.

Der Lehrermangel ist in diesem Lande heute noch enorm, von oben bis unten. 1871 waren von 420 höheren Lehrstühlen 202 unbesetzt, so daß an einigen Universitäten 1/s, an denen von Charstow und Kasan gar die Hälfte der Lehrer sehlte. — Traurig ist's um den Bolksschulunterricht bestellt; eine ungeheure Anzahl von Schulen mit Lehrern außgestattet, die kaum zur Hälste lesen und schreiben können; die durchschnittlichen Leistungen gehen überhaupt nicht über ein mechanisches Lesen und Schreiben hinaus. So wurden noch im Jahr 1872 3138 Schulen erwähnt mit fast undrauchbarem Lehrpersonal, während 352 gar keine Lehrer hatten. In jenem

Jahr bestanden 19658 Volksschulen mit 761 129 Schülern, worunter bloß 135 345 Mädchen. Dazu kamen 42 Lehrerseminare mit 2374 Zöglingen; jest seien sie über 60 gestiegen. Bei einer jüngsten Recrutenaußhebung haben von 130 150 nur 14478 lesen können, also genau 1/9. Rußland hat im Durchschnitt 9 bis 10 %, die lesen und schreiben können; Desterreich, selber arg zurück, 29 %, Frankreich 77.

Im Durchschnitt kommt je auf 66 Einwohner 1 Schüler, natürlich wieder mit den gewohnten ungeheuren Unterschieden in den verschiedenen Theilen des Reiches:

Ostseeprovinzen 1 Schüler auf 19 Einwohner, Volen 1 . . . . 160 Einwohner.

cben so in ben Gouvernements mit Semstwos (Landschaftssordnungen) und in Kaukasien,

in den übrigen Gouvernements 1 Schüler auf 471,

in den füdlichen Provinzen (Ufraine) und Sibirien 1 auf 664.

Tropdem steht das 227014 Quadratmeilen große Sibirien, das ohnehin auf seine 14½ Millionen Einwohner seine einzige höhere Bildungsanstalt besitzt, günstiger, da ihm Unterrichtsjähigkeit und Wille der politischen Gesangenen zu gute kommen. — In . Finnland könne Jeder, auch der Nermste, lesen und schreiben, und in Sibirien selber sei die Zahl der Lesenden und Schreibenden größer als im eigentlichen Rußland.

Auch die Mittelschulen wollen nicht recht gedeihen; viele sind wieder eingegangen, nicht zum geringen Theil wegen versehlter Organisation. Weiß man sich doch nicht aus dem Conflicte herauszuhelsen zwischen realen und classischen Studien! Noch im Jahr 1863, nach einer ganz bedeutenden Hebung der Schülerzahl (gegen 1836 43%) waren in den Gymnasien vom Adel nur 1 auß 21, vom geistlichen Stande 1 auß 365 und von den steuerzahlenden Ständen 1 auß 3640 Schüler des Gymnasiums.

1856 wurden durch Umwandlung der obern Classen in den Hauptvolksschulen 56 Gymnasien geschaffen, sie gedeihen nicht recht; im Durchschnitte kommt heut 1 Gymnasium auf 472 000 Seelen und 1 Zögling auf 1740. Seit 1860 macht sich im Volk etwelche Thätigkeit für weibliche Unterrichtsanstalten geltend, deren im Laufe von 5 bis 6 Jahren 150 errichtet wurden, alle auf eigne Kosten sich erhaltend.

Man zählt gegenwärtig, unter Ausschluß von Finnland, Kaustasien und Mittelasien, 24 000 Volksschulen mit 875 000 Schülern b. h. eine Schule auf 3100 und einen Schüler auf 86 Seelen. Diese untern Anstalten kosteten dem Staat 1871 ca. 3½ Mill. Rubel. — Sämmtliche Lehranstalten des Reichs zusammengesaßt, steht es so: Allgemeine, elementare und specielle kosten 28½ Mill. Rubel Unterhalt, wovon 21½ auf das Staatsbudget fallen, jedoch nur 11 aus Cultusministerium speciell, während 6,7 Mill. von besondern Fonds getragen werden.

Der Primärunterricht ist mehr gehoben in Polen durch die Anstrengungen der Regierung, in den Ostseländern und Finnland durch den Einfluß des protestantischen Geistes, in Centralrußland durch den Industrialismus.

Russische Mädchenerziehung. Die alte Manier zeichnet Grisbojedow prachtvoll in seinem berühmten Roman von 1842 "Todte Seelen": in den Mädchenpensionaten werden drei Dinge als Grundpseiler aller menschlichen Tugenden betrieben — "die französische Sprache, welche für das häusliche Glück unentbehrlich ist; das Clavierspiel, dazu bestimmt, dem künstigen Gatten eine angenehme Unterhaltung zu bieten; und endlich die Kunst der Wirthsichaftlichseit d. h. die Fertigkeit im Sticken von Börsen und andern Gegenständen der Ueberraschung". Die erfinderischen Bervollstommnungen in der Erziehungsmethode bestehen besonders in dem Wechsel und der Reihensolge, den die verschiedenen Pensionen in diesen Beschäftigungen eintreten lassen.

Bis in die 50er Jahre sorgte der Staat nur durch einige wenige Anstalten für die Bildung von Mädchen höherer Stände, für den Rest, d. h. die große Masse, that er rein nichts. Das Maß aber der an jenen berühmten Anstalten zu erlangenden Bildung bezissert sich nach dem Ausspruch einer Dame, welche die Sache gekostet hat: der Unterschied zwischen Viertheilen und Drittsteilen sei ihr nie recht klar geworden, und sie habe besondere Mühe gehabt den Moses und Napoleon aus einander zu halten; nils ont done été tous les deux en Égypte".

Die Mädchen andrer Stände blieben, wenn sie überhaupt Etwas lernen sollten, rein auf Gouvernanten und Privatpensionen angewiesen. Und einen Thpus des russischen Gouvernantenthums

stellt Turgenjew's Roman "Rubin" auf in ber zur Erzieherin avancirten Extänzerin, welche beim Klang bes Wortes amour emporfährt und die Chren spist "wie ein ausrangirtes Dragonerspserd beim Klang der Trompete". Gribojedow aber trifft es, wenn er in seiner meisterhaften Komödie sagt: "Wir erziehen unsre Töchter so, als seien sie bestimmt Gemahlinnen der Tanzmeister und Possenreißer zu werden, denen wir ihren Unterricht anderstrauen". Kurz, Schein und unbrauchbare Abrichtung!

1858 ward die Einrichtung weiblicher Gymnasien und Untersymmasien verfügt, die aber, da der Staat kein Geld hergeben wolkte noch konnte, meist auf dem Papier stehen geblieben sind. — Wan mag es loben, daß das Unterrichtswesen neuester Zeit den wissenschaftlichen Kreis sür die Bildung der Töchter sehr weit gesteckt hat, ja in gewissem Sinn weiter als im übrigen Europa. Ist ihnen damit der Jugang zu den liberalen Beschäftigungen, auch zu öffentlichen Nemtern und Carrieren eröffnet — gut! Aber auch das hat seine schwere Schattenseite. Die freier gewordne Bildungsweise der Russinnen, ganz besonders ihr Studentinnensthum, hat den ungezügelten Hang zum äußersten Radicalismus und Rihilismus, die Sucht nach männlichem Treiben und Emanscipation als Gegenschlag gegen die frühere Verknorzung und Gesbundenheit die zum Erschreckenden entwickelt.

Eine conservative Stimme hat die neueste Generation so gezeichnet: "Was soll man von unfrer Jugenderziehung sagen? Die Intelligenz erzieht ihre Söhne und Töchter im Geifte bes Occidents; das Kind plappert von der frühesten Jugend an französische, deutsche und englische Verse her, aber das Vaterunser kennt es nicht. Die unterfte Bolfsclaffe weiß nicht, wie ihre Kinder gelenkt werden, und in den Dorfschulen treiben materialistisch gesinnte Lehrer ihr Weien. Unser Kamilienleben droht vollständig zu verschwinden. Die Kinder brauchen blos in eine höhere Classe ihrer Lehranftalt hinüberzukommen, um die Bater als abgelebt anzuschen und sich über sie lustig zu machen. 16-17jährige Jungfrauen suchen selbständige Arbeit und vertiefen sich bis über die Ohren in die Geheimnisse der Naturwissenschaft. Alles, was man früher in Gegenwart einer Jungfrau nicht beweisen durfte. sett die moderne Jungfrau bis ins Einzelne aus einander und analhsirt es mit einem Geschief, wie es zuweilen bem Fachmann nicht eigen ist. Die Aufgabe, die ihr vom Schöpfer gestellt worden, ist ihr eben fremd. Sie will blos gleiche Rechte mit dem Manne besitzen, ohne sich darüber Rechenschaft ablegen zu können, worin diese Rechte eigentlich bestehen. Und Suworin ergänzt: "Unstre Kinder gehen zu Grunde, die besten Kräfte gehen um Nichts versloren und vielleicht deshalb, weil Viele von uns Erwachsenen ein solcher Schund (takaja drjanj) sind, der zu nichts tauglich ist als nur zu liberalisirenden Ausrufungslauten, die als dürgerliche Versbienste herausgestrichen werden; weil es bei uns weder Charakter noch Ausdauer noch System giebt, sondern nur eine gewisse Halbheit, etwas Unvollendetes, so Etwas, was in seiner Apathie zu Zeiten vor nichts Ekel empfindet, nicht einmal vor dem liberalissirenden Sichsen auf eine in Aufregung besindliche Jugend".

Wiffenschaftliche Thätigkeit. Die Geschichte fast aller Wiffenschaften beginnt erft mit Gründung der Afademie seit Beter I., blieb auch die längste Zeit über ausschließlich in diefer Körperschaft concentrirt. Und das Besondre ist dieses, daß mährend der 150 Jahre ihres Bestehens weitaus der größte Theil ihrer Arbeiten und Forschungen sich auf das eigne Land bezieht: Rufland nach seiner Vergangenheit und Geschichte, nach den gegenwärtigen Buftanben und ber kommenden Entwicklung giebt bas gewaltige Object ab, das noch lange nicht erschöpft ist. Sind ia heute noch bei Weitem nicht alle Hauptbialecte burchforscht! Die Naturschätze und ihre Berwendung, die Landbeschaffenheit, Stämme und Sprachen bieten ein eben so riesig ausgedehntes wie schwer zu erforschendes Keld. Mit den Fortschritten bei den Hauptvölkern des Abendlandes zusammengehalten, ift bie Summe der selbständig ergründeten Resultate ziemlich arm, und die Hauptthätigkeit ging von jeher doch blos auf die Realwiffenschaften; ber hervorragenden Bertreter find jedenfalls relativ wenige, wenn wir einige bedeutende Specialitäten ausnehmen.

Das Hauptgewicht liegt unzweifelhaft auf dem Felde der Erd= und Völkerkunde im Gefolge theils von großen wissenschaftlichen Expeditionen auf Staatskosten, theils von privaten Reisen bedeutender Gelehrten, theils auch der asiatischen Erobezungen. In jenen Unternehmungen auf Staatskosten hat dieses Reich viel gethan und Großes geleistet, die Opfer sind für dasselbe

1

Folgendes war die abelige Erzichung feit den Anfängen bes Jahrhunderts: Das Lyceum zu Zarstoje Selo, in welchem Buschtin erzogen wurde, hatte zum Lehrer des Französischen einen leiblichen Bruder des furchtbaren revolutionaren Schreckensmannes Marat. und mit rühmlicher Offenheit bekannte sich der Professor Dieses ausgesuchten faiserlich ruffischen Erziehungsinstitutes bis an fein Ende zu den Grundsätzen des blutigen Terroristen, ohne daß Jemand an diesem Erzieher der Sohne des hohen Abels ben Hatte er ja "zur Vermeibung von geringsten Anstoß nahm. Aeraernik" durch Katharina II. den officiellen Ramen Mr. de Baudry erhalten, das war für die vornehmen Herren und Damen vollkommen beruhigend! Franzosen mußten's nun einmal sein, und wenn sie nur correct sprachen, so kümmerte man sich in dieser Scheinwelt um Nichts weiter. So waren's wunderliche Beilige, benen Aufall und Speculation die Erziehung des vornehmen ruffischen Abels zuwarfen: in holder Eintracht hochabelige Emigranten mit den Maximen des ancien régime, Aufflärer und Boltairianer mit Grundsätzen und Allüren der Revolution, endlich elegante Jesuiten mit römischefatholischen Tendenzen und Befehrungsgelüsten. Der niedere und Provinzialadel aber behalf fich mit zugestutten Lakeien und Abenteurern, in Babagogik machenden Tanzmeistern und Corporalen. Nach dem Jahre 1813 recrutirte sich der höhere Unterricht auf zwei Jahrzehnte hinaus wesentlich aus ben gefangengenommenen Beteranen der großen Armee, und bis in die 30er Jahre blieb es an einer starken Anzahl der öffentlichen Betersburger Lehranstalten Sitte, die meisten Unterrichtsfächer in französischer Sprache zu lehren. — Das anmuthende Kapitel: Badagogif in Rufland gewinnt noch besonderes Colorit durch Wigel's Schilderung von dem Treiben einer der zwanzig Benfionen in und um Mostau. Es war bei ber um die Wende des Jahrhunderts aufwachsenden Generation die reinste Dreffur zur Rullität und Geistesverflachung unter fremdländischem Modeeinfluß. Und gleichwohl galt das so herangezogene Geschlecht für bedeutend civilisirter und auch humaner als das nachher unter dem stockrussischen nikolaitischen Spstem in ben Cabettenhäusern ber 30er und 40er Jahre gedrillte. furz, zu Raiser Paul's Zeiten war die frangosische Emigration in allen Familien vertreten und führte in den meisten das Regiment.

Es heißt von jenen Franzosen: sie seien ouehitels (Haussehrer) oder große Herren geworden. Und Eckardt bestätigt nach Wigel's Auszeichnungen: es habe zu Kaiser Paul's Zeiten kein Regiment gegeben, in welchem nicht zwei oder drei Franzosen mit hochsklingenden (sehr oft usurpirten!) gräflichen oder freiherrlichen Titeln dienten; kein aristokratisches Haus, in welchem sie nicht die Erziehung des heranwachsenden Geschlechtes geleitet hätten.

Die öffentlichen Unterrichtsanstalten standen in den ersten Jahrzehnten, d. h. genau dis zu Alexander's I. Tod und dem Decemberausstand, unter der Leitung gebildeter Ausländer, die immerhin besser als die Einheimischen befähigt waren, ihren Zögslingen die Grundlagen wirklicher Bildung zu geben. Nachher wurden auch sie in die Hände undrauchdarer alter Soldaten übersliefert und systematisch heruntergebracht.

Beginnen wir an der Spitze, mit den Universitäten. Im Jahre 1805 bestanden zufolge kurz vorher vorgenommener Reorzganisation fünf Universitäten; jetzt sind es neun, wozu noch andre Institute kommen, denen gleicher Rang beigelegt wird (Summa 18).

Schon in ben 30er Jahren wurde mit Rücksicht auf den verbächtigen und verponten Geift an der Mostauer Universität ein ganges heer von Berordnungen und Reglements erlaffen, um Leben und Lernen einzudämmen und vor ben Gefahren libergler Verirrungen zu bewahren. In jenen Jahren fand sich allerdings an dieser Hochschule ein Kreis strebsamer Studenten, für welche das Intereffe an ber frifch importirten deutschen Philosophie, namentlich an Schelling's und Hegel's Lehren, einen starken Bereinigungspunkt bilbete. Auffallend scheel wurden insbesondre die classischen Studien angesehen. Ein im Jahre 48 für die Militär= lehranstalten ausgearbeitetes Programm besagt: gang besonders sei vor der gradezu unverantwortlichen Verehrung zu warnen, welche unbegreiflicher Weise ber Geschichte ber alten Römer und Griechen in ben Schulen gezollt werde und wesentlich zur Berbreitung republikanischer Grundfäße beigetragen habe. Bei jenen unglücklichen Bölkern des Alterthums könne die Borliebe für republikanische Staatsformen hochstens burch bie Unfenntnig bes Segens monarchischer Einrichtungen entschuldigt werden.

Die physikalischen Instrumente an den Hoche und Fachschulen wurden den jungen Leuten nicht zur Benutzung freigegeben, damit sie auf den Fall eines plötlichen faiserlichen Besuches moalichst fauber blieben. Freilich beehrte Czar Nifolaus mahrend 25 Jahren die Betersburger Hochschule ein einziges Mal mit seiner hoben Gegenwart; das war am Ende seiner Herrschaft, im Jahr 1854, als die Studenten militärische llebungen abhalten mußten, um allenfalls zur Vaterlandsvertheidigung vorbereitet zu sein. — Bis 1848 hatten übrigens die Universitäten eine ganz demofratische Organisation: Beöffnet waren fie für jeden Freien, der ein Eramen bestehen konnte: Kronbauern bedurften zum Besuch einer Erlaubnift von der Gemeinde; etwas Weniges wurde beim Eintritte bezahlt, 60 Mark ungefähr im Jahr, und auch biefer Betrag konnte burch ein Armuthäzeugniß leicht umgangen werden. Aber nach der 48er Revolution führte Nikolaus gegen diese Unstalten die ärgsten Streiche: die Bahl der Studenten wurde beschränkt, die Aufnahme durch verwickelte Formalitäten erschwert, die Aufnahmsgelder einzig die armen Studenten vom Abel ausgenommen — stark erhöht. Sehr erklärlich, daß unter folchem Regimente Curiofa möglich wurden wie das folgende: A. Bergen ergählt aus der Zeit seiner Studien von einem Professor an der Moskauer Universität, welcher in fünfzehn Jahren ein einziges Buch gelesen habe, nämlich einen Theil des Curfus der Mathematik von Francoeur, und auch den blos bis zu den Regelschnitten. — Das nikolaitische Erziehungssystem ward in allen Stücken geleitet nach dem Schiboleth der Namen: Orthodorie, Autofratie, Nationalität.

Die Reaction auf ihrer unerträglichsten Höhe (seit 1849) trug sich mit dem wahnwißigen Plan, die längst verdächtigen Universistäten ganz aufzuheben und an ihre Stelle militärisch zugeschnittene und zerstreut aus einander liegende Fachschulen zu setzen. Wirklich durchgeführt wurde Folgendes: Den Universitäten ward das Recht der Rectorwahl genommen, die Lehrstühle für allgemeines europäisches Staatsrecht ausgehoben, das Studium der Philosophic in die Hand von Priestern der griechischsorthodogen Kirche gelegt, die Aufsicht über Lehrer und Studenten verschärft. Einzig Dorpat und Helsingsfors als außerhalb Altrußlands und eigentlich fremde Organismen — deutsch und schwedisch — behielten ihre besondern Rechte und Gesetze.

Der unerträglichste Formen- und Formelzwang herrschte, der Curator griff überall nach Willfür ein, und was für Leute diese auch wieder mit Borliebe dem Willtärstand entnommenen Curatoren waren, davon erzählen zahlreiche Anecdoten: So ließ Wagnitst die dei der Universität Kasan ausbewahrten anatomischen Präparate seierlich bestatten, weil es ordnungswidrig sei, daß menschliche Körper oder Körpertheile, die zur Auserstehung bestimmt seien, unbestattet bleiben. Und Fürst Sergei Galitzin zu Woskau war ein so steiser Ordnungsmensch, daß er gar keine Borlesungen wollte ausfallen lassen; es sollten deshald "der Tour nach" für erkrantte oder sonst verhinderte Prosessoren ihre Collegen ohne Unterschied der Facultät eintreten, wie A. Herzen mit charakteristischem Spott illustrirt: der Geistliche, der für Logik eingestellt war, sollte gelegentslich die geburtshülsliche Klinik leiten, und der Accoucheur die Lehre von der Empfängniß durch den heiligen Geist behandeln.

Auf den innerrussischen hohen Schulen war überall die steif abgesonderte Haltung der Prosessoren gegen die Studenten geboten, diesen jedes Zusammentreten in wissenschaftliche oder gesellige Bereine untersagt, der Besuch bestimmter Collegien vorgeschrieden, und das "Hospitiren" als unnütz erklärt, die Heste der Prosessoren und die gebrauchten Handbücher streng controlirt; endlich ein unsinnig quälendes Examiniren betrieden, wonach der Student in jährlichen Cursexamen über die angehörten Collegia Rechenschaft geben mußte und nur im Falle der Approbation in den folgenden Curs versetzt wurde. Unregelmäßiger Collegienbesuch, Beschäftigung mit heterogenen Fächern oder nicht genehmigten Büchern wurden mit strengen Strasen belegt.

Auch dieses chinesische Unterrichtswesen brach nach dem Falle des nikolaitischen Systems auf Einen Schlag wie ein Kartenhaus zusammen und machte an den gleichen Anstalten dem zügellosesten Radicalismus Plat. Als dagegen eingeschritten und wieder in die alten verrosteten Geleise eingelenkt werden wollte, folgten Studentenaufstände und der gradezu die Regierung zwingende Druck der öffentlichen Meinung. Thörichte Repressionagregeln von oben und Mischrauch der Freiheit von unten lösen sich ab. Unbestand und Schwanken in Allem!

Der Bolksschulunterricht blieb bis in die Zeit Alexander's II. hincin Null, der Begriff des Bolksschullehrers unbekannt, auf dem flachen Lande der Bope einziger Träger der Bildung, — und was

für einer! Ja häufig genug fand sich's, daß da felbst die abelige Jugend, die Söhne der kleinen Gutsbesitzer ohne alle Zucht und Die Schuljugend machte in den meisten Schulung aufwuchsen. (Houvernements kaum 2%) der Bevölkerung aus, und noch im Jahr 1868 ergab die amtliche Nachforschung, daß mit Noth 41/20/0 aller zum Militärdienst ausgehobenen Recruten lesen konnten. ben Städten war es wenig beffer bestellt. Als die besten Unterrichtsanstalten im ganzen Reich standen die der Deutschen da, die sogenannten beutschen Kirchenschulen. — Das ganze mittlere Unterrichtswesen wird als ein traurigstes, ja in verzweifeltem Zustande sich befindend geschildert. Das haben zu gleichen Theilen die Nachäffung des westländischen Doctrinarismus und die Büreaukratenherrschaft verschuldet. Jene Stufe der Anstalten dient eher der Berdummung als der Bildung. Lateinische und griechische Sprache, wohlverstanden blos Sprachformelkenntniß im ausgedörrtesten Philologenstil, wurden da längstens als der Schlüffel zur Allwissenheit betrachtet und behandelt; dreizehn Stunden wöchentlich verwendete man auf diese Sprachen allein, nur zwei ober drei auf's Ruffische, acht ober neun auf alle andern Wiffenschaften zusammen. daher mag die neueste Reaction im umgekehrten Sinne rühren, wovon unten! — Etwelcher Aufschwung hat sich allgemein vollzogen infolge ber befreiend reformirenden Gesetze von 1861 und 63. Das erwics sich u. A. bald an dem raschen Anwachsen der akademischen Jugend: von 3000 im Jahr 1853 hat fich die Rahl der Studenten bis 1868 auf beinahe 7000 gehoben. Die Anzahl der Knabenschulen stieg von 128 auf 326; es find 133 Immafien und 69 Programafien. 53 Real-. 11 Special- und 60 Normalichulen. Bahl ber Mädchenschulen 1866 94, heute 66 Gymnasien mit 148 Progymnasien, also 214. — Die Frage bes öffentlichen (elementaren) Volksschulunterrichtes bagegen wird immer noch läffig betrieben, und noch ift die Bahl ber Schulen im Berhältnisse zur Einwohnerzahl außerordentlich gering: auf 10000 Einwohner entfallen 150 Elementarschüler, in Desterreich 830, in Belgien 1140, in Frankreich 1160, 1280 in Holland, 1400 in England und 1520 in Breugen.

Das neueste Unterrichtswesen hat sich gemäß einem längst schon der Mehrzahl unter den modernen liberalen Russen innewohnenden Zuge ganz überwiegend von dem classischen Unterrichts=

system ab- und der rein realistischen Richtung zugewandt. wurde mit ein dem berufenen Nihilismus zutreibender Factor: Die an Zoologie, Physiologie und Anatomie großgezogenen Schüler vergröberten fich zu einer Raffe ohne Bietät, ohne Reigung und Berftandniß für jedwedes gründlichere Studium ober eigentliche Beistesbildung; fie verfielen dem nachten Materialismus ober gar Atheismus. llebrigens brach die craffeste Vermaterialisirung des= halb herein, weil die Leute, um Carriere zu machen, es vorziehen, aus der Gelehrtenlaufbahn, ehr sie recht betreten, auszuscheiden und fich in die glanzender bezahlten Inspectors- oder Subinspectorsstellen der Branntweinpacht zu drängen, einen Dienst, der geistloser mechanischer und widerwärtiger nicht kann gebacht werben. Daher fommt es, daß Jahre lang die Sälfte aller akademischen Lehrstühle in den ruffischen Städten unbesetzt blieben, die Stipendien an Unwürdige vergeben werden mußten und für den classischen Unterricht keine brauchbaren Gymnasiallehrer mehr zu finden waren. Un den kleineren Universitäten seien einzelne Fächer Jahrzehnte ohne Bertretung; ja im Jahr 1873 brachte der Golos über die Busammensetzung der Juristenfacultät an der relativ berühmten Mostauer Hochschule folgende interessante Angaben: Staatsrecht nicht gelesen, römisches Recht — nicht, Civilrecht — einem erft zur Ausbildung im Auslande befindlichen jungen Aspiranten übergeben, Criminalrecht — in Nothvertretung beforgt, Criminalproces - nicht gelesen, Civilproceß - einem an der mathematischen Facultät aufgewachsenen und juristisch gar nicht graduirten Advocaten übertragen, Bölferrecht — unbesetzt, russisches und flawisches Recht unbesetzt. Wenn bas am grünen Holze geschicht 2c.

Der Lehrermangel ift in diesem Lande heute noch enorm, von oben bis unten. 1871 waren von 420 höheren Lehrstühlen 202 unbesetzt, so daß an einigen Universitäten 1/3, an denen von Charstow und Kasan gar die Hälfte der Lehrer sehlte. — Traurig ist's um den Bolksschulunterricht bestellt; eine ungeheure Anzahl von Schulen mit Lehrern ausgestattet, die kaum zur Hälste lesen und schreiben können; die durchschnittlichen Leistungen gehen überhaupt nicht über ein mechanisches Lesen und Schreiben hinaus. So wurden noch im Jahr 1872 3138 Schulen erwähnt mit fast unbrauchbarem Lehrpersonal, während 352 gar keine Lehrer hatten. In jenem

Jahr bestanden 19658 Volksschulen mit 761 129 Schülern, worunter bloß 135 345 Mädchen. Dazu kamen 42 Lehrerseminare mit 2374 Zöglingen; jetzt seien sie über 60 gestiegen. Bei einer jüngsten Recrutenaußhebung haben von 130 150 nur 14 478 lesen können, also genau 1/9. Rußland hat im Durchschnitt 9 bis 10 0/0, die lesen und schreiben können; Desterreich, selber arg zurück, 29 0/0, Frankreich 77.

Im Durchschnitt kommt je auf 66 Einwohner 1 Schüler, natürlich wieder mit den gewohnten ungeheuren Unterschieden in den verschiedenen Theilen des Reiches:

Ostseeprovinzen 1 Schüler auf 19 Einwohner, Volen 1 " 160 Einwohner,

eben so in den Gouvernements mit Semstwos (Landschaftsordnungen) und in Kaukasien,

in ben übrigen Gouvernements 1 Schüler auf 471,

in den süblichen Provinzen (Ufraine) und Sibirien 1 auf 664. Trothdem steht das 227014 Quadratmeilen große Sibirien, das ohnehin auf seine 14½ Millionen Einwohner keine einzige höhere Bildungsanstalt besitzt, günstiger, da ihm Unterrichtsfähigkeit und Wille der politischen Gesangenen zu gute kommen. — In . Finnland könne Ieder, auch der Aermste, lesen und schreiben, und in Sibirien selber sei die Zahl der Lesenden und Schreibenden größer als im eigentlichen Rußland.

Auch die Mittelschulen wollen nicht recht gedeihen; viele sind wieder eingegangen, nicht zum geringen Theil wegen versehlter Organisation. Weiß man sich doch nicht aus dem Conslicte herauszuhelsen zwischen realen und classischen Studien! Noch im Jahr 1863, nach einer ganz bedeutenden Hebung der Schülerzahl (gegen 1836 43%) waren in den Gymnasien vom Adel nur 1 aus 21, vom geistlichen Stande 1 aus 365 und von den steuerzahlenden Ständen 1 aus 3640 Schüler des Gymnasiums.

1856 wurden durch Umwandlung der obern Classen in den Hauptvolksschulen 56 Gymnasien geschaffen, sie gedeihen nicht recht; im Durchschnitte kommt heut 1 Gymnasium auf 472 000 Seelen und 1 Zögling auf 1740. Seit 1860 macht sich im Volk etwelche Thätigkeit für weibliche Unterrichtsanstalten geltend, deren im Lause von 5 dis 6 Jahren 150 errichtet wurden, alle auf eigne Kosten sich erhaltend.

Man zählt gegenwärtig, unter Ausschluß von Finnland, Kaustasien und Mittelasien, 24 000 Volksschulen mit 875 000 Schülern b. h. eine Schule auf 3100 und einen Schüler auf 86 Seelen. Diese untern Anstalten kosteten dem. Staat 1871 ca. 3½ Mill. Rubel. — Sämmtliche Lehranstalten des Reichs zusammengefaßt, steht es so: Allgemeine, elementare und specielle kosten 28½ Mill. Rubel Unterhalt, wovon 21½ auf das Staatsbudget fallen, jedoch nur 11 ausse Cultusministerium speciell, während 6,7 Mill. von besondern Fonds getragen werden.

Der Primärunterricht ist mehr gehoben in Polen durch die Anstrengungen der Regierung, in den Ostsecländern und Finnland durch den Einfluß des protestantischen Geistes, in Centralrußland durch den Industrialismus.

Russische Mädchenerziehung. Die alte Manier zeichnet Grisbojedow prachtvoll in seinem berühmten Roman von 1842 "Todte Seelen": in den Mädchenpensionaten werden drei Dinge als Grundpseiler aller menschlichen Tugenden betrieben — "die französische Sprache, welche für das häusliche Glück unentbehrlich ist; das Clavierspiel, dazu bestimmt, dem künstigen Gatten eine angenehme Unterhaltung zu bieten; und endlich die Kunst der Wirthsichaftlichkeit d. h. die Fertigkeit im Sticken von Börsen und andern Gegenständen der Ueberraschung". Die erfinderischen Bervollstommnungen in der Erziehungsmethode bestehen besonders in dem Wechsel und der Reihensolge, den die verschiedenen Pensionen in diesen Beschäftigungen eintreten lassen.

Bis in die 50er Jahre sorgte der Staat nur durch einige wenige Anstalten für die Bildung von Mädchen höherer Stände, für den Rest, d. h. die große Masse, that er rein nichts. Das Maß aber der an jenen berühmten Anstalten zu erlangenden Bilsdung bezissert sich nach dem Ausspruch einer Dame, welche die Sache gekostet hat: der Unterschied zwischen Viertheilen und Drittsteilen sei ihr nie recht klar geworden, und sie habe besondere Mühe gehabt den Woses und Napoleon aus einander zu halten; nils ont done été tous les deux en Égypte".

Die Mädchen andrer Stände blieben, wenn sie überhaupt Etwas lernen sollten, rein auf Gouvernanten und Privatpensionen angewiesen. Und einen Typus des russischen Gouvernantenthums

stellt Turgenjew's Roman "Rubin" auf in ber zur Erzieherin avancirten Extänzerin, welche beim Klang bes Wortes amour emporfährt und die Ohren spist "wie ein ausrangirtes Dragonerspferd beim Klang der Trompete". Gribojedow aber trifft es, wenn er in seiner meisterhaften Komödie sagt: "Wir erziehen unsre Töchter so, als seien sie bestimmt Gemahlinnen der Tanzmeister und Possenreißer zu werden, denen wir ihren Unterricht anverstrauen". Kurz, Schein und unbrauchbare Abrichtung!

1858 ward die Einrichtung weiblicher Gymnasien und Untersymnasien verfügt, die aber, da der Staat kein Geld hergeben wollte noch konnte, meist auf dem Papier stehen geblieben sind. — Man mag es loben, daß das Unterrichtswesen neuester Zeit den wissenschaftlichen Kreis für die Bildung der Töchter sehr weit gesteckt hat, ja in gewissem Sinn weiter als im übrigen Europa. Ist ihnen damit der Zugang zu den liberalen Beschäftigungen, auch zu öffentlichen Nemtern und Carrieren eröffnet — gut! Aber auch das hat seine schwere Schattenseite. Die freier gewordne Bildungsweise der Russinnen, ganz besonders ihr Studentinnensthum, hat den ungezügelten Hang zum äußersten Radicalismus und Rihilismus, die Sucht nach männlichem Treiben und Emanscipation als Gegenschlag gegen die frühere Verknorzung und Sesbundenheit dis zum Erschreckenden entwickelt.

Eine conservative Stimme hat die neueste Generation so gezeichnet: "Was soll man von unfrer Jugenderziehung sagen? Die Intelligenz erzieht ihre Söhne und Töchter im Geiste des Occidents; das Rind plappert von der frühesten Jugend an französische, deutsche und englische Verse her, aber das Vaterunser kennt es nicht. Die unterste Bolksclasse weiß nicht, wie ihre Kinder gelenkt werden, und in den Dorfschulen treiben materialistisch gefinnte Lehrer ihr Wejen. Unfer Familienleben droht vollständig zu verschwinden. Die Kinder brauchen blos in eine höhere Classe ihrer Lehranstalt hinüberzukommen, um die Bäter als abgelebt anzusehen und sich über sie lustig zu machen. 16-17jährige Jungfrauen suchen selbständige Arbeit und vertiefen sich bis über die Ohren in die Geheimnisse der Naturwissenschaft. Alles, mas man früher in Gegenwart einer Jungfrau nicht beweisen durfte, jest die moderne Jungfrau bis ins Ginzelne aus einander und

analhsirt cs mit einem Geschief, wie cs zuweilen dem Fachmann nicht eigen ist. Die Aufgabe, die ihr vom Schöpfer gestellt worden, ist ihr eben fremd. Sie will blos gleiche Rechte mit dem Manne besitzen, ohne sich darüber Rechenschaft ablegen zu können, worin diese Rechte eigentlich bestehen. Und Suworin ergänzt: "Unsre Kinder gehen zu Grunde, die besten Kräfte gehen um Nichts versloren und vielleicht deshalb, weil Viele von uns Erwachsenen ein solcher Schund (takaja drjanj) sind, der zu nichts tauglich ist als nur zu liberalisirenden Ausrufungslauten, die als bürgerliche Versdiensche herausgestrichen werden; weil es bei uns weder Charakter noch Ausdauer noch System giebt, sondern nur eine gewisse Halbheit, etwas Unvollendetes, so Etwas, was in seiner Apathie zu Zeiten vor nichts Ekel empfindet, nicht einmal vor dem liberalissirenden SichsStüßen auf eine in Aufrequung besindliche Jugend".

Wissenschaftliche Thätiafeit. Die Geschichte fast aller Wissenschaften beginnt erft mit Gründung der Afademie feit Beter I., blieb auch die längste Zeit über ausschließlich in dieser Körperschaft concentrirt. Und das Besondre ist dieses, daß während der 150 Jahre ihres Bestehens weitaus der größte Theil ihrer Arbeiten und Forschungen sich auf bas eigne Land bezieht: Rufland nach seiner Vergangenheit und Geschichte, nach ben gegenwärtigen Buftanden und der kommenden Entwicklung giebt das gewaltige Object ab, das noch lange nicht erschöpft ift. Sind ja heute noch bei Weitem nicht alle Hauptbialecte burchforscht! Die Naturschäße und ihre Berwendung, die Landbeschaffenheit, Stämme und Sprachen bieten ein eben so riesig ausgebehntes wie schwer zu erforschendes Keld. Mit den Fortschritten bei den Hauptwölkern des Abendlandes zusammengehalten, ift bie Summe ber selbständig ergründeten Resultate ziemlich arm, und die Hauptthätigkeit ging von jeher doch blos auf die Realwissenschaften; der hervorragenden Vertreter find jedenfalls relativ wenige, wenn wir einige bedeutende Specialitäten ausnehmen.

Das Hauptgewicht liegt unzweifelhaft auf dem Felde der Erd= und Völkerkunde im Gefolge theils von großen wissensichaftlichen Expeditionen auf Staatskosten, theils von privaten Reisen bedeutender Gelehrten, theils auch der asiatischen Erobesrungen. In jenen Unternehmungen auf Staatskosten hat dieses Reich viel gethan und Großes geleistet, die Opfer sind für dasselbe

ein leuchtender Ruhm; darin rivalisirt es mit England. Hauptsthaten: Erforschung der kolossalen Längenthäler des Himalaya und Tian Schan, der ungeheuren Gediete Osts und Westssibis zum höchsten Norden; anderseits epochemachende Entdeckungen am Südpol. Nehmen wir beispielshalber von den Forschern am Tian Schan Namen wie Semenow, Säverzow, Proczenko, Wenjukow, Golubew, Sacken, Poltorayky, Fedschenko (der bedeutendste) u. a. m. Weltumsegler wie Krusenstern, Otto v. Kohebuc, Golownin; Nordspolsahrer wie Ferd. v. Wrangel, und sonstige Forscher im hohen Norden wie v. Middendorff; erste Kenner Südrußlands wie Pallas; Forscher im Ural, Altai, der Kirgisensteppe wie der Wineralog Helmersen u. a. m. sind auch im Abenblande Namen von bestem Klang.

Ueber den Kaukajus und den Krieg daselbst hat der hier lang als Militär stehende General N. A. Fadezew Aufschluß gegeben; eben derselbe ist Hauptschriftsteller über das russische Kriegswesen. Hoch interessant ist seine Ansicht: Vorbedingung für Lösung der orientalischen Frage im russischen Sinne sei die Zerstückelung Desterreichs, und dieser werde ein Krieg des slawischen Großstaates mit Preußen-Deutschland folgen. Nun, einmal wird dieser ohnehin kommen.

Mit den genannten berühren sich dann die Forschungen in Sprache, Ethnographie und Naturwissenschaften. Man nenne Puschkin's Freund Wladimir Iwanowitsch Dahl, den russischen Grimm mit dem großerussischen Wörterbuch als monumentalem Werk; Lomonossow für Chemie und Physik; mehrere für naturbeschreibende Disciplinen.

Was aber das Verständniß des Volkes für Wissenschaft und Vildung betrifft, so wird wohl heute trop flüchtiger Wissensbegierde und Leselust in der Masse jener Geist noch spürbar sein, welcher das Streben Peter's des Großen, überall den obligatorischen Unterricht einzusühren, vereitelte und diesen "das Verderben des Volkes" nannte.

Wohl weiter noch zurück als in der Wissenschaft ist das heutige Rußland in der Kunst; sie ist sehr mager vertreten und leidet an dem allgemeinen großen Zwiespalt russischen Culturlebens, schwankend zwischen westländischen Einflüssen und ursprünglich heimischem Princip.

In ihren Anfängen haben sich rein sawische Elemente mit den Einflüssen der byzantinischen Kunft gemischt, und die stärksten und mannigfachsten direct asiatischen Einwirkungen sind noch an der Schwelle der Neuzeit des Deutlichsten herauszusinden. Seit Peter dem Großen wurde die Kunst gleich allen andern Civilisationsmomenten auf Einen Schlag von ihrem nationalen Ursprung abgerissen und in die Wege der Nachahmung des Westens — Italien, Frankreich und Deutschland — hinübergelenkt.

Ursprünglich war nur Holzconstruction bekannt und betrieben in Methoden und Formen, die das Bauernhaus bis auf den heutigen Tag bewahrt hat; die Grundformen sind seit Jahrhunderten Hebrigens haben diese ruffischen Bauernhäuser in Großrußland frappante Achnlichfeit mit benen in ber Schweiz. Die gemalten oder vergoldeten zwiebelförmigen Ruppeln, welche heute den Kirchen ein so charafteristisches Gepräge geben, sind erft an der Schwelle der Neuzeit aufgekommen. — Die ganze Runft, was wieder wesentlich orientalisch, ist fundamental religiös und durch den verknöchert stabilen Geist der byzantinischen Kirche zum Archaismus verurtheilt (das "chersonesische" Heiligenvild des Bauern). Diese Heiligenbildnerei ist immer echt byzantinisch geblieben; für Rufland wie für den gangen griechisch-chriftlichen Drient ward die Schule vom Berg Athos bestimmend, und die daherigen Typen find bis heut in die größte anachronistisch-ascetische Geschmad- und Beiftlofigfeit berabgefallen.

Namhaft find die Vorzüge und Leiftungen der heimischen Ornamentation. Biollet le Duc in "L'art russe" (Baris 1877) jagt darüber: "Der Reichthum an Bilbern übersteigt Alles mas man sich vorstellen kann, und wenn er eine Verschwendung ist, so hat sie unzweifelhaft Geschmad. Die Ifonostasen bieten dem Blid alle aufgehäufte Bracht, und diejenigen aus dem 16. und 17. Jahrhundert stellen nach dem Gesammteindruck und in den Einzelheiten eine Abwechslung in der Verzierung dar, von welcher die Reproduction keinen Begriff zu geben vermag. Die Röpfe ber heiligen Bersonen sind von Strahlenkronen aus Gold umgeben, mit Besteinen und Berlen ausgeschlagen und fein gravirt; ein breites Halsband, ebenfalls aus Metall, bedeckt bie Bruft. Der Kond ist bamascirt, mit Arabesten ausgeziert, die vorzüglichen Geschmack und die geschickte Verbindung byzantinischer, hindostanischer und persischer Kunft verrathen". — Und B. de Boutovsky, die Geschichte ber Ornamentation im Besondern verfolgend, sagt: "Ohne von dem poetischen Charafter der russischen Nationalgesänge, von dem so

ausgesprochenen Sinn bes Bauern für Musit zu sprechen, barf man nur die ausgesuchte Eigenthümlichkeit beachten, welche er in Musschmückung seiner Wohnung, des bescheidenen und wenig wechselnden Mobiliars, der einfachen und groben Gewebe beachtet. In den Dörfern Großrußlands sieht man mit Bergnügen die mit vielfarbigen Beichnungen ausgestatteten. oft bezaubernd leicht gearbeiteten Säume an Servietten, Tischtüchern, Hemben und andern Erzeugnissen weiblicher Bauernarbeit. Wagen, Schlitten und Schiffe zeigen bieselben Bergierungen. Das Nationalcoftum beider Geschlechter hat Eleganz, trägt lebhafte Farben, ohne buntscheckig zu sein; einfach, selbst von grobem Stoff, zeigt es boch Harmonie und bequemt sich leicht den Forderungen des feinsten Geschmacks". Gut. Mit Alledem ist noch lange keine große oder monumentale Kunft gegeben, und ob sich die nach Viollet le Duc burch das Rückgehen auf die altnationalen Elemente restauriren ließe, bezweifeln wir angesichts des ganzen Culturganges höchlich.

Die hervorragenosten Namen des Jahrhunderts:

Nennen wir in der Walerei als einen der berühmtesten Karl Brülow (1799—1852), dessen großes Gemälde "Der letzte Tag von Pompeji" namentlich geseiert ist. — Alexander Andrejewitsch Iwanow hatte die Geduld, in Rom über zwanzig Jahre auf die Fertigung seines einzigen Gemäldes zu verwenden "Die Tause Iohannes des Täusers". Pegorow ist seiner correcten Zeichnung wegen der russische Raphael genannt worden. — Der Graf Feodor Petrowitsch Tolston war bedeutender Zeichner, Bildhauer und Graveur. — In der Sculptur ist Karl Pimonow (1816—62) zu nennen, in Italien gebildet. — Uns Deutschen ist durch die vor dem königlichen Schloß in Berlin ausgestellten Erzstatuen der Petersburger Thierbildner Baron v. Klodt vortheilhaft bekannt.

In der Musit ist zuerst der Schöpfer der nationalen Oper zu nennen, Michael Iwanowitsch Glinka, der schon mit siedzehn Jahren Romanzen componirte. Seine erste Oper "Das Leben sür den Czar" (1836) hatte ungeheuren Ersolg und erlebte nahezu 400 Borstellungen. Noch höher schätzten Kenner die acht Jahre spätere "Rußlan und Ludmilla". — Bei Jassy ist geboren der große Claviers virtuos und Componist Anton Rubinstein. — Ein namhafter Schauspieler war der Freigelassene Michael Semionowitsch Stichepkine, der

seine beiden Hauptrollen aus den zwei berühmten Komödien Gribojes dow's und Gogol's zog und daneben auch den Molière wiedergab.

Nicht höher als die Schule steht die Kirche und die sie ver-Kirchliches Leben hat für tretende Körperschaft, die Geistlichkeit. bie irgendwie gebildeten oder halbgebildeten Stände wohl nirgends in Europa so wenig zu bedeuten wie hier. In einzelnen Landes= theilen behaupten die beiden blos geduldeten und vielfach bedrückten Rirchengemeinschaften ber Katholiken und Protestanten eine ungleich weiterreichende und gradezu den öffentlichen Geift ihrer Glaubens= genoffen bestimmende Bedeutung, fo in den Oftseeprovinzen, Litthauen und Bolen; und über's ganze Land hin herrscht chaotische Sectenzersplitterung. Das ist auch politisch nicht so ganz ungefährlich. So constatirt eine überraschende Wahrnehmung, daß es von jeher bie Mitglieder ber fatholischen Kirche waren, welche bas Streben zeigten fich gegen die bestehende Regierung aufzulehnen; die Bahl ihrer sogenannten politischen Verbrecher verhalte sich zu berjenigen der griechisch-orthodoren Kirche wie 29,5:1. Die rechtgläubige Kirche aber "im heiligen Rufland, welche bei allen Actionen der Staatstunft ins Vorbertreffen geführt wird", hat doch auf die staatlich-gesellschaft= liche Entwicklung des Reiches fast gar keinen Ginfluß. Alle Gebildeten stellen sich zu ihr indifferent und zu ihren Bertretern spottend.

Schon vom Eintritte bes Chriftenthums an stoffen wir auf jene höchst charafteristische Scheidung in Rloster- und Weltgeistlichkeit, (schwarze und weiße) mit ungleich höherem Ansehen, Reichthum und Macht ber ersteren, beibe übrigens genau gleich ungebildet. An der Spite stand der Metropolite von Kiew, meist ein Grieche; unter ihm ber Erzbischof von Nowgorod und die Bischöfe. Die herrschende und herrschfüchtige Klostergeistlichkeit bildet eine Welt für sich, mit welcher man sich ein= für allemal abfindet; die Popen dagegen sind gründlich verachtet. Bis 1869 standen sie in einem würdelosen Abhängigkeits= verhältnisse zur Gemeinde, da ihr Unterhalt ausschließlich auf den Ertrag ihres fleinen zur Kirche gehörigen Felbes von 6 Morgen und ber durch die Gemeinde zu leistenden Behnten angewiesen war; bieser ist jett aufgehoben, und der Beiftliche erhält außer jenem Lande von Regierungs wegen 200 Rubel Gehalt. Seit ferner bie fastenmäßige Gebundenheit an den Stand neuestens aufgehört hat, werden viele Bovenföhne mit Vorliebe Lehrer an den Mittelschulen. Das Mönchsthum hat mit der Zeit in Rußland genau dieselbe Entwicklung genommen wie im übrigen Europa. Aus armen, einfachen, glaubenseifrigen Stätten der religiösen Belehrung und Beschrung sind auch hier allmählich Sitze des üppigen und sehr weltlichen Treibens geworden. Wie reich an Schätzen und nebendei auch an Landbesitz mit Leibeigenen die Schenkungen und Bermächtznisse der Gläubigen die Klöster machten, das mag die allgemeine Bemerkung erhärten, daß am Beginn des letzen Jahrhunderts mehr als 1/4 der ganzen Bevölkerung der (Verichtsbarkeit der Kirche angehört habe. Viele Klöster sollen mit großem Geschick Handel getrieben haben. Troitza allein habe 120000 Leibeigene mit entstrechendem Landantheil im Besitze aehabt.

Der Aufnahme des griechischen Kirchenglaubens verdankt Rußland den Umstand, daß es von dem "Culturfampf", wie ihn der Westen noch in diesen Jahren durchficht, vollkommen verschont geblieben ist. Da die bnzantinische Kirche niemals jene Präponderanz über den Staat in Anspruch nahm, den die römische usurpirte, so find dem Lande die erbitterten Zwiste des Westens zwischen weltlich=nationaler und geistlich=ausländischer Macht ersvart geblieben. - Aber dieser Bortheil ward durch eben so schwere, im Geiste jener Kirche selbst gelegene Nachtheile aufgewogen. Nicht der kleinste war der, daß sich Rufland so losgelöst fand von dem Naturverbande mit seinen Stammes und Sprachgenoffen. Bum Theil daher rührt der heftige Kampf mit Bolen. — Und anderseits fam eben von Byzanz aus jene Vorstellung der autofratischen Monarchen= gewalt, auf welcher die neuzeitliche Autokratie in Rußland fußt; die byzantinische Vorstellung von der Raisergewalt, auf die altrömische gebaut, gab den Inpus des vollen Souveräns.

So haben sich benn die modernen Czaren auch gar nicht gescheut die Kirche zu knechten. Seit Peter d. Gr. ward sie immer unselbständiger, immer strenger unter die Botmäßigkeit des Staates gebeugt. Traditionelle Versteinerung des Dogma und kastenartige Absonderung des Priesterstandes von der Nation kleben ihr an und bringen sie saft um jede gesunde Einwirkung auf's Leben des Bolkes. Daher ist sie auch gar nicht im Stande, ja sie versucht kaum jenem ungeheuren Sectenwesen zu wehren, das sich ohnehin — so bei den Duchoborzen oder Lichtbringern — mit gesährlichen

Oppositionselementen verquickt hat. Giebt man ja die Zahl sämmtlicher Abtrünnigen auf oder über 9 Millionen an. Offen bekennen sich freilich blos etwa 800000, die große Mehrzahl hält ihren Glauben geheim. In gewissen Districten soll jedes Dorf eine oder zwei unabhängige Secten beherbergen, so namentlich unter den Kosaken am Don und Ural, zum starken Theil Abkömmlingen einstiger Flüchtlinge, die sich der kirchlichen Berfolgung entzogen hatten.

Der ganze vornehme schwarze Clerus war übrigens von jeher byzantinisch; nationalrussisch nur die niedere weiße Geistlichkeit, das Popenthum. Ihre bevorzugte Ausnahmestellung schlossen jene Herren gerad' an den Nimbus der griechischen Kirche und die Wacht ihres Metropoliten, die ganz außer und über den Volksideen stand. Auch Rußland hat in dem hohen Clerus seine "ultramontanen" Tendenzen repräsentirt gesunden und zugleich den erbitterten Haß gegen allen Occidentalismus sammt seiner Eultur.

Seit Peter der Große 1720 das Patriarchat aufhob und den "allerheiligsten dirigirenden Synod" einsetzte, ist der Czar oberster Herr auch in geistlichen Dingen; ein Staatstirchenthum zwingender und einziger Art hat sich aufgerichtet; aber der Cäsaropapismus ist im Volksbewußtsein vollständig national geworden.

Der Geist der russischen Kirche, sosern wir überhaupt das Wort Geist an diesen Mechanismus verschwenden dürsen, geht auf in den nichtigiten Aeußerlichkeiten und einem armselig formalen Mechanismus. Statt nütlichen Wirkens ergeht sich die Kirche seit Jahrhunderten in Kämpsen, die eigentlich jedes religiösen Gehaltes entbehren, reines Formelwesen nichtssagender Art sind und doch den unduldsamsten Fanatismus aufschüren. Auf diesen Schrullen und Sinnlosigkeiten ruht auch das überwuchernde Sectenwesen. Zu der äußern Wortheiligkeit, die ins bloße Kreuzsichlagen herabsinkt, tritt die hochmüthige Einbildung in den leeren Formen das unverfälschte Christenthum bewahrt zu haben; krasser Aberglauben und knechtische Devotion kommen hinzu.

Die weitaus populärste und gedankenloseste Aeußerlichkeit giebt sich fund in der ungeheuer ausgedehnten Heiligenverehrung. "Besitzen ja die Heiligen im Himmel nach dem Glauben des Volkes eine übernatürliche Kraft, steigen besonders an ihrem Namensfeste zur Erde herab, um in das Treiben der Menschen einen Einblick

gu thun und dabei bie Guten gu belohnen, die Bojen gu beitrafen. Ohne ihre Bermittelung geschicht nichts; darum hat jede Proving. jeder Ort und jede Gemeinde einen Batron, der besondre Macht über sie übt." Der Bauer halt fich in allen Studen an die Daffe ber Heiligen männlichen und weiblichen Geschlechts, benen alle Verrichtungen und das Gedeihen von Ackerbau und Viehaucht anheimfallen, und es ist natürlich, wenn er in ihrer Berehrung allerlei abergläubiges Zeug treibt. Uebrigens hat die Einreihung Dieser Batrone behufs Leistung gewisser Dieuste, sei's in Ablehnung gemiffer Uebel, fei's in Zuwendung bes Segens für bestimmte Berrichtungen, ihre gründlich komische Seite. Der jo und jo acheißene Seilige gieht die Schleußen auf; der andre heilt Zahnschmerzen; der dritte macht die Diebe ausfindig; einer sorgt für die Gurfen, ein andrer für Fische, wieder einer für Sühner und Gier: der eine schützt die Schweine, ein Kumpan heilt die Kopischmerzen, zwei - und ihnen müssen wir besonders gedeihliche Wirksamkeit wünschen — befreien von der Trunksucht, und so geht Die Weiber haben nicht weniger zu besorgen: eine regulirt die Marktpreise, eine zweite ist Kraut- und Kohlpflanzerin, die dritte hütet Banje und Hausgeflügel; eine verschafft den Männern Frauen, während ihr männlicher Genoß in dem delicaten Geschäfte den Mädchen zu Männern verhilft. Eine Copie des Inadenbildes der iswerkischen Gottesmutter in Moskau wird fast immer in einem Galawagen in der Stadt herumgeführt, damit es die Kranken heile; ber Zudrang fei so groß, daß man das Herüberführen des Bilbes in das Haus eines Kranken oft viele Wochen zum Voraus beitellen müffe. Natürlich arbeitet co jo wenig umsonst, als die Rirche und ihre Diener es irgendwo thun. Immerhin hat es der Ruffe ungeheuer bequem; er überläßt Alles feinen Seiligen, und im Schatten dieser Patronschaft ist er — glücklich versimpelt.

Uebrigens bekommt biese Art Religion die wunderlichsten Kunden. So möge etwa ein Räuber, der ohne alles Bedenken den Reisenden tödtet und plündert, sich ja hüten das im Wagen gesundene Stück Fleisch zu essen, wenn es zufällig Fasttag ist. Oder einer, der Mord vorhat, geht zuerst in die Kirche, um sein löbliches Unternehmen dem Schutze des Heiligen zu empsehlen. Oder ein Kirchendieb verspricht seinem Lieblingsheiligen ein Opser

von Wachsterzen, wenn er ihm beistehen wolle das Werthvolle aus bem Schrein herauszubrechen und fortzuschaffen. Perfect wie in Italien.

Bur unglaublichen Kleinlichkeit in Auffassung der firchlichen Kormeln bringt D. Mackenzie Wallace folgende Musterbeisviele vor: Im Jahre 1746 berichtet der Chronifenschreiber von Nowgorod in allem Ernst, in diesem Jahre haben einige Reuerer zu fingen angefangen "D Herr, dir danken wir!" ftatt "Herr, dir danken wir!" Das erinnert so ungefähr an Gellert's zwei Nachtwächter. Erzbischof eben dieser Stadt erklärte feierlich: diejenigen, welche an den bestimmten Stellen der Liturgie das Wort Hallelujah nur zweimal wiederholen, singen zu ihrer Verdammniß. Und ein be= rühmtes geiftliches Concil aus dem Jahre 1551 sprach das Anathema aus über die, welche, wenn sie das Zeichen des Kreuzes schlagen, eine seiner Entscheidung nicht entsprechende Fingerstellung einhalten. "Wo werden", jo fragte ein Mosfauer Batriarch, "die, welche ihr Rinn scheeren, am jungften Tage stehen? unter ben Rechtgläubigen, die mit Bärten geziert sind, oder unter den bartlosen Regern?" Bas der Brädestinationsglaube für den Calvinisten, das war das Tragen des Bartes für den Altrussen — ein wesentlicher Artikel bes Seelenheile ober ber ewigen Seligfeit. Die Neuerungen Beter's d. Gr. galten den Rechtgläubigen als Werke des Satans, er selber als bessen Stellvertreter. So 3. B. die Einführung bes neuen Kalenders, der ben Jahresanfang vom September auf ben Januar verlegte; das fei eine Verfehrung des Jahres des Herrn in ein Jahr des Teufels; die Welt habe ja nicht im Januar erschaffen werden können, weil zu dieser Sahreszeit die Aepfel nicht reif find, die Eva also nicht auf dem Wege, von dem die Bibel erzählt, in Versuchung geführt werden konnte.

Die Geistesarmuth dieser Kirche spiegelt sich wesentlich mit in der religiösen Kunst ab. Auch hiezu macht Wallace eine ganz seine Beobachtung, die dahin ausläuft: Während die religiöse Kunst des Westens mit der geistigen Entwicklung sortschritt und sich stusenweise von den archaischen Formen und kindischen Symbolen ablöste, ja neuestens eher zu verweltlicht ins förmliche Genre übersgegangen ist, blieb sie in Rußland umgekehrt stabil; die altbyzanstinischen Formen sind getreu und streng bewahrt geblieben; steif,

altväterisch, ausdruckslos und hölzern stellen diese Heiligenbilder die ganze Unbeweglichkeit der Kirche des Ostens, der rufsischen insonderheit, dar.

Der Bauernstand ist in seiner Art recht religiös. Die Leute besuchen regelmäßig die Kirche, bekreuzen sich vor ihr und selbst vor jedem Heiligenbild, nehmen das Abendmahl, halten musterhaft die Fasten und machen Wallsahrten. Das ist freilich Alles, und mit diesen äußerlichen Werken und Formeln ihre Religiosität zu Ende.

Der Ritus der griechischen Kirche erlaubt den Gesang beim Gottesdienst, aber keine Instrumentalbegleitung; gemalte Bilder der Heiligen, aber durchaus keine seulpturalen Darstellungen. Run besitzt Rußland die prachtvollsten alten Kirchengesänge, die aber wiederum nicht nationalen Ursprungs sind, sondern wie so vieles Andre aus dem Abendlande geholt, welches sie seinerseits vergessen habe; viele derselben habe Rom geliesert. Weltberühmt ist der kaiserliche Kirchensängerchor.

Die Kirche verpönt jede wissenschaftliche Untersuchung, geht in geistlos unfreiem Cultus auf, hat eigentlich auch keine Theologie, und die Dogmen sind der Masse meist ganz fremd. Allgemein steht sie mit der großen orientalischen Kirchengemeinschaft in sast gar keiner directen oder regelmäßigen Beziehung, hält sich von dem ötumenischen Patriarchat sast unabhängig und hat ganz für sich den eigenartigen Entwicklungsgang genommen, den die Staatsegewalt ihr ausdrückte; innerlich ist sie stadil gedlieben.

Die Landeskirche ist allgemein bedenklich unthätigen Charatters. Das Wirken durch die Predigt war früher gar nicht ihre Sache, und Missionäre hat sie nie in die Welt gesandt. Sie ist eben so eklektisch wie die ganze Vildung. So weit sie überhaupt auf den Bolkscharakter einwirkt, geschicht es in nichts weniger als glücklicher Weise; starr unverständiges Formelthum, das nicht einmal auf die Geistlichkeit bildend einwirken konnte, ist ihr Geist. Zudem ist die ganze Bersassung dieser in steisster Orthodogie erstarrten Kirche bis heute sast unverändert geblieben. Hiezu konntt als volkse wirthschaftlicher Ruin die unvernünstige Masse der Feste und Feiertage, sast die Häste des Jahres, welche beide Grundübel russischen Volksgeistes aus sedenklichste nähren und pflegen: den Müßiggang und die Trunksucht.

Die Brälaten stehn in voller Abhängigkeit von den Regierungs= Daburch entschädigen sie sich an ihren Untergebenen. namentlich der armseligen Dorfgeistlichkeit, gegen welche sie wahrhaft emporende Sarte und unbegrenzten Sochmuth entfalten. Möncherei mit ihrem ausichlieklichen Recht auf die bischöfliche Burbe ift nach der Bureaufratie Die schädlichste Classe im Lande, träg, unwissend und verderbt, eine in Ordenstracht geschnürte Allgemein ift die Geiftlichkeit ein Stand clericale Büreaufratie. Sogar ein halbofficieller Bericht (ben ohne Einfluß und Achtung. Wallace anführt) jagt: "Das Bolt achtet bie Geiftlichkeit nicht, fondern verfolgt dieselbe mit Spott und Bormurfen und halt fie für eine Laft. In fast allen tomischen Boltserzählungen wird der Bfarrer, seine Frau ober sein Arbeiter lächerlich gemacht, und in allen die Geiftlichen betreffenden Sprüchwörtern und volksthumlichen Redensarten wird ihrer nur mit Hohn gedacht. Das Volk scheut die Beiftlichen und wendet sich nicht an sie aus innerm Drange, sondern aus Nothwendigkeit" u. f. w.

Gigenthumlich fteht es um die Gewiffensfreiheit in Rukland. Sie wird je nach Regierungswillfür spstem= und grundsatlos gewährt ober belassen ober entzogen. Das ist Action bes Stantes. und die Kirche als solche hat bazu wenig zu sagen. versucht seit 1839 die griechisch-unirte Kirche eine großartig betriebene Ruffificirung in den chemals polnischen Brovingen, und in den 40er Jahren stoffen wir auf vielfache Uebertritte in den Oftfec= ländern. Auf den dulbsamen Sinn der Beiftlichkeit wirft es freilich ein wunderliches Licht, daß es bis auf die neueste Zeit förmlich Sitte war, wenigstens an einem Tage bes Jahres (bem 24. December a. St.) fämmtliche keterische Nationen bes Westens regelrecht, Gleichwohl ist im Allgemeinen die ruffische Kirche zu verfluchen. Lutheraner, Mohammebaner und Beiben tolerant aus Schwäche. genießen vollständiger Glaubensfreiheit; die römischen Katholiken, mit allerdings freiem Cult, find boch Verfolgungen ausgesett; bie Fraeliten, im Cultus vollständig frei, sind der meisten bürgerlichen Rechte beraubt; die Secten der morgenländischen Rirche muffen ihren verbotenen Cult im Berborgenen treiben und durch Zahlungen Die Politik bestechen. Auch für sie besteht die Freiheit von einer administrativen Razzia bis zur andern. Bon gewaltsamen und

Ĺ

unmenschlichen Bekehrungsversuchen, neuen Dragonaden, wird übrigens noch aus Alexander's II. Zeit berichtet.

Die Kirche und ihre Ziele zur Zeit des Czaren Nikolaus, namentlich unter bem 20jährigen Regimente des Grafen Brotassow, wird so gezeichnet: "Nie waren die geiftlichen Lehranstalten erbärmlicher, niemals die Popen dümmer und verachteter; nie wurde im Ressort der geiftlichen Anstalten und Bauten frischer und flotter gestohlen, nie stand die geistige und sittliche Cultur des Mönchs-Aber um all' diese untergeordneten Dinge thums niedriger". handelte sich's nicht: In die avathische Trägheit des rechtgläubigen Pfaffenthums sollte die gehörige Bortion von Fanatismus und Intoleranz eingeschüttet werden, um die Staatsfirche gegen die übrigen christlichen Bekenntnisse in Harnisch zu jagen und so zum gefügigen Werkzeuge der kaiserlichen Uniformitätspläne zu machen. — Es ist damit gradezu eine neue Phase im Leben der orthodoren oder Staats= Kirche aufgegangen, zunächst bezeichnet durch die gewaltsame Antastung der Union, deren förmliche Vernichtung angestrebt wurde. Natürlich wurden die fanatisch intoleranten Elemente des Clerus, die bis dahin die Minderheit gebildet hatten, aufgewühlt und tonangebend. Die in ben Kreisen dieser Kirchenlichter von jeher nebenfächlich gewesene Belehrsamkeit sank im Gehalt und Preise noch tiefer. Geschäftsgewandtheit bei gefügigem Diensteifer waren die ersten unerläklichen Kactoren.

Die Geiftlichkeit bilbete von Altersher einen besondern in fich geschlossenen Stand, das war ihr Unglud; die Burde war erblich, und die Kinder eines Geiftlichen durften keinen andern Beruf Mit der steigenden Rahl des Standes, womit die Berftückelung der Kirchspiele geboten war, wuchs die Armuth erschrecklich. Das Gesetz von 1869 endlich hat den Kindern der Geiftlichen alle Berufsthätigkeiten geöffnet; eine größte Wohlthat, die wenigstens jenen Grundübeln steuerte. Die moralisch grundverwerfliche Abhängigfeit der Boven von ihren Weibern und beren Angehörigen, die sie durchweg mit der gesuchten Pfründe in Kauf nehmen mußten, war langehin ein beliebter Gegenstand der Novellistif: die Erzählungen Blagoveshtshensfi's. Bergebung der Stelle an den Nachfolger unter der Bedingung, daß dieser eine von den Töchtern des Vorgängers heirathe, bildete die Norm. So fam's, daß der Clerus in ben Pfarreien sich in einem fast unglaublichen Zustande der Erniebrigung und Demüthigung befindet, selbst dann, wenk einzelne seiner Glieder weit unterrichteter sind als die Mehrzahl ihrer Pfarrfinder, was übrigens auch gar nicht die Norm ist. Denn mit der Bildung der Geistlichen steht es überall erbärmlich. Daher sind auch in dem Stande die Nationalübel der Trägheit und Trunksucht ohne Schranken.

Der theologische Studienfreis ist so ungeheuer zerstückelt und zersplittert, daß auf keinem einzigen Gebiet auch nur etwas Erträgsliches herauskommen kann: nicht weniger als 47 Specialzweige der Wissenschaft siguriren auf dem ungeheuerlichen Programun, unter Anderm auch fünf Sprachen — Deutsch, Französisch, Griechisch, Latein und Hebräisch, von denen auch nicht Eine gründlich erlernt wird. Die absolute Leerheit, Nichtigkeit und Geistlosigkeit in der Schuls und Seminarerziehung dieser jungen Leute brachte es mit sich, daß insgeheim alle Mittel versucht wurden, sich dieser dumpsen Atmosphäre zu entziehen und daß, zum Theil insolge verbotener Leestüre, grade jene Seminarien und Asademien zu Sitzen der extravaganstesten Ideen umschlugen, namentlich zu Brutstätten der gefährlichsten Formen von russischen Socialismus sowie jener radicalsten Kevoslutionsmeinungen, die unter dem Namen "Rihilismus" berühmt und durch die Emigranten auch dem Westen nur zu bekannt geworden sind.

Was die slawisch-orthodoge Welt und ihre Zukunft betrifft, so ist von Kennern dieser Fragen schon gesagt worden, daß so seit den 30er Jahren die historische Bestimmung jener Welt angehoden habe, aus dem Bereich dunkler Ahnungen und poetischer Vorgefühle in ein bestimmtes Bewußtsein überzugehen. In wie weit das aber geschehen, ist uns Westländern zu beurtheilen nicht möglich. Immerhin haben sich seit jener Zeit die Blicke mit größerem Eiser auf die Geschichte der Bildung und des Jusammenwachsens eben jener Welt gerichtet. — Die Reformstredungen der Kirche müssen auf solgende Centrals punkte abstellen: Besreiung der Weltgeistlichkeit von der Herrschaft des Mönchsthums, Besserung der materiellen und socialen Stellung des weißen Clerus, Neugestaltung der geistlichen Lehranstalten.

Eines der denkvürdigsten Verhältnisse im russischen Leben, man darf gradezu sagen seine zweite Hauptbesonderheit sind die Raskols d. h. die von der orthodox-griechischen Kirche abgefallenen Secten. Dazu tritt aber als weiteres Element der Spaltung in der rechtsgläubigen Kirche selbst der schon berührte gradezu seindliche Gegens

fat zwischen der Alles beherrschenden schwarzen und der nun in die traurigen niedern Stellungen herabgedrückten weißen Geistlichkeit.

Der Secten sind eine ganze Reihe; man nimmt um 200 dogmatisch und ceremoniell verschiedene an. Die Bespopowtschina (Briefterlosen) mit mehreren Unterarten, die sämmtlich Briefterthum und Ehe verwerfen. Die Popowisching, wieder mit verschiedenen Nebensecten: dahin gablen die Starowerzi oder Altgläubigen. Daneben treten noch auf: Bomorzen, Stopzen, Duchoborzen, Molofanen. Mundaufiverrer. Beremajanzen (Umfalber). Sloboder. Ragos= fer. Wie weit her der Geist bei diesen Leuten ist, das zeigen zum Theil schon die Sectennamen. — Die Schismatiker gleicher Schattirung verbrübern fich eng unter einander. Sie follen burchgängig von Lesen und Schreiben Kenntnig haben, nicht durch Schulunterricht, sondern vermöge der vom Bater auf den Sohn forterbenden Kunde. Schisma hat auch zu einem theilweise ganz übertriebenen Buritanismus der Sitten geführt, welcher den Tabak und alle geistigen Getränke verschmäht. Da und bort hält es eine lobenswerthe Gewerbsthätigkeit.

Das Sectenwesen hat kolossale Ausbehnung angenommen; unter einander höchst seindselig, gehen die zahllosen Specialitäten aber völlig einig in der Opposition gegen die herrschende Staatskirche.

Der erste große Anstoß zur Spaltung führt auf die Resormen des Patriarchen Nikon im Jahre 1666 zurück. Damals schieden die dem alten Ritus Zugethanen aus und spalteten sich im Verlauf in die drei streng gesonderten Gruppen der Priesterlosen, der Hischen oder Priesterhaften, der übrigen protestantisirenden und gnostissirenden Resormgruppen. — Sie alle haben, mehr oder weniger, etwas Mystisches an sich. So insbesondre die Duchoborzen (Kämpfer im Geiste), in ihrer neueren Gestalt umgebildet nach dem deutschen Mystiser Jakob Böhme, dessen Schriften, ins Kussische übertragen, sich in den Händen der Secte besinden sollen.

Im Ganzen wissen wir wenig Sicheres über die Secten, und meist nur aus dem Munde ihrer Feinde; man hüte sich Alles zu glauben, was ihnen beigelegt wird. So ist es höchst unwahrscheinslich, daß die Einen Kinder tödten, um das Blut dieser unschuldigen Opfer zu abergläubischen Zwecken zu verwenden. Immerhin sind Glauben und Geschichte dieser Secten ein sprechendstes Zeugniß von der unsterdlichen Kleinlichkeit und Dummheit der Menschen, und

schwerlich giebt es hiezu ein reicheres und bunteres Kapitel in der Culturgeschichte. Schon zu Nikon's Zeiten drehte fich ber Streit um finnlos kleinliche ober nichtige Unterscheidungszeichen: bas Kreuzeszeichen — das heilige Kreuz ist achteckig — nicht mit drei Kingern machen, sondern mit dem Mittel- und Zeigefinger; das Halleluja nur zweimal sagen und singen und zum drittenmal bei= fügen: "Lob fei bir Gott!"; in dem Gebete "Jefus Chriftus" 2c. ftatt "unfer Gott, erbarme dich unfer!" fagen "Gottes Sohn, erbarme dich unser!"; bei firchlichen Gebräuchen nicht von der Rechten zur Linken umgeben, sondern umgekehrt nach dem schein= baren Sonnenlauf; bas Megopfer mit fünf ftatt fieben Beigen= broben bringen; in der Glaubensformel hinter den Worten "und bes heiligen Beiftes" noch beifügen "bes mahren"; beim Beten die Gebetfügelchen (Rosenfranz) anwenden; den melodischen Kirchen= gesang in den orthodogen Kirchen als Berblendung des Teufels und das Beschneiben von haar und Bart als Entstellung bes göttlichen Ebenbildes erklären; den Namen Jiffus (Jefus) ohne 3 schreiben und sonach Issus aussprechen. Der lettere Bunkt ward einer der hitigiften Kampfgegenstände. Die vom Batriarchen Niton eingeführten Megbücher unterschieden sich unter Anderm grade durch biese veränderte Schreibart bes Namens Jesu, indem sie statt bes corrumpirten "Issus" der Altgläubigen das richtigere "Fissus" Diese Neuerung erklären die wüthendsten Fanatiker unter ben Alten als "förmlichen Abfall vom Namen bes Erlösers" und behaupten: die Nationalfirche verehre nicht mehr ben Sohn ber Maria, sondern unter jenem Namen den Antichrift. — Einige Secten anerkennen blos Taufe und Beichte als Sacramente; andre bulben die Bolggamic, noch andre übertragen das Briefteramt den Beibern, und was der Verkehrtheiten mehr find. Die alten Schlags aus Rikon's Zeit verehren nur die alten gemalten Bilber, scheeren weder Haar noch Bart, behalten die ruffische Tracht bei und ent= halten sich des Biers. Branntweins und Trunks.

Zerstreut über das ganze Land, treffen sie sich etwas compakter in Sibirien, an den Usern der Wolga und in den Provinzen des Westens. Sie versügen über große Capitalien, sorgen reichlich für die Bedürfnisse ihrer Mitglieder, die sich gegenseitig unterstützen, und sind eifrig im Proselhtenmachen. Th. v. Lengenselbt trifft die Scheidung, die übrigens eine Masse von Schattirungen zuläßt, nach folgenden drei Classen: Die Popowstschini mit Popen, die an Dogmen, Ritus und Büchern aus der Zeit vor dem neuernden Patriarchen Nison sesthalten. Die Bospopowtschini d. i. Priesterlosen aus dem 16. Jahrhundert. Die Ieresi d. i. Häretifer schon seit Einführung des Christenthums im Lande. Die weiteren Spaltungen sind höchst unbestimmt und zahlreich.

Ils die frappantesten der den Priesterlosen gemeinsamen Bebräuche und Doamen heben wir nach Lengenfeldt folgende heraus: Seit der Kirchenreform Niton's herrsche der Antichrift in der ruf-Das augenscheinliche Zeichen dieser Herrschaft sei fiichen Kirche. nach dem Ausspruche des Apostels Baulus der allgemeine Abfall vom Glauben, welcher zur Zeit des großen Schisma begann. Beilige jog fich in den himmel gurud, wo die mahren Sacramente von den Engeln vollzogen werden; auf der Erde blieb nur ein Scheinbild der früheren Herrlichkeit zurück; jo ist auch die orthodore Taufe feine wahre, sondern eine Entweihung derselben, weil bei ihr ber Sohn Gottes nicht mit bem mahren Namen benannt ist und die Bathen statt des Heilandes den höllischen Geist anbeten: diese Orthodoren müffen also gleich den Heiden nochmal getauft werden, und nach der Wiedertaufe hört aller Unterschied zwischen den Gläubigen auf. Da die Briefter fehlen, wird das Sacrament auf rein geistige Beise genoffen, den würdigften aber ertheilen es die Engel. Die unduld= samste ihrer Untersecten aber erflärt: daß der Teufel in Gestalt einer Schlange fich auf ben Altar niedergelassen, mit seinem Schweise benselben umschlungen und dort sein Rest gebaut habe. Wenn der Beiftliche spricht "Nehmt hin und effet!", so speit ber Teufel auf die Hostie, und diesen Speichel erhalten die Orthodoren als Sacra-Die Che sei ein Bergeben gegen die Keuschheit; besser sei's die Kinder schon im Mutterleib oder gleich nach der Geburt zu tödten, als sie unter dem Zeichen bes Antichrift zur Welt kommen zu laffen. Daher bei ihnen auch die unnatürlich grausame Behandlung der Rinder.

Wollen wir aus der sehr großen und schwerlich genau zu bestimmenden Zahl der Sectenabtheilungen noch einige herausgreifen, deren theoretische Thorheiten und praktische Verirrungen am aufsfallendsten erscheinen, so seinen genannt: die Kindermörder, denen

ce für ein gottgefälliges Bert gelte bie Seclen unschuldiger Kinder ins Paradies zu befördern (?) — mehrere andre, die sich unter einander töbten (?), weil nur der in den Himmel fomme, welcher gewaltsamen Todes sterbe; die Anhänger der Abamsverbindung, benen als Sünde gilt Gelb in die Hand zu nehmen; die Stopzen, die fich kafteien; die Chlüften, die nacht beten und nacht tangen; die Bagabunden ber "Sucher Chrifti"; Die Napoleowtschini, welche den ersten Napoleon als Heiligen verehren, und so noch eine Reihe anderer find Auswüchse theils der altesten, theils der jungften Barefie. Die altesten Baretiker (Jerefi) vereinigen fich nach bemjelben Autor in folgendem Glauben: "daß am Anfange der Herrschaft des Czaren Alexei Michailowitsch Gott der Later sich auf den Gorodina in feuriger Wolfe niedergelassen und den Menschen in der Gestalt eines gewissen Danilo Philippowitsch geoffenbart habe. Fünfzehn Sahre später sei ihm von einem hundertjährigen Beibe im Dorfe Makjakowa ein Sohn Iwan Timosewitsch geboren worden, ber im Alter von dreiunddreißig Jahren von Gott dem Bater nach bem Dorfe Staraja citirt und bort mit göttlicher Kraft ausgerüftet worden sei. Gleich barauf seien Beide in Gegenwart begnabigter Beugen gen himmel gefahren". Die Lehre biefer Secte besteht in folgenden zwölf Geboten:

- 1) Ich, der von den Propheten verkündete Gott, bin zum zweitenmal auf der Erde erschienen, um das menschliche Geschlecht zu erretten. Außer mir ist fein andrer Gott.
  - 2) Wohin ihr gestellt seid, da bleibt stehen!
  - 3) Keine andre Lehre soll befolgt werden.
- 4) Haltet die göttlichen Gebote, und ihr werdet Menschensfänger sein.
  - 5) Enthaltet euch der geiftigen Getränke und der fleischlichen Lüfte!
- 6) Heirathet nicht! Wer aber schwestern werheirathet ift, lebe mit seinem Weibe wie mit einer Schwester.
  - 7) Enthaltet euch aller lästerlichen Worte!
  - 8) Besuchet nicht Hochzeiten, Taufen und Festgelage!
- 9) Stehlet nicht! Wer nur einen Kopeken gestohlen, bem wird er am jüngsten Gericht auf den Scheitel seines Hauptes gelegt werden, und nicht eher wird er Vergebung erlangen, als bis die Münze auf dem Kopfe geschmolzen ist.

- 10) Haltet diese Gebote geheim! Wenn man euch mit der Knute peitscht und mit Feuer brennt, so dulbet nach dem Beispiel der alten Glaubensmärtyrer. So werdet ihr dort das Himmelsreich und hier auf Erden den geistlichen Segen erhalten.
- 11) Gehe Einer zum Andern! Uebt Gastfreundschaft! Liebet euch! Haltet diese Gebote! Betet zu Gott!
  - 12) Glaubet an ben heiligen Beift!

Die Alt-Ritualisten (Staro-obriadtsi), ganz einsach geistlich Conservative, die sich jeder Neuerung widersetzen, erhielten sich als sest in sich geschloßne Körperschaft, innert deren keine Meinungsbifferenzen ausbrachen. Ganz anders die priesterlosen Secten; eben weil sie immer nach neuen Heilsmitteln suchten, fielen sie in eine endlose Zahl unabhängiger Religionsparteien aus einander. Iene erstern stehn der Staatsfirche noch am nächsten.

Den Häretifern rechnet der Englander Wallace auch die mit den deutschen Colonisten zusammenstimmenden "Stundisten" zu, die eben einfach evangelische Protestanten sind, sehr achtbaren Charafters.

Im lebrigen scheidet er folgende vier Classen aus:

- a) Secten, welche die Heilige Schrift als Basis ihres Glaubens annehmen, ihre Lehren aber durch Inspiration oder Erleuchtung ihrer geistlichen Häupter auslegen.
- b) Solche, welche die Schrift wenig oder nicht achten und sich blos durch die Inspiration ihrer Lehrer leiten lassen.
  - e) Die an eine erneute Menschwerbung Christi glauben.
- d) Die, welche Religion mit nervöser Erregung verwechseln und mehr oder weniger ins erotische Gebiet überschweifen. Tanzen und Springen, Selbstzüchtigung und Selbstwerstümmelung oder dann heillose Orgien gehn im Gefolge dieser Albernheiten.

Diese kirchlichen Spaltungen nun haben von langeher politische Bedeutung angenommen. Die Hoffnungen der Unzufriedenen und zumal der Polen richteten sich wesentlich auf die altgläubigen Sectirer, und seit Alexander's II. Thronbesteigung ging die jungsrussische Emigration, die ihren Centralsit in London nahm, systematisch darauf aus, die Unzufriedenheit all' dieser Abtrünnigen, Andersund Altgläubigen — welche letztere sich allein als rechtgläubig betrachten, da die Staatskirche im 17. Jahrhundert vom wahren Glauben abgefallen, also die abtrünnige sei — zu revolutionären

Zweden auszubeuten. Mit wenig Erfolg; das Wertzeug ist zu unsgefüge! Diese Erscheinung mag man übrigens als die innere Kehrseite zu den Agitationen betrachten, welche die russische Diplomatie dann und wann unter dem Schilde des Schutzes ihrer Glaubensgenossen im europäischen Südosten angesponnen hat. Doch wäre als Fundament politischer Bewegungen im Lande eher der Katholicismus zu fürchten.

Das gegenwärtige Regiment hat versöhnender Weise den Kirchenstreit etwas zur Ruhe gebracht: Die Erlaubniß zur Wiederscröffnung der in den 30er Jahren durch Regierungsbeschluß geschlossen altgläubigen Gemeindeschulen und eben so die freieren Bestimmungen über Eheschließung unter den Sectirern zählen zu den wohlthätigsten Acten der neuen Regierung. Die erstere hat Millionen von Kindern, die sonst in Unwissenheit und Rohheit aufgewachsen wären, die Möglichseit aufgethan, zu eivilisirten Mensichen und nüßlichen Staatsbürgern sich heranzubilden.

Die zweite Ur- ober Grunderscheinung russischen Lebens ist der ungetheilte Gemeindebesitz. Es war ein deutscher Reisender, der Baron von Harthausen, der hierin das langgesuchte slawische Urphänomen förmlich entdeckte, ungefähr wie wenn die Gans ein Ei findet; und dieser Fendale schon fand sich berusen, dasselbe den Russen als die Idee, zu deren siegreichem Vorkämpfer ihr Reich bestimmt sei, zum Bewußtsein zu bringen.

Fassen wir die Sache gleich fritisch an! Der Communismus im bäuerlichen Landbesitz der russischen Dorfgemeinde, welchen eben die verbohrte Slawophilenpartei im absichtlich geschärften Gegensaße zu dem vom Adel repräsentirten persönlichen Besitz als das "Urphänomen" russisch-slawischen Birthschaftslebens preist, ist das Uebel aller Uebel, der Grundquell aller gräulichen volkswirthschaftslichen Verkommenheit; und das Leibeigenen-Emancipationsediet hat leider! an diese Grundwurzel des Verderbens nicht Hand gelegt; — ob man nicht wagte zugleich auch diese sächelar gewordene Institution zu beseitigen? An der Spitze aller Besservichläge, die je gemacht worden, muß sonach stehen: Ausselung dieses ungetheilten Gemeindebesitzes und der damit verbundenen solidarischen Haftbarkeit aller Gemeindeglieder für Ausbringung der Abgaben und Prästenden.

Edardt sagt: "Besentlich auf ben ungetheilten Gemeindebesit find die rein socialistischen Anschauungen zurudzuführen, welche

einen großen Theil der Büreaufratie des Landes beherrschen und der russischen Jetzeit ihre eigenthümliche Signatur aufdrücken". Bon diesem eben so anmaßenden als vorlauten und durchaus windigen, kenntnißlosen und verstockten sogenannten Demokratismus communistischen Gepräges hat auch das Ausland in den russischen Colonien sowie durch die congreße und redesüchtigen Emissäre bereits übergenug ersahren. Ein furchtbarer Parteidoctrinarismus im Lande, ohne Studie und Ueberlegung!

Der ungetheilte Gemeindebesitz ward oberfter Glaubensjatz ber Slawophilenpartei und — was besonders bedeutend — verfnüpfte diese Coterie mit der frangösissirenden Socialistenschule Herzen's und der ruffischen Junghegelianer. Ja Herzen jelbst war es, ber im Jahr 1848 bieje Ibec neu auffrischte und fie in seiner Schrift "Bom andern Ufer" sowie in verschiedenen weitern Brojchuren zur "neuen Formel der Civilization" erhob. genannter Schrift ist enthalten ein Schreiben an Georg Herwegh, und in bem Schluftapitel: "Sociale Zustände Ruflands" wird dieselbe Materie wiederaufgenommen. Von da das ominose Stich-Beiderorts legt er jenem Institut ausschlagwort "Commune". gebende Bedeutung bei nicht nur für sein Land; er will es zur erlösenden Formel allgemein in den socialen Kämpfen und Wirren erheben, woraus des Weitern natürlich folgt, daß es der entscheidende Factor sei für die Ansprüche, welche Rußland auf eine maßgebende Stellung in der Culturwelt überhaupt erheben dürfe. Der große publicistische Naitator meint: Die neue Lehre hat es nicht mit einer Nenderung der Regierungsform — diese ist gleichgültig —, sondern der Formen des bürgerlichen und wirthschaftlichen Lebens zu thun. Das Endresultat, zu dem fie führen muß, ift bie Unterdrudung des Rechtes der Berfonlichkeit gum Besten der Gesellschaft, die Vernichtung des Monopols und des Broletariates ..... Unsere Landaemeinde ist ihrem Wesen nach nichts Anderes als die Verwirklichung der Idee, nach welcher man im Westen jett so eifrig ringt. — Eigenthümlich ferner, wie Männer von Einsicht, so Miljutin, auf den sustematischen Ruin des Abels — völlig unentgeltliche Abtretung des Bauern= landes — und daneben auf die definitive Neubegründung des socialistischen Institutes vom ungetheilten, jedes versönliche Eigenthum ausschließenden Gemeindebesit in dem neuen Rußland mit Schärfe hinarbeiten, ja das lettere Element zum Eckstein des gesammten neuen Staatslebens zu machen sich anstrengen konnten.

Die Aufhebung der Leibeigenschaft in ihren Berührungspunkten mit den Tendenzen der Philoflamen betont am schärfften die Schrift: La Russie pour les Russes. Der ländliche oder bäuerliche Charafter bes angebornen ruffischen Bejens und das Gefet des ungetheilten Landbesites wurden jo sehr in den Bordergrund gerückt, daß sie alle andern politisch-socialen Interessen absorbirten. Die Kräftigung des Bauernstandes, der allein von den fremden Cultureinflüffen frei geblieben war, bedeutete also eine neue Kräftigung specifischruffischen Wesens. In dieser Frage war die Regierung nicht frei, und die cultivirten Classen wurden betrachtet als feinen Theil an ihr habend; besonders seit der polnischen Insurrection bildete sie den Mittelpunft aller Parteiftrebungen und den Sauptgegenstand aller politischen Gebanken im Lande. Auch in den Provinzial= versammlungen war jenes Besetz des Communismus seither überherrschend, und sein Bleigewicht hängt sich mit an die Fersen der cultivirten Stände, die freie Entwicklung ihrer Kräfte hemmend. Die praktische Bedeutung jener Institution stieg sonach im 7. Jahrzehnt außerordentlich an; sollte sie ja nach den Barteiansichten ber Philoslawen der Grundstein werden für die ganze Gesellschaftsorganisation des öftlichen Europa!

Diese eigenthümlichen russischen Wirthschaftsverhältnisse scheinen altslawische Besonderheit zu sein. Mickiewicz in seinen Vorlesungen über slawische Literatur und Zustände constatirt von den selbständig sich -gestaltenden Gemeindewesen aus dem 12. Jahrhundert: Die Gemeinde verwaltete mit ihrem Nathe der Alten das gemeinsame, in den Grenzen des Dorfes eingeschlossene Sigenthum. Die Erbsichaft, wenigstens in der Art, wie sie heutzutage verstanden wird, war den Slawen undekannt; nur das Hausgeräth und der Erwerd gingen als Erbe auf die Nachkommen oder Verwandten über, der Boden war aber Eigenthum der ganzen Gemeinde. Es scheint, daß jede Familie neben ihrer Hütte einen kleinen Gemüsegarten ausschließlich für sich besaut. Daher heute noch bei den Landleuten in Polen und Rußland die Magazine, Schüttböden, Scharwerke

und viele andere Baulichkeiten bieser Art. Das in bieser Stelle angegebene Besitzverhältniß entsprach sonach genau dem, was sich bis in bie neueste Zeit in den russischen Landgemeinden findet, zum Berderben!

Denn dem Traumbilde der Slawophilen von socialistischem Glück widerspricht in den Verhältnissen jener Bauerngemeinden auch Alles: die wirthschaftliche Lage wie der sittliche Zustand und die absolute Unbildung der ganzen Schicht jenes Landvolkes.

Allgemein gehen rufsische Wirthschaftsverhältnisse und weltsländische wieder einmal wie so viele andre Dinge total aus einander. Daher hat auch der neuestens vorgespiegelte "Kamps der Arbeit mit dem Capital" für Rußland furzweg keinen Sinn. Wo ist überhaupt eine russische Capital macht zu finden? Zitowitsch hat die Frage noch schärfer so zugespist: Wo sind unsre Capitalien? und er antwortet: "Untiquidirte Schulden in den Banken und auf Pfanddrieße, überwaschene und aufgeblasene Wechzelschulden, Schulden auf Buch und auf Chrenwort — das sind unsre Capitalien". Das Geschreißel über den angeblichen Kamps zwischen Capital und Arbeit in diesem Lande sei ein leeres Ausblasen von Kauch gegen den Himmel. Und ein andrer Autor ergänzt: wie wenig vermögende Leute gebe es eigentslich in Rußland! und unter diesen seine vermögende Leute gebe es eigentslich in Rußland! und unter diesen seine die meisten Besitzer von Latisfundien, von Einlagen in der englischen Bank, oder aber Personen, die Ersparnisse machen, um ihre Kinder in einen höhern Stand zu bringen.

Wir haben bis jett überwiegend fritisch gesprochen, zu Handen der Renner. Geben wir dem weniger Eingeweihten auch noch furz ein deutliches Bild von dem Landbau und der Dorfaemeinschaft (dem "Mir"). Die Bebauungsart ist diese, daß die Gemeinde ihr urbares Land in drei große Felder theilt und jedes wieder in lange schmale Streifen. Das erste wird mit Winterforn bepflanzt das Material des Schwarzbrodes, der bäuerlichen Hauptnahrung: das zweite mit Hafer und Buchweizen; das dritte bleibt Brache und dient als sommerliche Biehweide. Das macht sonach einen dreijährigen Wechsel in der Bebauung des Bodens. Nun schaltet die Dorfgemeinde mit diesem Lande nach Belieben; fie ift ein vollkommen demokratisches Gemeinwesen mit gang constitutionellem Regiment, die Volksvertretung Herr — auch einer der schlagenden Widersprüche, auf die man in der "großen Teste des cafarischen Despotismus und der verknöcherten Büreaufratie" mit jedem

Schritte stößt. Und der Bereich dieser Bauernregierung begreift in sich etwa 5/6 der Bevölkerung. Die Gemeinde verfährt so: Abgeschen von Haus und Garten, die auf dem Baugrunde des Dorfes stehen und bes Bauern erbliches Eigenthum sind, wird ber ganze Reft (Acker= und Wiesenland) periodisch vertheilt. Gemeindeland zerfällt in die nach oben angemelbeter Bebauungs= oder Bepflanzungsart fich ergebenden brei großen Kelber; iedes Feld wieder in lange und schmale, an Flächeninhalt und Güte bes Bodens möglichst gleichartige Streifen, so viele an Bahl, als Revisionsseelen im Dorfe sind. Gang verschiedene Qualität bes Bodens ober besondre Ungleichheit in Entfernung der Grundstücke fann auch die Zerlegung des einen oder andern Feldes in mehrere Theile fordern, deren jeder dann wieder in eben jene Angahl In jedem Feld (oder Theil eines Feldes) erhält Streifen zerfällt. nun die Familie unbedingt einen Streifen, fo daß (ihr Stud Garten eingerechnet) eine jede an mindestens vier Stellen ihr ju Weitere Untheile richten sich genau nach bebauendes Land hat. bem Familienbestande; und die Regel ift keineswegs die, daß von ber Bauernfamilie eine Mehrheit von Antheilen gesucht werbe, sondern das grade Gegentheil. Die Arbeit bes Bertheilens ist Die wichtigfte und geräuschwollste Obliegenheit der Boltsgemeinde unter larer Leitung des Dorfältesten, und ihren Beschlüssen unterzieht fich jedes Mitglied mit längst angewöhnter Bietät.

Das ist also jenes Wirthschaftsssssssssseil der Welt ausposaunen; welches der deutsche Baron zuerst dem Abendlande aufgedeckt und der Engländer Wallace, einer der besonnensten Beobachter und logisch ruhiger Erklärer, neuestens genau zerlegt und deurtheilt hat. Es bildet den directen Gegensatzu den modern fortschrittlichen Verwaltungsgrundsätzen des Westens, deren geistige Factoren Freiheit und Concurrenz sind. Es zwingt dem Bauern einen bestimmten Landantheil auf, von dem er sich nicht lossagen kann, während er doch blos sein Zeitpächter ist; verhindert aber den thätig unternehmenden Mann, mehr und bleibend zu erwerben und zu bedauen; hemmt auf jedem Schritte die Freiheit des Handelns, da alle Hauptarbeiten den Bestimmungen des Gemeindebeschlusses unterstehen. Dem Bauern ist es sehr schwer, sast unmöglich, die

durch seine Geburt gegebene Berbindung mit der ländlichen Genossenschaft, in welche der Zufall ihn hineingeworfen hat, zu lösen,
auch wenn seine Naturbestimmung eine ganz andre Richtung nimmt
und andres Gewerbe ihn einen starten Theil des Jahres in die Stadt führt. Die Lösung ist um so schwerer, als die Gemeinde
solidarisch für alle Steuern und Bräuche haftet.

Diejenigen nun, welche mit großer Emphase und einem plausibeln Scheine des Rechtes ihrem gepriesenen System, das ja jeden Gemeindebürger mit einem Landantheil beschenke, den ungeheuren Bortheil zugeschrieben haben, daß es Rußland mit dem Proletariat des Westens verschone, haben abgesehen von allen andern Einwürsen die elementarste Thatsache nie einsehen wollen: wie viel von prolestarischer Existenzweise an dem ganzen gesobten Bauernstande der Russen klebt. Es ist die Gleichheit, ja wohl, die der Faulheit und der elementarsten Lebensbedingungen.

Außer den Slawophilen, auf ihr Russenthum versessenen Moskowitern von einseitiger Bildung, die dem Westen nichts entslehnen und wenig genug an ihm anerkennen wollen, ist als eine total verschiedene und viel zahlreichere Classe von Leuten für den Communismus des bäuerlichen Besitzes die Schaar der socialistischen Kosmopoliten, die Wallace nach ihrem geschicktesten Organ "die Zeitgemäßen" tauste, in die Schranken getreten.

Wir unserseits finden das ganze Wirthschaftssystem seit 11/2 Jahrzehnten bereits historisch gerichtet und meinen, daß es Schuld seiner Verkehrtheit ist, wenn der Segen der Leibeigenen-Emancipation, also der großartigsten aller neueren Regierungsmaßregeln, fast vollständig paralysirt wurde. Noch 15 Jahre später und 6 Jahre nach Aushebung des "transitorischen Zustandes" (der die Bauern noch vorläufig an die Scholle band) ist constatirt worden, daß von einem wirklichen Ausschwunge der Production im Lande keine Rede, daß im Gegentheil die Landwirthschaft in stetigem Rückgang begriffen sei. Das System drückt in einem Bolke, das ohnehin jedes Individualismus entbehrt, vollends noch allen Trieb zu individueller Thätigkeit nieder.

Im einseitigst gerichteten Interesse wird von der hartnäckig verbohrten Slawophilenpartei folgende Behauptung über den Gang der neuen rufsischen Geschichte aufgestellt: Der geschichtliche Ablauf im Vorschritte ruffischer Civilisation steht mit dem Gang und Geichick ber andern Bolfer und Staaten in birectem Biberfpruch; die Rassen des Westens schritten von Ancchtschaft und Stlaverei zur Freiheit vor, umgefehrt die Russen. Die Pravda Russkava. bas älteste Dentmal ber Landesgesetzgebung, ins erfte Jahrtausend christlicher Zeitrechnung zurückgreifend, fannte feine körperliche Buch-Ihr folgten die graufamen Criminalstrafen des Czaren Mexis Michailowitsch und diesen die blutige Herrschaft Beter's I. Im 16. Jahrhundert trat Leibeigenschaft an die Stelle der früheren Bauernfreiheit. Anftatt ber lauten und energischen Stimmen, Die man früher in den nationalen Versammlungen hatte hören können, stoßen wir im 18. Jahrhundert auf ein unnatürliches Schweigen, jene stumme und duftere Stille, die fich auf das Bolf legte. -Nun hat es schon an sich nach Allem, was wir über Ursprung und Fortgang Diefes autofratischen Staatswesens sowie über ben Charafter des Hauptbestandtheiles der Bevölkerung missen, viel größere Wahrscheinlichkeit für sich, wenn andere tüchtige Kenner diese ganze Darstellung als Barteiwahn erklären. Bernhardi sagt: "Die unumschränkte Gewalt bes Landesherrn als Erben bes Rhans der Goldenen Horde war ganz von felbst da, als naturwüchsig und selbstverständlich; sie lag in der Gesammtheit des Zustandes; wo hätten seit der Vernichtung Groß-Nowgorods die Elemente einer andern Verfassung hergenommen werden können? Das ruffische Bolt hatte im Allgemeinen gar feinen Begriff von einer andern Regierungsweise". - Schon zur Zeit Guftav Abolf's lautete ein an diesen abgehender Bericht: "Anechtschaft sehen die Moskowiter nicht für eine Schande, sondern für eine Ehre an; alle rühmen fich bes Groffürsten Stlaven zu fein, auch wenn er Ginem befiehlt Bater und Mutter zu erschlagen". — Abel, Bojaren und Fürsten waren grade wie der gemeine Mann ben forperlichen Strafen ausgesett, ohne sich badurch entehrt zu glauben. Mit dem Schwinden der letten Theilfürstenthümer und des Restes partieller Localfreiheit finkt auch das sittliche Bewußtsein im Bolk immer tiefer.

Was nun im Weitern die philostawische Partei betrifft, so hing sie sich frühe schon und fortwährend eine sogenannte demostratische Tendenz um, welche die Devise ausgab: die ganze russische Aristotratie ist von den eingedrungenen fremden Culturelementen

verdorben; die Wiedergeburt der Nation kann nur von dem noch in ursprünglicher Reinheit unverderbt gebliebenen Bolke, in allerserster Linie seinem tüchtigsten und zahlreichsten Vertreter, dem Bauernstand, ausgehen. Daneben trägt sie die Anhänglichkeit an die orthodox griechische Kirche und byzantinische Theologie zur Schau. Daher die Erscheinung: während alle andern liberalen Parteien gegen die herrschende Kirche Krieg sührten, sanden die Slawophilen in der Geistlichkeit eine Stühe und Bundesgenoffin.

Die Romantifer, die gang besonders im Mosfauer Studentenfreis vertretenen Anhänger der deutschen Philosophie und des franzöfischen Socialismus - "Savadnifi" = Bestlinge - auf ber einen. die Slawophilen auf der andern Seite: das find außerfte Bartei-Die letteren stellen die innere Seite der flawischen Nationalbestrebungen dar; nicht dabei stehen bleibend in politischen Fragen flawisch zu sein, verkörpern sie eine vollständige, ganz flawische Weltanichauung. Banilawistische Bünsche und Tendenzen beaten auch die erstern. Beide Richtungen fanden sich übrigens zusammen im Saß gegen die bestehende Ordnung, in der Begeisterung für das gedrückte niedere Bolk, das ihnen gegen die entartete Aristofratie und verdorbne Betersburger Büreaufratie als Schild dienen follte, und (was das Wichtigste) in der Idee des altruffischen Gemeindebesities. Das Zuneigen zu den extremsten und radicalsten Lehren des französischen Socialismus oder gar Communismus, ebenfalls ein gemeinsames Erfennungszeichen, war der Rüchfchlag gegen die Tyrannei der herrschenden nikolaitischen Doctrin; was am ärgsten vervönt war und im härtesten Begensage zur bestehenden Ordnung ftand, zog die jungen Röpfe mit dem größten Reiz an.

Die von den Slawophilen mit fünftlichen und kleinlichen Hülfsmitteln in Scene gesetzte Rückehr zum Volke — lächerliche moskowitische Kleidung als angebliche Wiederausnahme des altenationalen Costüms; Zuwendung zur griechisch hypokritischen Orthodoxie — war doch im Grunde ganz ungeschickt und wenig volksthümlich; das Volk begriff die Leute nicht und lachte sie aus. "Weder die byzantinische Kirche noch der Kreml in Woskan werden jemals der künftigen Entwicklung der flawischen Welt irgendwie behülflich sein." Geistreiche Beodachter hatten in Bälde steissten unverbesserzlichkeit, Unspruchtbarkeit und unüberwindliche Arbeitssichen als die

Haupteigenschaften dieser Partei erkannt, und ein solcher zeichnet die Leute ganz gut wie folgt: "Statt ihrem eigenen Sate, daß das Slawenland eine Welt für sich, eine primitive Offenbarung mit eingebornen Gesetzen, ein Reich des Heils zu geben, and sei's auch nur in einem Bruchtheilchen, spielen diese Herren lieber bequen, im Cabinette mit den Rechenpsennigen ihrer Einbildung, errichten auf den Trümmern des Aristoteles und Hegel eine neue anatolische Philosophie, deuten die lycischen Inschriften aus dem Russischen, erkennen in der Alhambra ein flawisches Bauwerk — weil im früheren Mittelalter viele slawische Sklaven nach Südspanien verstauft worden seien, in Tizian einen slawischen Maler — wegen der Riva de' Schiavoni, in Gluck ein flawisches musikalisches Genie — weil er in Prag erzogen wurde".

Alhnherr und Vorläuser dieser Schule kann Schischkow genannt werden, der unter Nikolaus einmal als Unterrichtsminister leidensschaftlicher Gegner der Aufklärungstendenzen des verstorbenen frühern Czaren war. Schon um die Wende des Jahrhunderts erhob er sich als Wächter des slawischen Volksthums und der rein nationalen Entwicklung gegen die europäisirenden Tendenzen der jungen Schule, insbesondre gegen Karamsin's Bemühungen um Bestreiung der Sprache von den slawonischen Ueberlieferungen und um Herstellung einer dem Französischen nachgebildeten Literatursprache. Sein Ankämpsen gegen die in der hohen Gesellschaft einsgesleischte Gallomanie hatte ihn rasch populär gemacht. Ganz besonders trat er als der erste unabhängige Kritiker von Peter's d. Gr. Reformen auf, deren verhängnisvollen Einfluß auf den Volksgeist er nachwies.

Was die Slawophilen im Innern, das sind die Panslawisten nach außen. Ihr Treiben hat noch weniger Halt. Die Idee eines großen allumfassenden slawischen Bölkerbundes unter Rußlands Führung ist nicht alt. Die Anstöße datiren so seit dem Iahr 1815, sind also jener restaurativen Zeit des systematischen Rüchwärtsblickens nach dem Alten, des allgemeinen Ausledens der verrosteten und verslebten Dinge, des Kokettirens mit den Urnationalitäten entsprungen, in welcher auch die "Teutschthümelei" abgestandenen Andenkens

aufgetaucht ist. Wie diese ist der Panslawismus ein neues Berbarristadiren in willkürlich gesteckte Grenzen. Aber mit der Zeit ward er gewaltig und selbst nach praktisch einschneidender Wirkung surchtsdar. Die Doctrinen der Moskauer Zeitung und ihres Redactors auf dem Höhepunkt ihres Anschens d. h. in den 60er Jahren galten als so unantastbar, unwiderstehlich und von umsassendstem Einflusse, daß man behaupten durste: nie und nimmer, vielleicht höchstens den Père Duchesne der ersten französisischen Revolution ausgenommen, habe die Tagesliteratur gleiche Macht geübt. Sie zunächst bestimmte das grausame Schickal Polens. Heute hat die Ersahrung zene Schwärmereien, die zeds geschichtlichen und ethnographischen Rückhaltes entbehren, so gewaltig abgefühlt, daß dem fanatischen Idol nur noch spöttelnde Stepsis entgegengehalten wird.

Die zum Glüd consusen Träumereien der Panslawisten spiegelsten sich noch neuerdings in einer Rede des greisen Prosessors Pogobin, welcher die Prophezeihung vorbrachte: das heutige Moskau, die heilige Stadt des Czarenthums, werde die Herrschaft über die Welt gewinnen und das europäische "Barbarenthum" durch die slawische Civilization vernichten! — Schön! Nous attendons.

Dieselbe Partei, welche organische Entwicklung, Aufrechthaltung wahrer Bolksthümlichkeit und Befreiung von dem Joch staatlicher Doctrinen auf ihre Fahne schrieb, ist namens ihrer Principien und der Staatseinheit praktisch dahin gekommen, die verwandten slas wischen Stämme unerträglich zu vergewaltigen. Die Welt hat davon noch allerneuestens genug erlebt: das Ruffenthum hat vor unsern Augen in Serbien und Bulgarien seine vollständige Unsfähigkeit zur Herstellung bürgerlicher Ordnung bewiesen.

Slawophilenthum und Panflawismus find ganz junge Tendenzgeburten, gegen die 40er Jahre in den Sübslawen aufgetauchte Gedanken und Srebungen, erst im Laufe der 50er als anerkannte Parteidoctrin in Rußland aufgetreten und neuestens erst von Bebeutung geworden. In früherer Zeit ward einzig und allein das kirchliche Band betont, Rechtgläubige gesucht und unterstützt, nicht Stammesbrüder, die von dieser Brüderschaft nichts wissen wollen.

Mackenzie Wallace hat gesucht jene lächerlichen Prätenzionen von der Partei abzuladen. Wag sein, daß gemäßigtere Leute bei ihrem Banner standen und daß der Engländer von ihnen nur

Neußerungen vernahm, wonach es sich nicht eigentlich um den Kampf gegen die europäische Eultur handelte, sondern blos gegen die unhaltbar und wehrlos zu Allem greisende Aufnahme derselben durch ihre Landsleute. So viel ist berechtigt. —

Einige Betrachtungen über specielle Ländergebiete und Bölfersichaften, über gewisse Beziehungen zum Auslande und endlich über die Ersahrungen der letten Jahre.

Runächst die Oftseeländer. In den baltischen Provinzen läuft ein mächtiger und gefährlicher Kampf ab gerade gegen die banund philoslawischen Ruffificirungsgedanken, welche ähnlich wie in Bolen und Litthauen alle nicht ruffischen Elemente nationali= firen oder austreiben möchten, den gangen Germanismus fammt seiner Cultur. Und in biesem fanatischen Verlangen greifen bie mit Liberalismus und Befreiungsgedanken um fich schlagenden Demokraten zu allen Mitteln, auch ben grausamsten. Das hat Polen furchtbar erfahren. Die Murawiew und Kaufmann find ihnen grade die rechten Leute. Zu dem Zwecke wird auch der Berfuch zum Herrschendmachen ber ruffischen Sprache durchgeführt. Jene Bartei, unter der ausgehängten Kahne zeitgemäßen Fortschrittes und allgemeiner Freiheit und Gleichheit, möchte überhaupt alles organische Leben in einem Lande vernichten, welches seit sieben Jahrhunderten gewöhnt ist germanisch-protestantische Civilisation als die natürliche Basis seiner Entwicklung zu betrachten.

Das baltische Leben in den letten 60 Jahren drängte sich fast in seiner ganzen Substanz zusammen um die Sorgen und Kämpse sür Hebung des Bauernstandes. Zwar wurde schon 1816, 17 und 19 in allen drei Provinzen die Ausstellicher Form: Modus der schaft durchgesührt, sedoch unter unglücklicher Form: Modus der "freien Contracte", welcher dem Bauern keine genügende Existenzs basis dot und kein freies Grundeigenthumsrecht sicherte. Sie wirkte darum dei Beitem nicht so segensreich, als man erwarten konnte. "Der lettisch» finnische Bauersmann wurde persönlich frei, aber eigentlich heimathlos." Erst nachdem das Elend des Jahres 1843 viele Tausende von Letten und Esthen, die nachher ihren Schritt bereuten, in den Schooß der griechisch» orthodogen Kirche getrieben, ward die Umwandsung des Pachtverhältnisses in freies bäuerliches Eigenthum betrieben; damals wurden auch die Rechtseinrichtungen

bieser Landschaften zum erstenmal in einem Cober gesammelt. schon fand sich ber beutsche-Charafter jenes Brovinziallebens ichwer Der Uebergang von der Frohne zum Bachtsustem und zur Befestigung des bäuerlichen Grundbefitics erwies sich als sehr schwer und erst in letten Zeiten eher durchführbar. Die junge baltische Presse hat mit Energie den Rampf aufgenommen für die zeitgemäßen Reformen: Besserung der bäuerlichen Zustände. Aufhebung des blos adeligen Grundbesitrechtes. Neugestaltung der längst alt und eng gewordenen Verfassung, Vermittelung der überkommenen Ginrichtungen mit den Zeitideen, als wesentlichsten und schwersten den harten Vertheidigungskampf des deutsch-protestan= tischen Elementes gegen die erbitterten Anfälle der ruffisch-mostowitischen Breffe. — Seit der Mitte der 50er Jahre haben sich übrigens Aufgaben und Strebungen ber Oftsecländer ungemein verändert und erweitert. Als die Hauptfactoren, die dazu mit= wirkten, sind genannt: Die innere und äußere Umgestaltung Rigas. bie vollständige Beseitigung der Frohne und anderer auf dem Landvolke ruhenden Lasten, Reorganisation des Bolksschulwesens und ber Berkehrsmittel, Erwachen ber Breffe und gesteigerte Deffent= lichkeit; vor Allem aber der Gegensatz, in welchen alle drei Provinzen (Liv-, Efth- und Kurland) zu den Bestrebungen der Moskauer Demofratie getreten sind. — In Livland speciell war bis in die 40er Jahre hinein ein Stillleben zu notiren, das einem glücklichen Idull gleichen konnte und doch nur verderbliche Stagnation mar. ruhend auf verjährten und tief gewurzelten Uebelständen, Kurzsichtigkeit der Bürger, Lauheit und Bequemlichkeit der Geiftlichen. Engherzigkeit und Mangel alles politischen Scharfblickes bei ben Gutsbesitzern. Elend und Berkommenheit beim stummen Bauernstande. Die 20er und 30er Jahre hielten die Fragen der staatlichen Entwicklung noch gang im Hintergrunde; Entfaltung der Brivateristenz und möglichst reiche Entwicklung der Individualität. dazu die durchaus socialistisch sich gestaltenden Fragen nach den gesellschaftlichen Einrichtungen und Formen waren das allein Bewegende.

Gradezu als der centrale Quellpunkt der deutschen Cultureinflüsse in diesen Provinzen hebt sich die Universität Dorpat heraus. 1802 stellte Alexander I. sie wieder her; damit war einer ber heißesten Bünsche des Landes erfüllt und kurzweg eine neue Epoche der baltischen Provinzialgeschichte und Culturentwicklung begründet. Allgemein gültige Ehrengerichte, denen kein Studirender sich entziehen darf, bestehen dis jest blos hier, und ihrer rechtzeitigen Einführung wird gar so viel zugeschrieben, daß da das Studentenleben eine höhere Entwicklung angenommen habe als das deutsche, daß Dorpat allein einen Studentenstaat lebend erhalten hat, an dem Alle theilhaben.

Seit der Propaganda für die griechisch-unirte Kirche in den 40er Jahren und dem oben erwähnten Abfall eines starken Theiles livländischen Landvolkes sind die Deutschen der Ditseeländer in der Hauptstadt sehr reservirt geworden und sondern sich als eine ganz bestimmte, auf ihre eignen Ziele ausgehende, von Russen wie Reichsbeutschen abgeschiedene Landsmannschaft. Die neueste Zeit hat erwiesen, daß jene kirchlichen Bekehrungstendenzen blos die Einleitung sein sollten zu viel heftigeren Angriffen auf das Deutschsthum der Provinzen und ihre gesonderte geschichtlich-staatliche Stellung. Dieser Kampf ist noch in keiner Weise zur Ruhe gekommen.

Auch hier sollte das Ruffische zum ausschließlichen Unterrichts= mittel erhoben werden. Rimmt boch der Unterricht in dieser Sprache bereits ben fünften Theil ber gesammten Schulzeit ein! Weiter gemacht wird in den Verlockungen zum Uebertritt in die griechischeorthodore Kirche, wozu man namentlich beim ländlichen Broletariat ein fehr überzeugendes Reizmittel verwendete, nämlich bie Butheilung gemiffer Landparzellen von Krongütern an zugängliche Seelen. Unter ben Auspicien bes einflugreichen Slawophilen Jurij Samarin ward in den ausgehenden 60er Jahren ein ein= schneidender Beamtenwechsel in ben höchsten Stellen durchgeführt, um antideutsche Oberbeamte zu haben, deren Kähigkeit in gar keine Frage fam; Die zeitgemäße Umbilbung bes Städtemefens, ber landständischen Verfassung und ber Rechtspflege vollständig verfahren und verwirrt: die constitutionellen Rechte der Provinzen und die Anstrengungen zu ihrer Aufrechthaltung aussichtslos niebergetreten; Die deutsch gefinnte Presse gedrückt und bafür die moskowitische in jeder Beise gefördert; ruffische Rirchen und Schulen eingerichtet. Einführung ber ruffischen Gerichtsordnung ist beabsichtigt und die Zerreißung der beutschen Herzogthümer in der Civilverwaltung angebahnt.

Das Stärkste in modernster Russissicirung ist aber nicht einsmal das; sie greift noch tieser ins eigne Fleisch hinein. Mit Recht wird als die unbedenklichste Gewaltanstrengung des Unificationssfanatismus der Versuch ausgelegt, auch die von nicht weniger als 12 dis 13 Millionen gebrauchte kleinrussische (ruthenische) Sprache durch Besehl aus dem geselligen Verkehr und der Literatur auszutreiben.

Eigenthümlich haben sich die Finnen entwickelt, ein Stamm, der als sehr arbeitsam und zuverlässig erklärt wird. Jeder Finne, auch der ärmste, kann lesen und schreiben. Die volksthümliche Stammpoesie ist sehr reich; des gelehrten Finnländers Lenroth Bolkslieders und Legendensammlung "Kalewala" enthält epische Gedichte, von denen Jakob Grimm sagt: sehr viele dieser Epen seien in Bezug auf Treue der Naturschilderung und reiche Phantassieschöpfung der homerischen Gesänge würdig.

Und wieder eine hervorragende Specialität stellt Kleinrußland oder die Ufraine dar. Der fruchtbare Boden, die üppige Natur und die mäßigen Bedürfnisse der Landbevölkerung haben auch den Geist des Bolkes bedingt, das träge geworden ist, dafür aber liebense würdige Eigenschaften zeigt, wie warmen und seinen poetischen Sinn, gewecktes Schönheitsgefühl, einen innerlich anmuthenden und melobischen Charakter der Gesänge und ihrer Tonweisen.

Südrußland war noch vor 100 Jahren eine Wifte, die man bis in die Regierungszeit der Kaiserin Anna das Land der Tartaren nannte; jest sind Odessa, Taganrog, Kertsch und Sebastopol blühende Handelsplätze. Wie viel aber noch geschehen könnte und sollte, das beweist der Umstand, daß auf den üppig fruchtbaren Steppengebieten ungefähr zwei Willionen Menschen leben, während dieselben mit Leichtigkeit die zehnsache Jahl nähren könnten.

Sibirien. Alle Kenner Sibiriens verkünden diesen ungeheuren Ländergebieten, in denen die extremsten Klimadifferenzen und Fruchtbarkeitsgrade von der absoluten Dede und Starrheit dis zur südlichen Neppigkeit sich ablösen, eine große Zukunft. So meinte schon
in den 30er Jahren ein politischer (Vefangener: dieses Land werde
bald aushören eine Stätte des Schreckens und der Unfreiheit zu

sein, da es alle Hülfsmittel besitze, um zu Wohlstand und Freiheit zu gelangen. Als Pfänder einer glücklichen Zukunft können schon drei Umstände gelten: der Mangel des Abels oder überhaupt eines privilegirten Standes, die geringe Zahl der Beamten, die Natur einer Bevölkerung, die nie leibeigen gewesen ist und sich selbst zu regieren versteht.

Endlich Rufland in Afien. Mit dem Fortschreiten auf füdasiatischem Boden steht es gar sehr anders und flarer als mit den Herrschaftsplänen in Europa. Gegenüber jenen verfallenen mohammedanischen Barbarenreichen fommt den Ruffen wirklich eine einili= satorische Mission zu und mit ihr die Berechtigung des beherrschenden Borgebens. Gab ja gar bas Londoner Athenaum zu: "Der Fortschritt der Russen in dieser Richtung ist gleichbedeutend mit dem Eintritte ber Gesittung in einem ber am meisten barbarischen und unbekannten Binkel der Erde". Seit dem Niederdrücken des polnischen Aufstandes ist ein fräftiges Borgeben in Usien bemerkbar. Unterftütt wird es durch ein diesem Bolf innewohnendes Colonisations talent, welches annähernd bem bekannten ber Engländer die Wage Cucheval-Clarigny sagt darüber: "Die Hauptstärke der rusfischen Macht liegt in den Eigenschaften, welche aus dem ruffischen Solbaten das vorzüglichste Instrument der Eroberung und Coloni-Gehorsam und tapfer, genügsam, ohne Murren iation machen. alle Mühen und Entbehrungen tragend, zu Allem bereit, baut Dieser Soldat die Straffen, reinigt die Canäle und stellt die alten Dämme wieder her. Er bereitet den Bacftein, aus dem er hintennach die Mauern der Festungen und Casernen baut, in denen er wohnen joll, verfertigt die Batronen und Augeln; er ist Maurer. Gieger und Zimmermann je nach bem Bedürfniß des Augenblicks, und am Tage, nachdem er aus dem Dienft entlassen worden, wird er gang geschickt ben Pflug führen. Mit solchen Werkzeugen zu ihrer Berfügung wird die russische Macht nie zurüchweichen; einige Jahre genügen ihr, um die Eroberung jeder Gegend, wo fie Fuß gefaßt hat, zu vollstreden". - Der Beweis ist gegeben. -

Die tausenbfach besprochne vrientalische Frage soll hier weiter gar nicht berührt werden. Historisch nur Eins: Weniger bekannt als die einschlagenden Verhältnisse der Gegenwart ist die fast fatalistisch auffallende Erscheinung, daß der instinctive Zug nach dem

Süden ein sehr alter, daß bas Berhältniß zu Byzang ichon zu jener Zeit ein bedrohendes war, als die Reophyten des Dnieper von dort ihre Religion holten. Go sei in dem Suf einer der Reiterstatuen zu Buzanz die Borbersagung verborgen gefunden worden, daß eines Tages die Männer des Nordens sich der Hauptstadt des Reiches bemächtigen würden. — Rurz, uralt ist bas Berhältnik zu dieser Culturstadt des Drientes, freundlich und feindlich, gleich eng auf geiftlichem und weltlichem Boden, cultivirend. von der gefeierten zweiten Capitale des Römerreichs und des Christenthums aus, mit Eroberungsgelüsten ber Ruffen von jeber Interessant ist die schon in sicherer Klarheit auf die verickt. neuesten Unstrebungen hinüberweisende Einsicht des venetianischen (Befandten Giacomo Soranzo am Hofe Suleiman's I.: "Der Großfürst der Moskowiter wird von dem Großherrn vorzüglich deshalb gefürchtet, weil er berselben griechischen Kirche angehört wie die Bewohner von Bulgarien, Bosnicn, Serbien, Morea und Griechenland, welche ihm darum sehr ergeben find. Diese Bevölkerung wird auch immer bereit sein die Waffen zu erheben, um sich von der türkischen Sklaverei zu befreien und sich der Herrschaft des Groffürsten zu unterwerfen". Ober wie im 17. Jahrhundert der Franzose des Hayes meint: der Groffürst von Moskau sei immer lieber in gutem Einvernehmen mit dem König von Versien gestanden, als daß er ben Ottomanen Gelegenheit geboten hätte ihre Macht auszudehnen, was ihm schlieklich höchst nachtheilig werden müßte. — Kurz, beide "Mächte sahen sich bald auf Mißtrauen und feindliche Rivalität angewiesen, bas liegt in der Natur der Berhältniffe.

Für Gegenwart und Zukunft wird die Haltung Rußlands zu dem neuen Deutschland von maßgebender Bedeutung. Ich halte davon Folgendes: Diese Stellung ist, was beide Bölker betrifft, bei Weitem nicht so glatt und klar, wie sie eine Zeit lang von beiden Regierungen angebahnt scheinen mochte. Der Volksinstinct wird sich gegenseitig nie befreunden. Die russische Armee und Presse haben sich der Consolidirung der norddeutschen Militärmacht nichts weniger als günstig gezeigt. Vielleicht fürchtet man dort sür die beiden schwachen Punkte — Polen und die Ostseeprovinzen. Geht durch den Volksgeist diese und jenseit der Memel das vorsahnende Wehen einer stürmischen Zukunst? Ich deute Ia. Einmal

werden Deutschland und Rußland nothwendig auf einander stoßen. — Ein Grund neben gewichtigeren, weshalb ein haltbares intimes Bündniß zwischen deutschem und russischem Geiste nicht denkbar sein kann, ist der von den genauesten Kennern constatirte Umstand, daß die eingesteischten Russen, Panslawisten und Radicale, schon vor manchem Jahrzehnt sich zu dem Glauben bekannten: die russische Unsreiheit sei wesentlich das Werk deutscher Einslüsse, und erst müsse die Einwirkung der Deutschen auf den europäischen Osten gebrochen sein, bevor eine Emancipation der slawischen Rasse möglich werde.

Staat, Gesellschaft, Civilisationsbewegung. Neueste Zuftande: Bon organischem oder gleichmäßigem Nationalfortschritt fann nicht geredet werden bei einem Bolke, das in zwei ganglich gefonberte Barteien aus einander fällt. Es find die Gebildeten und die "schwarze Brut (tsehorni narod)" d. h. eine halbe Million Brivi= legirte gegen 80 Millionen, die nichts gelten; jene vollständig in ber westeuropäischen Civilisation aufgehend, diese total von ihr "Eine kleine Zahl frangösisch erzogener, in Luxus aufgewachsener, elegant gebildeter, uniformirter und besternter Ruffen tritt ohne jede Vermittlung neben der an Zahl hundertfach überlegenen Maffe ber bärtigen, unwiffenden, fraftigen, frommen und dabei gelehrigen Bevölkerung auf ...... Die Unterschiede stehen ichroff neben einander: Balafte neben Hütten, prachtvolle Städte in öber Gegend, eine hundert Meilen lange Gisenbahn, die amischen Anfangs- und Endpunft feine Stadt berührt, Ananashäuser, wo fein Korn wächst, Ueberfeinerung neben Robbeit" (Moltfe). — Ueberall fein Mittelstand, fein Bindeglied; im Innern und Neußern, in Befen und Erscheinung die härtesten Begenfäße.

Die unbeschränkte Czarengewalt ist in so fern ein patriarschalischer Despotismus, als das ganze Staatsverhältniß genau den Charafter der antisen Familie trägt: der Staat nur die erweiterte Familie, sein Herrscher universaler Repräsentant der väterlichen Gewalt. Der Russe saget: "Wie können menschliche Sahungen das göttsliche Recht eines Vaters beschränken"? Das wird jedem Beobachter klar, daß für dieses Volk alle Theorien von repräsentativer Versfassung rein sinnlos bleiben; zugegeben muß den gre mal gre werden, daß die unbeschränkte Gewalt eine Nothwendigkeit sei in einem Lande, wo überhaupt Nichts geschieht, das nicht von oben

befohlen ware. Nur stellt sich die Frage wieder so: Ist nicht der vollsständige Mangel an persönlicher Initiative und Thatkraft eben die taube Frucht jener Autokratie, die auf den blinden Gehorsam abstellt?

Der ganze Staatsorganismus hat nach A. Herzen's geistvoll eindringlichen Worten keinen Salt noch Bestand: "Unser Gouvernement liebt die Neuerungen bis zur Thorheit; es läßt Nichts bestehen, sondern verändert das Borhandene unaufhörlich; jede Regierung stellt die Schöpfungen ihrer Vorgängerin in Frage: beute verbietet man, was man gestern befahl". "Hölzerne Mauern" auch die Wohnung des Absolutismus. — Ober nach Turgenjew's größerem Roman "Rauch" ("Dunft"): "Im ruffischen Leben ift Alles Rauch und Dunft! Ueberall ficht man neue Gestalten in der Bilbung begriffen; eine Erscheinung jagt die andre; im Befentlichen aber bleibt Alles, wie es gewesen. Alles treibt und stürmt irgendwohin, und nirgends wird Etwas erreicht. Der Wind ichlägt um, und die Maffe wirft fich auf die entgegengesette Seite, um baffelbe ruh- und zwecklose Spiel zu beginnen ..... Dunft, Richts weiter".

Daraus erklärt sich auch, daß die große Reforms und Gesetzgebungsarbeit Alexander's II. an den Gesellschaftssitten Wesentliches noch nicht zu bessern vermocht hat. So seien die Gesetze über Organisation des Unterrichts, über Herstellung provinzieller Selbsts verwaltung, über die neue Gerichtsordnung seit sechszehn Jahren fortswährend ums und umgewandelt und hundertsach in Frage gestellt. Alles Sandbauten! Die volle Wirkungslosigkeit der im Constitustionswege zugestandenen Rechte ist gegenwärtig schon nachgewiesen am Gang der landständischen Verhandlungen, dem neuen Gerichtswesen (Geschwornengerichte) u. A. m.

"Man ist von dem einen User abgesahren, ohne ans andre gelangen zu können."

Wenn der Westländer, auch nachdem er viel von Land und Lenten in Rußland gesehen oder viel darüber gelesen und nachstudirt hat, immer und immer wieder von gewissen frappanten Erscheinungen, die er nicht oder doch nicht so erwartete und nicht unterbringen kann, betroffen, aus dem Concepte gebracht wird: so mag das daher rühren, daß er allzu leicht die noch ganz nahe rohe Vergangenheit des Landes übersieht oder vergißt. Stark und

voll ist betont worden: das Räthsel der widersprechenden und unberechenbaren Erscheinungen löse sich mindestens zur Hälfte, wenn man bedenke, daß die Ruffen der zweiten Sälfte unfere Sahrhunderts Sohne und Enkel von Leibeigenen oder von Herren der Leibeigenen sind und die Zustände, die allerdings, auch wenn wir die regelrechte Stock- und Brügelstrafe nicht einmal in Rechnung ziehen, keinen milberen Ramen als den der Barbarei verdienen, noch mit erlebt haben. So seien bato noch fast alle ruffischen Raufleute Sohne von Leibeigenen, beren Bater die Erlaubniß gur Abwesenheit vom Herren-Gut oder Dorf mit einer nach der Erwerbsfähigkeit und dem Belieben des Gutsherrn bemessenen Ropfsteuer (Dbrof) erfaufen mußten. Der geist= und kenntnikvolle anonnme Berfaffer des neuesten Buches "Rufland vor und nach dem Kriege" (derfelbe, der die vorausgegangenen gleichartigen "Bilder sund neue Bilder] aus der Betersburger Gesellschaft" geschrieben) meint dazu ipitig und mahr: "Daß hinter ben glatten, eleganten Barbe-Officieren, Aristofraten, Beamten u. f. w., die der Ausländer als Repräsentanten der russischen Nation kennen lernt, nicht selten asiatische Despotennaturen lauschen; daß die gewandten, mit der Technif des westeuropäischen Verkehrs vertrauten Geschäftsleute und Sändler Mostaus und Betersburgs fich mitunter als religioje Tollhäusler schlimmfter Art entpuppen; daß der sanfte, liebenswürdige und gebuldige Mushik (Bauer) unter Umständen Türken und Ticherkeisen an Wildheit und Barbarei übertrifft; daß an der Newa, Wolga und Mostwa immer wieder Dinge paffiren, die im übrigen Europa "unmöglich" gewesen wären: bas hört nicht auf Gegenstand endloser Verwunderung von Deutschen, Franzosen, Engländern u. f. w. zu sein". Und doch sei das Alles erklärlich, sobald man nur die Antecebentien des heutigen Rufland nicht auker Acht laffe, des faiferlichen Hauses, des Abels und der Beamtenkaste, der Geiftlichkeit, des Bürger- und Bauernstandes.

Belches Bild bieten nun die allerjüngsten Zustände?

Die Beantwortung muß an den letzten Türkenkrieg knüpfen, der die ganze öffentliche Meinung auf's Fürchterlichste erschüttert und unterwühlt hat.

So wurde von den traurigen Zuständen zu Feld constatirt: Die verachteten Türken seine besser bewaffnet, besser ausgerüftet

Ĺ

und weitaus reichlicher verproviantirt; die russische Feldpost über alle Maßen erbärmlich, eigentlich gar nicht functionirend; das Intensbanturs und Verpflegungswesen durch die dentbarste Unkenntniß und Unredlichkeit völlig verdorben; die Verwaltung der Spitäler und das Medicinalwesen von grauenhafter Unordnung und Organissationslossische angesteckt.

Das ganze neueste Regierungsspiftem zeigt nach dem eben berufenen Autor folgendes Janusgeficht: "Auf ber einen Seite Deffentlichkeit und Mündlichkeit der Gerichtsbarkeit und Geschwornengerichte - auf der andern Scite eine Pragis, welche migliebige -Bersonen allen Gerichten entzieht und auf "administrativem Wege" nach Sibirien sendet; auf der einen Seite jährliche Beröffentlichung des Büdgetvoranschlags — auf der andern Mangel aller Controle über Innehaltung desselben; auf der einen Seite Abschaffung der förperlichen Züchtigung als Criminals und Disciplinarstrafe auf der andern unaufhörliches Brügeln in der Stille; auf der einen Seite Anerkennung des Princips der Selbstwerwaltung von Städten, Provinzen und Rreifen - auf der andern Unmöglichkeit, von dieser Selbstverwaltung irgendwelchen Gebrauch zu machen, der dem Gouverneur, dem Gouvernements-Gensdarmerie-Chef, dem Minister ober einem Ministerialrath mißfällig wäre; auf ber einen Seite ftrenge Abgrenzung ber ben einzelnen Behörden zustehenden Befugnisse, Trennung der Justig von der Verwaltung bis in die kleinsten bäuerlichen Gemeindebehörden hinab — auf der andern schrankenlose Willkür der höheren Verwaltungsstellen, die zwischen ihnen unterstellten Bolizeibehörden und unabhängigen Gerichten feinen Unterschied machen und über denen eine geheimnisvolle, gleich gewissen Gottheiten nie bei ihrem Namen genannte "oberste Oberinstang" (Die dritte Abtheilung) waltet, welche unter Umftanden zugleich Abministration und Gericht, judex a quo und judex ad quem ist!"

Folge all bieses trostlosen Schwankens ist heute diese: Die erschreckendste revolutionistisch-nihilistische Propaganda und maßlose Willsüracte auf beiden Seiten. Politische Morde an hervorstehenden Persönlichkeiten oder sogenannten Verräthern an dem "Werk" sind an der Tagesordnung; politische Processe gegen Einzelne und Massen, mit Scandalauftritten, lösen sich ab; Gewaltacte, Erpressungen für den Revolutionssond und Brände

folgen in unerhörter Raschheit und Kechheit, von diesen allein im Juni 1753 Fälle, deren Ursache unbekannt geblieben, ganze Städte sind bedroht worden. Erschütterung aller bestehenden Autoritäten wird füglich als die Signatur der allerneuesten Geschichte Rußelands bezeichnet. Eine allgemeine Auflösung und Zersetzung laborirt an dieser Gesellschaft herum, und die Regierung ist rathlos. Sie erschöpft sich in bornirten und übrigens regelmäßig nicht durchsgesührten Reactionsmaßregeln. Wie würde sich Nikolaus I. entsetzen ob der heutigen Form seines starren Beharrungsstaates, welcher der Hort der Ordnung und des Conservatismus sein sollte, bestimmt der westländischen Revolution einen Damm entgegenzusetzen!

lleber die Cirfelsprünge russischer Fortschrittsbewegung mag man ähnlich urtheilen wie der Bolkswiß über die beiden Rosse-bändiger des berühmten Bildhauers Baron Klodt, der die zwei Statuen (wohl nicht ohne symbolisch-politische Hintergedanken) den gehemmten Fortschritt und beschleunigten Rückschritt tauste. — Dafür sind unsre Tage der sprechendste Beweis. — Oberslächlichkeit, auch wo Geist da ist, an dem es in dieser Nation nicht sehlen würde. Schon der seine Beobachter Custine meinte im Jahre 1839: "Von allen geistigen Eigenschaften schätt man hier nur den Takt". Und Kohl sagt einige Jahre später geringschätzend: "In diesem Lande wird die Tiese der Wissenschaft nicht einmal geahnt".

Gine Hauptschuld trägt die oben gezeichnete officielle Begünstigung der Militärgrade und des Militärgeistes, der zu Allem gut sein sollte. Darüber haben sich wieder Custine und Kohl zur Genüge ausgesprochen; und wer Weiteres über die Früchte dieser Wanie lesen will, der sehe nach in Schnipler, Erman, Pinkerton, Stirling, Alijon u. Al.

Das Allertollste aber ist ber moberne Nihilismus; etwas Nichtigeres, Abgeschmackteres kaum denkbar. Es wäre denn doch in einem andern Lande nicht möglich, daß ein so verdrehtes Buch wie Tschernzschewski's Roman: "Was thun?", das Glaubenssebekenntniß der Nihilisten, die Köpse der Gebildeten so unsinnig beherrschen und wie hier von der ganzen Studentenwelt und gar den Zöglingen weiblicher Gymnasien mit dieser Gier gelesen werden könnte (siehe die Broschüre: "Die Entwicklung des Nihilismus" von Nikolai Karlowitsch). Ienen grünen Jüngelchen sind Alle, die

noch ein positives Besetz anerkennen, als Autoritätsgläubige und Inconsequente abgethan. Die Stellung des weiblichen Geschlechtes zu der Frage ist bedenklich geworden; die "Unzeitgemäßen" und "Unentwickelten" hat man mit dem Charakteristikon "Harems- und Boudoirstandpunkt" zur Seite geschoben.

Der Nihilismus ist wieder etwas specifisch Russisches, so daß ihm auch nicht einmal die gepredigte social-demokratische Revolution des Westens verglichen werden darf.

Wie viel von den gepriesenen Reformen Alexander's II. (siehe oben) ist Wahrheit und Thatsache geworden, wie viel Schein und papierner Buchstabe geblieben oder heute schon widerrusen? Schwere Frage.

"Hölzerne Mauern!"

Aus der ganzen modernen Geschichte des Landes, am lebhaftesten aus seiner unmittelbaren Tagesgeschichte springt eine zwingende Folgerung für alle russische Fortschrittsbewegung heraus:

Bon den widersprechendsten Factoren bewegt und zerrissen, hin- und hergewürfelt und aufgewühlt — von der absolutistischen Despotie und dem nihilistischen Revolutionsgeiste, ohne Halt und Ruhe, hat Rußland nur zwei Wege vor sich. Will es gemäß den panslawistischen und flawophilen Träumereien und Phantastereien — benn etwas Andres sind die nicht! — die westländische Bildung von sich abstoßen, so wird es nach mongolischschinesischer Weise erstarrt stehen bleiben — eine vom modernen Culturleben abgelöste Insel. Und da das im Zeitalter der Eisenbahnen und Telegraphen denn doch nimmermehr geht, so ist es in allen Fragen des Fortsichrittes an die abendländische Civilisation gewiesen, und wie die Dinge heute liegen, am allerstärften an die deutsche. Wohl oder übel, gern oder ungern, in Frieden oder in Feindschaft, ob er wolle oder sich widerstrebend bäume: der deutschen Cultur und ihren Lebensprincipien muß auch jener halbasiatische Koloß sich beugen!

## Zweites Buch.

## Die Literatur.

"Die russische Literatur ist kein inländisches, sondern ein exotisches, aus dem Auslande herübergepflanztes Gewächs." Mit diesen Worten eröffnete Jordan im Jahr 1846 die Reihe der Aussätz, die er unter dem weitaus zu viel sagenden Titel "Gesichichte der russischen Literatur" zusammengestellt hat. Und in der That: dieser Umstand giebt ihr den ganz eigenthümlichen Charakter; wer ihn übersieht, wird weder ihr Wesen noch ihre Geschichte begreisen. Diese geht die auf Puschsin herunter in der Anstrengung auf, sich von den Spuren dieses fremden Ursprungs und der künstlichen Ueberpflanzung frei zu machen und in dem heimischen Voden Wurzel zu sassen, aus ihm neue Säste zu ziehen.

Die Literaturentwicklung nimmt denselben leichten und schnellen Gang, den das stürmende Genie Peter's des Großen und seiner gleichgearteten Nachfolger der ganzen Culturbewegung aufzudrücken suchte. Bas anderwärts, was überall im eivilisierten Besten eine constante Fortschrittslinie von Jahrhunderten gebraucht hatte, das ward hier im Flug erreicht, und im Lause weniger Jahrzehnte erhoben ihre geist= und talentvollen Bertreter die vorher unbekannte und inhaltleere Literatur zur Weltliteratur.

So ist diese Beschichte eine gang eigne, völlig abweichend von dem Entwicklungsgange der andern modern europäischen Literaturen. Weder hat das classische Alterthum, der Hauptträger weiteuropäischer Cultur, für die Literatur Ruflands irgendwelche Bedeutung, noch liegt dieser auch nur ein nationales Alterthum zu Grunde; ja das ruffijche Mittelalter hat für Literatur und Geschichte erft neuerbings entdeckt und aufgebeckt werden muffen. Bum weitaus ftarteren Theil ausländisch, zum kleineren national, ift dieses ganze Schriftwesen in allen Stücken durchaus modernes Broduct. aus dem alten Rufland in die neue Monarchie, die Schöpfung Beter's des Großen, herübergeerbt habe als ärmliches Schriftrefultat oder geschriebenes Residuum der früheren rein national gebliebenen Entwicklung, joll fich auf folgende magere Stucke beschränken: einige halbvergessene Heldenlieder von den Heereszügen Wladimir's des Heiligen und Jaor's; die Prawda Ruffaja, den Sudobnit, den Stoglamnit und die Uloshenie - vier Rechtsund Beschbücher; etliche Chroniken= und Legendenbücher und einige und Kirchengeschichten. Eine Reihe Kirchengeschicht= schreiber weggenommen, und wir stoßen überall auf die bedenklichste' Der Umstand, daß die von den Großfürsten adoptirte liturgische Sprache die einzige geschriebene im Lande war, erklärt es neben andern Gründen, wie die Literatur so langehin ausjchließlich eine religiös-firchliche blieb.

In diese Zustände hinein griff mit seiner mächtigen Faust Peter I., den gewaltigen Bruch aufreißend, wonach Hof und Regierung und alle höhern, alle auf die Civilisation wirklich Einstluß übenden Classen jeder Volksthümlichkeit des Volksändigsten entfremdet wurden. Außer den anererbten Lastern und Unarten behielt die Aristotratie nichts Nationales mehr an sich; möglichste Entsernung vom Volkswesen galt als Maßstad des Bildungsgrades; nicht fremde Sprache blos, fremde Aleider und Geräthe, Diensteden und Speisen wurden eingeführt, in Massen, überwuchernd. Wer gentil oder fashionabel sein wollte, der zierte sich mit Unstenntniß seiner Muttersprache, die ja als roh höchstens für Untervissiziere, Subalternbeamte, Popen und Laseien gut genug sein mochte. Natürlich galt es unter solchen Leuten de mauvais goüt sich mit inländischen Geisteserzeugnissen zu beschäftigen; und

begreiflich, bag unter diesen Umständen auch nur eine nichtige Boesie aufwachsen konnte. Hauptobiect die Lobyreisung und Verherrlichung von Staatsactionen und hochgestellten Bersonen, mas Alles fich überdies viel leichter und feiner in französischer Sprache fingen und sagen ließ. Der Staat that bann und wann für einzelne Schriftsteller Etwas ex officio, die Gesellschaft fümmerte sich wenig um ihr Dichten und Trachten und ließ sich's höchstens gefallen von ihnen beweihraucht zu werden. Natürlich konnte die so zurückgesetzte und verkummerte Literatur auch nicht im nationalen Leben Burgel faffen. Das Berbienft ber Dichter bes 18. Jahrhunderts ist fast ausschließlich auf dem sprachlichen Welde zu suchen; fie ftrebten nämlich, die Bolksiprache von den Keffeln bes Altisawonischen b. h. der Schriftsprache gewordenen Kirchensprache zu befreien und dem Großruffischen das volle Uebergewicht über die andern Dialecte zu' sichern — eine Arbeit, die schon Beter ber Große angegriffen hatte. In diesem formalen Wirken beruht die Bedeutung der Lomonoffow, Dershawin und Sumarofow. Ihre Dichtungen, "in akademische Schnürstiefeln gezwängt", eigent= lich nur Schullectüre, waren auf die Geistesrichtung der Zeitgenoffen von geringftem Ginfluß.

Der Gang im vorigen Jahrhundert war jolgender: Das erfte Gebicht in regelmäßigem Metrum fei Lomonoffow's Dbe gewesen auf die Ginnahme Chotims durch die ruffischen Beere; sie datirt Damals galt noch blos die lateinische, aus dem Jahre 1739. neben ihr von den neueren die frangofische und italienische Literatur etwas; die lateinische war das Ideal, und die französische fam als bie formal am stärtsten von jener bedingte gur Geltung. griechische kannte man entweder nur sehr unvollständig ober verstand Was so nach Rugland hereingetragen ward, ist die bloke rhetorische Boesie, das Befingen feierlicher Ereignisse und berühmter Berjonen, mit den diefer auf Stelzen laufenden Abart anklebenden Mängeln: Entfremdung vom Leben, hochtrabendes Phrasenwert und nach gedanklicher Richtung Gemeinplätze. noffow, der Bater der ruffischen Dichtung, trägt noch vollständig Diefen Charafter. Die fürzeste Kennzeichnung der ganzen Art und Manier liefert folgendes lobend sein sollende Epigramm auf Dershawin:

The state of the s

Den Schöpfer der unsterblichen Roffiade, O heiliger Grebenever Quell, Tränktest du mit der Dichtung Baffer!

Ja wohl, Wasser! Welche Ironie!

Die nächste Phase nach Lomonossow bezeichnete ber eben genannte Dershawin, und aus dem Zeitalter der zweiten Katharina ift der Satirifer v. Wisin namhaft.

Fremdländisch also wie die ganze aufgepfropfte Cultur sind auch Ursprung und Wesen der Literatur. Nicht die originellen Bolfslieder der Russen und Kleinrussen (Kojafen), nicht die altslawischen Andachtsbücher und Heiligenlegenden boten diesem modernen Schriftwesen Unbalt und Ausgangsvunft: Die französischen Classifer wurden sofort gesetzgebende Muster, und ihre fast knechtische Nachahmung macht in diesem Lande den ganzen literarischen Charafter des 18. Jahrhunderts aus. Diefer Schule fallen alle hervorragenden Namen der Zeit zu: Der moldauische Fürst Rantemir (1708-44) als der erste, welcher in seinen Satiren die nüchterne Correctheit aus der Schule der frangofischen Classifer und Afademifer hereintrug; der Fabel- und Liederdichter W. W. Lomonossow (1718-65) und der Tragödiendichter A. P. Sumarofow (1718—56), der auch den Molière bearbeitete. — In der Scheinaufflärungsperiode von Katharina II. der Oden- und Liederdichter & R. Dershawin (1743—1816); der in denselben Gattungen miteifernde B. B. Rapnift (1756-1823), der daneben durch seine Luftiviele zur Geltung tam, Begründer der ruffischen Komödie genannt zu werden, - ein Feld, auf welchem zunächst v. Wifin und Knäschnin ihm nachgeeisert haben. Das komische Epos begründete H. F. Bogdanowicz (die "Duschenka"). Den Abschluß dieser frostig regelrechten Manier nach französischem Abklatsch machte B. A. Dierow (1770-1816), beffen talte Stücke galten, weil nichts Besseres da war.

Genau geht dann das Aufsteigen der Kunstpoesse mit jenem Sprachassimilationsprocesse parallel, welcher die slawonische Kirchenssprache der volksthümlichen Landessprache (Bolkslied) nahe, sie beide zur Ausgleichung und Durchdringung brachte. Es ist eine allgemein anerkannte Thatsache, daß dieser Doppelproces in Sprache

und Literatur die ersten großen Borläufer in den oben genannten: bem Kürsten Kantemir und Lomonoffow hat, den formlichen Bearunder in Derihamin, dem fofort in der jugendlich vollen Springfraft eines eben vollzogenen Bildungsprocesses die großen Autoren folgten. — Der allmählich sich vollziehende Proces, wonach aus dem gelehrten Rirchenflawischen auch die Volkssprache reformirt herauswuchs und den Anlauf zu einer Literatursprache nahm, ist jonach wieder nur ben mächtigen Auftößen des großen Czaren zu Nicht als ob damals eine selbständige Literatur ent= iprungen wäre! Infolge der aufgezwungenen europäischen Salb= cultur tam auch in das Schriftwesen erst eine Periode der Nachahmung und des Bseudoclassicismus, immerhin aber mit der auten Folge, daß die Sprache geschmeibiger und biegfamer, reicher und eleganter wurde. — Un ber ruffischen Literatur ist sonach Alles jung, selbst ihr Werkzeug, Die Sprache, und ihre Geschichte beginnt erst mit dem großen Reformer, sofern nämlich alle vorausgegangenen literarischen Schöpfungen, einzig die Volksmärchen und Volkslieder ausgenommen, die aber auch nur in spätern Abanderungen auf unfre Tage kommen follten, ber allgemeinen flawischen Literatur zuzählen. Elle en sort, — meint ein Franzose im Hinblid auf jene Reformen - nouvelle Minerve, tout armée de diplômes et en uniforme académique. Ursprünglichkeit und natürliches Herauswachsen sind ihr nicht geworben. Sie hub an mit der Satire und endete in unfern Tagen mit ber Blasphemic. Mus dem Besten herübergeführt und von den stärksten deutschen Säften durchströmt, hat sich diese fünftliche Schöpfung allerdings ihrem ruffischen Medium affimilirt. Ihre Geburteftätte war bas Antichambre, ihre Heimath ausschließlich die oberften Schichten der Gesellschaft. Ohne jedwede populäre Basis oder innerlichen Existeng= grund, franklichen aber gaben Befens, ohne Erinnerung, Die Bergangenheit verläugnend und Alles verachtend, was specifisch russisch war, ausgenommen die brutale Gewalt und ben militärischen Glanz, mußte sie schließlich bazu tommen, die Grundlagen ihres eignen Emporfteigens in Spott und Zweifel zu ziehen, wenn fie bie lächerliche Lage einer Gesellschaft erwog, welcher durch ihre Regierung eine absolut exotische Civilisation unter Strafe auferlegt mar. Sie litt von Anfang an den Folgen eines anormalen Ursprungs

und hat die Consequenzen aus demselben bis auf den letten Grund gezogen. - Seit jenen fieberisch gewaltsamen Reformen, welche nur die oberste Schicht eines in lähmender Apathic erstarrten Gesellschaftstörpers aufzurütteln vermochten, trennte sich die ruffische Nationalität in zwei nie mehr an einander passende Glieder, und mitten aus diesem Scheidungsprocesse heraus schoft die Literatur groß, von der Regierung gehegt grade wie eines der andern Räder im officiellen Staatsgetricbe. Dieje abnorme Stellung lick ihr im Grunde nur zwei Tonweisen offen: einen absoluten Gouvernementalismus, der unter Umständen aufrichtig gemeint sein konnte, disofern die Regierung die Civilisation vertrat: daneben aber unerbittlichen Spott und Sarkasmus, wie er in Leuten aufsteigen mußte, die sich zwischen zwei absurde Welten gestellt fanden. au milieu d'un remue-ménage désordonné, d'un véritable bal masqué, où fourmillaient les contrastes les plus criants, où personne ne se reconnaissait et où le grotesque n'était tempéré que par l'horrible et le farouche". So trat auch zweierlei Geschick Bu Tage: Die geschnürte Boeterei ber Dithyramben und Lobreden. auf lateinische und französische oder deutsche Muster gepfropit. wurde nicht einmal in der vornehmen Betersburger Gesellschaft, in und aus welcher sie doch entsprungen, anerkanntes oder auch nur gelefenes Gemeingut, und ber erfte tiefer wurzelnde und länger aushaltende Erfolg fiel der Komödie zu.

Sehr begreiflich nach Alledem, wenn dieses importirte Schriftwesen längsthin dem Leben und den nationalen Zuständen völlig fremd blieb. Zene Literatur, welche innerlich auf den Geist einer Nation einwirft und das Echo des gesellschaftlichen wie des familiären oder individuellen Waltens ist, mußte schon wegen der Stellung der Sprache zum Leben fast unmöglich werden. Begegnen doch heute noch die dramatischen Autoren z. B. in der Sittenkomödie fast unübersteiglichen Schwierigkeiten, wenn sie ihren Personen diesenige Sprechweise beilegen wollen, die mit dem Medium, in welchem sie zu handeln und zu sprechen geschätzt werden, in lebendigem Rapport steht; es giebt eben in Wirklichsteit eine solche Sprechweise gar nicht. So bestanden Presse, Prosa und Poesie langezeit, ohne nur wahrzunehmen, daß hart neben ihnen die Sklaverei ihr hähliches Gesicht zeigte. Zum Glücke hat sich in unserm Jahrhundert das Verhältniß sehr anders gestaltet. Diese Literatur ist der treue Resley der Leiden und Strebungen, der unruhvollen Bewegung im Gesellsichaftsleben geworden — Roman und Drama; und der muthige Protest, den sie gegen die staatlich-gesellschaftlichen Zustände im Nationalschen erhob, erklärt es, warum gerade die eisern drückende Periode des Czaren Nikolaus im Nücschlag eine der glänzenden und fruchtbaren sür Schrift und Geist in Rußland wurde. Lebendige Wechselwirkung besteht seither zwischen der Dichtung und einem mit dankbarem Interesse sie aufnehmenden Publicum; das giebt und erhält dem Ausdruck seine besondre Frische und bewegliche Wärme. Wie hoch sernt man diesen Umstand schäßen, wenn man etwa vergleicht mit der haltlos außer Zeit und Volk schwebenden standinavischen Dichtung!

Ihre Ursprünge erklären das eigenartige Gepräge bieser mit Buichfin sich eröffnenden Kunstwoesie. Und worin beruht es? In ber einzig hier so auftretenden Mischung morgen- und abendländischer Natur= und Culturelemente, afiatischer Naturursprünglichfeit und europäischer Civilisation. Bunt wie das verschiedenartigft neben einander gelagerte Stammgemeng in dem ungeheuren auch die Mijchungsschattirungen Staatenfoloffe find Elemente, Zusammenjegung und Bejenvart des Bolfes naturgemäß widerspiegelnd, weil aus ihr herausgewachsen. Es ist in der Nationalität und ihrer Cultur ein uranfäffiger Stammfern, um ben sich aber die verschiedenartigiten fremden Factoren sammeln, um eine mehr oder weniger innige, allerdings zumeist sehr lockere und lose Affimilation mit ihm einzugehen.

Viel Verfümmertes, Unorganisches und Lebensunsähiges findet sich in dieser Literatur, die in vielen Stücken heimathlos ist; nur was auf Urboden gewachsen oder von diesem aus und ab ganz und voll in die westländische Civilization eingegangen, erscheint frisch und lebenskräftig.

Von ältester Zeit her haben fremde Einflüsse des Bestimmendsten eingewirft. Am frühesten war's das Altgriechische, welches die grammatischen Formen und den Geist der flawischen Sprache bestimmte; mit der Volksdichtung traten orientalische und italienische

Einflüsse in die Poesie ein: polnische Einwirkung machte sich ichon durch die Vermittelung des Latein geltend (Bildung der spätern (Beiftlichen im volnischen Kiew): durch Beter d. Gr. kam das Deutsche an die Reihe: unter Anna's und Elisabeth's Regiment wurde das Italienische Hoffprache, um unter der zweiten Katharina durch das Frangösische ersett zu werden; neuestens trat noch das Eingehen auf die englische Literatur hinzu. Die ersten dieser Factoren an Bewicht sind das Frangosijche und das Deutsche: jenes für die Darstellungsart mit Ausnahme der zumeist dem Deutschen entnommenen poetischen Formen und Versmaße, Dieses für ben Ibeenschak, die Denkveise und Theorie. Aus Allem entiprinat der überwiegend eklektische Charakter, der die ruffische por ben übrigen Literaturen kennzeichnet, berart daß dabei diese Nation wieder in gang eigner Art das aufgenommene Fremde ins Gepräg ihres specifischen Charafters umwandelt und dadurch eine außerordentliche Bielseitigkeit gewinnt. — Tropdem daß die französische Sprache das Lieblingsidiom der hohen Gesellschaft war und blieb. haben doch die französischen Autoren keinen Ausschlag gebenden Einfluß im Lande geübt, nicht Schule gemacht und find von ber russischen Kritif gar nicht besonders anerkannt worden. Buron und Walter Scott, auch Didens und Thaderay förmliche Schulen zeugten, haben die größten französischen Romantifer höchstens Rachfolger von zweitem Rang. — Ein sehr gewichtiges Studienmoment wurde die deutsche Philosophie, die viel früher und energischer in diejes Land eindrang als in Frankreich und England. Ein Katheder für Kant'iche Philosophie bestand in Moskau schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts. Später brach sich die Schelling'sche Naturphilosophie Bahn und machte ungemein Dieses Studium führte bann einerseits auf basjenige ber Blüd. ältern beutschen Systeme der Philosophie, anderseits auf die Befanntschaft mit den Aesthetikern und Kritikern der Schule Schelling's; von ba aus schritt man weiter vor zur Kenntnignahme von den deutschen Dichtern, Goethe und Schiller voran, und verfiel, noch einen Schritt weiter thuend, auf die Engländer, inse besondre Shakespeare. Die Generation Buschfin's, die überhaupt auf tiefer philosophisches Ergründen deutschen Beistes ausging, nahm auch Besitz vom ganzen Gebiete der romantischen Poesie. Damit war die beutsche Literatur in ebenbürtige Geltung eins gerückt mit der früher allein herrschenden französischen.

Im Volksmunde der Großruffen lebt ein feltsames Märchen: es ist nicht flawischer, sondern orientalischer Kärbung, und so mögen es vielleicht die Mongolen aus der Bifte des Hochlandes mitgebracht haben in die Steppen der Niederung. — In diesen Steppen, erzählt das Märchen, hebt irgendwo — wer weiß, wo? eine Bunderblume ihre zarte Blüthe, ewig grün, unsterblich, allen Gefeten bes Wachsens und Welfens entrückt. Go lang es auf Erden blüht und sproßt, fann man fie nicht gewahren; benn bas Riedgras und die Steppenblumen heben ihre Häupter höher und verdecken dem Blick das garte Kräutlein. Aber wer zu trauriger Herbstzeit über die fahle Steppe geht, kann die ewig grune Blume sehen, und dann weist ihm schon von ferne ber Duft, daß es bie Bunderblume ift, die er gesehen. Eigenartig ist bieser Duft und unsäglich füß und berrlich; es giebt kein Achnliches auf Erden. geschweige denn ein Gleiches. Und wer ihn eingesaugt, dem ist Die ganze Welt verwandelt. Er versteht Alles, Alles; was stumm ist, redet zu ihm, und was Sprache hat, fann ihm nicht lügen. Aus dem Schall heuchlerischen Wortes lieft er die tiefft geheimen Gedanken, und Thier und Baum und Fels reben ihm in verständlichen Rungen, und er hört das Lied, welches Nachts die Sterne singen, indem sie freisen. Traurig ist Jeder geworden, der diesen Duft getrunken; traurig ift Jeder barüber geworden, benn sagen die armen Leute in der großen Ebene — es ist kein frohlich Lieb, welches bas Ill burchbebt. Und nur Wenige, sagen fic, find wahrhaft weise geworden, da sie dies Lied verstanden, und mild und erbarmend; die meisten wurden grausam, hart, thöricht. Blücklich aber ist nie Einer geworden, der die Wunderblume gefunden. Und bennoch wandern, wenn es Herbst geworden, Biele hinaus und suchen nach ihr und suchen .....

So das großrussischen Märchen, wie es Karl Emil Franzos in seinen herrlichen Culturbildern "Aus Halbasien", da er am Schlusse noch auf den originellen Novellendichter Nitolaj Paulow zu sprechen kommt, malerisch anschaulich erzählt. Damit ist der eine Hauptgrundzug russischer Literatur gegeben. Von diesem Duft ist sie stetig durchzogen, und wir sinden sie beide: diesenigen, die

von dem Liede weise geworden, und sie, welche es hart und thöricht machte. Aber aus beiden zittert "der Schmerz der Creatur"; furz, des Mächtigsten durchzieht all dieses Schriftwesen jener melancholisch klagende Grundzug. — Die schneidend pessimistische Weltanschauung, welche aus den Portraits der unerdittlichen Sittenzeichner herausschaut, ist übrigens weiter nichts als der natürliche Niederschlag aus der grundverderbten Staats und Gesellschaftsordnung, dem Medium, in welchem die düsteren Maler leben und leiden, seiden, auch wenn sie den hohen privisegirten Ständen zuzählen. Wenn wir diese Leute hören, so werden wir immer an das Lieblingswort jenes alten Dieners gemahnt: Wenn ich unser Haus so in Ordnung halten würde wie Gott die Erde, dann verdiente ich dreimal täglich die Knute.

Nach einfacher pjychischer Begründung steht neben dem melancholischen Hauptgrundzug als zweiter ber satirische; die Berzweiflung ruft dem Spotte. Von Anfang bis heute ist diese Literatur in icharf ausgesprochner Beise mit bitterem Spotte gesättigt; fie traat überwiegend satirische Richtung in sich. Und da sich in dieser die unmittelbare Beziehung auf's Leben fundgiebt, weil ja die historisch geworbene Lage ber Bejellschaft unmittelbar bie Satire herausforderte, jo ist unbestreitbar, daß dieser Zug fräftigend auf die Literatur gewirft hat. In einem Grade, der sich bei keiner zweiten findet, hat sie sich von Generation zu Generation tiefer in das verbiffene Lachen über ein absurdes Gesellschaftsleben eingefressen. in eine unerbittliche Ironie, die jede Solidarität mit der seltsamen Welt, in der sie aufgewachsen, abwirft und Alles schonungslos zersetzt, was ihr in den Wurf kommt. Diese Autosection, leidenschaftlich im Zerstören, halt vor keiner Schranke still, anerkennt und schont in diesem Reichskörper nichts Beiliges; denn es ift in Bahrheit nichts Geweihetes da, was fie profaniren konnte. Den Musgangspunft bezeichnet die Satire des Fürsten Kantemir; die Romödien von Wifin gaben der Tonweise tiefere Grundlegung: seither hat sie sich unausgesett geschärft, hat das bittere Lachen Bribojedow's und die unerbittliche Fronic Gogol's durchlaufen und fich ichließlich in der ichen- und schrankenlosesten Regation neuester Schule - ber Enthüllungs- und Anflageliteratur - zugespitzt, vergröbert und im schlechten Sinne popularifirt; fie ift pobelhaft geworden.

Die Stellung ber Gattungen ist in der russischen Literatur genau dieselbe wie so ziemlich in allen modernen, wenigstens in allen lebendig vom Geiste der Zeit bedingten und lebendig wieder auf ihn rückwirkenden. Ich gehe daher von einigen grundlegenden Sätzen aus, die ich allgemein in Band 5 meiner "Grundsteine einer allgemeinen Culturgeschichte der neuesten Zeit" in etwas anderer Form aussprach; diese (Gedanken wenden sich accurat auf unser jetziges Object an.

3mei Schriftgattungen sind jo entschieden die Fundamentalträger ber Zeitgebanken und Zeitgefühle geworben, daß vor ihrer Bedeutung alle andern um ein Bewaltiges zurücktreten: Lyrif und Roman, beide im weitesten Sinn des Wortes, jo daß die erstere wesentlich auch die jo glänzend gepflegte lyrisch-epische Art in sich begreift, die zweite herunterreicht von den ungeheuerlichen Compositionsfolossen bis auf die einsache Erzählung ober das fleine Genrebilden und Idull in Brojaform. Beide Elemente haben ihre innerite Begründung in dem allgemeinen Zeitcharafter: Die Lyrif mit ihrem unficher verschwimmenden Gefühlsausdruck und ber Roman in feiner unbeschränkten Weite und Breite find die natürlichen Ausbrucksformen einer Zeit wie die unfre; einer Zeit von großem Reichthum der Gedanken- und furchtbaren Schwankungen ber Gefühlswelt; einer Beit ber weitestgreifenden, ja unbegrenzten Strebungen, aber voll Erichütterung und Ungewisheit, voll schwerer Fragen und drohender Kampfzeichen, voll äußerer Umwälzungen und innerer Schwankungen: einer Zeit des Uebergangs, unabgeschloffen und unfertig, ringend und verlangend, in Gährungen sich zerarbeitend, freißend und zufunftschwanger; einer reichen Zeit, reich an großen Beisteserwerben, noch reicher an ungelösten Beistes: zweifeln, an fundamentalen Denkthaten und irrlichternden Denkverzerrungen. Wir leben in sturmschwer dämmernden Horizonten mit riefiger, aber verschwimmender Fernsicht. Blicke ich hinein in diese Geisteswallungen, jo ist mir, als steh' ich nochmals am Lido Benedig und jehe die stolze Adria im Sturme mogen. und Roman geben Raum für diese Fluthungen der Gemüther, die von der epischen Ruhe und Abgeschloffenheit eben jo fern sind wie von der classischen Kunftrundung des vollendeten Drama. allgemeinen Zeitcharaktere, welche die beiden großen Wortführer 11

unfrer Generationen tragen, werden dazu noch des Wesentlichsten gestützt durch die specifisch nationalrufsischen.

Die ganze Literatur der Russen ist überwiegend lyrischen Gepräges, von Ansang dis heute. Zum Nationalepos sehlte der Stoff einer hervischen Jugend des Bolkes, und dem Trama geht außer andern Grundlagen heute noch die fünstlerische Durchbildung des Geistes ab. Ja die lyrische allein ist die einzige eigenwüchsige, nicht eigentlich aus der Ferne entlehnte Gattung, und zwar in all ihren Arten, den komisch satirischen wie den ernst-elegischen. Hier Ass einsache Gemüth des Bolkes den treuen Ausdruck seines Fühlens nieder; hier das verseinert abendländisch gezogene Cultursehnen in kunstvollendeter Form seinen Spott und sein Berlangen, sein Ahnen und Glauben. Die Lyrif ist universell, Spuren von ihr allüberall zu Hause, im Palast und in der Hitte, und hätte das arme Bolk der Mussiks von ihrem Gemüthswesen auch nur eine Ahnung, wenn es tant dien que mal seine Wollweisen absingt.

Den Bolts-Sagen und Liebern ift wie in allen flawischen Ländern große Aufmerksamkeit widersahren. Eine gang hervorragende Rolle fällt den kleinruffischen Bolksliedern zu, deren fremdartig anmuthende Boesie das Rosakenleben der Ukraine umsvielt. irgendivo hat die Volkspoesse so spontane Früchte getragen, der Boltsgeift sich jo lebendig und innig, jo tief und voll ins Lied ergoffen wie in Aleinrußland. Fast überall geht eine ganz eigenartia angehauchte Wehmuth hindurch; es ist in ihnen eine seltne Berbindung von männlicher Rraft und gradezu weiblicher Zartheit, bewundernswerther Takt und Züchtigkeit des Gefühls. "Unter allen fleinruffischen Volksliedern (jagt ihr anerkannter Kenner Bodenstedt) - und es giebt ihrer Tausende! - ist keines, vor welchem die jungfräuliche Wange zu erröthen brauchte." Also durchweg eine seltsam ergreisende Wehmuth als Grundzug, Klage auf das, was nicht mehr ist! lleberhaupt tritt in der (Beschichte der Ufraine und ihres Schlachten- und Räubervolfes das weibliche Element jo start hervor. Dazu kommt jene innige Naturvertrautheit, welche die schönsten und treuesten Bilder liefert, oft mit prophetisch träumerischem Anstrich. Der Reiz liegt schon in der kleinrussischen Sprache von hoher musikalischer Wirkung, bei den Rennern der wohlklingenoste aller flawischen Dialette geheißen; daher auch die reich melodischen Liederverse. Man unterscheide die eigentlichen Lieder — mehr episch und von großer Freiheit des Versmaßes — und die Dumen der Banduristen.

Eine noch viel eigenthümlichere und in ihrer Art Aufführung, mit dem ganzen seltsam romantischen Gepränge der Musik und Umgebung, Eindruck machende Erscheinung sind die russischen Rigeunerlieder. Lengenfeldt fagt von ihnen: "Sie gehören zu ben originellsten Compositionen, welche die ruffische Musik aufzuweisen Ursprünglich von den Zigeunerbanden gesungen, welche in Moskau ihre Residenz aufgeschlagen haben und von hier aus die größern Jahrmärkte des Landes besuchen, haben fich ihrer Motive die größten Tondichter bemächtigt und daraus die herrlichsten Tonstücke geschaffen. Beim Hören derselben haft du das Gefühl, als ob in das unheimliche Gebrause des Sturmes sich die füße flagende Stimme eines Engels mische; du fühlst dich in eine Welt der Leidenschaft versett, von der du bisher kaum eine Ahnung gehabt haft. Der Zigeuner kennt keine Reflegion; für ihn ift bas Leben der ichäumende Becher, den er bis zur Hefe ausleert und dann fortwirft".

Das nächst mächtige Feld ist der Roman, ohne Zweisel heute die specifische Weltliteraturform fast in allen Sprachen. Abgesehen von Bahl und Verbreitung, von der Beliebtheit und der entgegentommenden Productionsleichtigteit geben ihm dieses Bepräge die auffallendste llebereinstimmung der Ibeenkreise und Anschauungen allüberall, ja der Wendungen und Ausdrucksweisen, von denen viele ichon lang abgegriffen und abgeschliffen sind. Die beliebte und viel gevflegte psychologische Malerei der Charaftere, die hier ihr weitestes Teld findet, ist in der gesammten europäischen Romanichriftstellerei des Jahrhunderts, romantisch, idealistisch oder realistisch, ein Hauptzug geworden. Er ist das charafteristische Schoffind unfrer Zeit; in seine unbestimmt weiten Entwicklungen legt fie ihr Bohl und Behe, ihr Bangen und Träumen, ihr Gebet und ihren Fluch, ihre Thränen und ihr Hohngelächter hinein. In vorderster Linie steht an Bedeutung der sociale Roman; feine zweite Gattung ist jo fähig und so start ein Spiegelbild bes modernen Lebens zu geben, ja zum großen Culturgemälde sich zu erweitern; sogar unfre ichwer wiegenden Denkprocesse finden sich in seinem weiten und

geschmeidigen Rahmen verarbeitet. Den großen Volks- und Gesellschaftsbildern ruffischen Lebens steht die Romansorm in natürlicher Anpassung, während sie, sobald sie in Dramensorm sich kleiden, nur mit schlotterndem Mantel umhangen erscheinen.

Bang anders das Drama. Bon außen hereingetragen, ohne beimische Burzel, hat es nur ganz vereinzelt werthvolle Blüthen Die officiellen Dramenfabrikanten sind noch unvergleichlich nichtiger als ber beutsche Raupach. Im Ganzen nimmt die Gattung die Besonderheiten des Romans auf und liegt banieder. Die neuen Dramatiker haben allerdings nach Bujchkin's Vorgang ihre Stoffe durchweg der Geschichte des eigenen Landes entlehnt, aber auch, auf dem Wege seiner shakespeareschen Allüren, sich darauf verlegt nur die Hauptperson herauszuheben, den Helden bis in die kleinsten psychischen Details zu geleiten, worüber alle andern Berjonen vernachläffigt und zurückgeschoben bleiben. Gehr mit Recht just Courrière: La marche de l'action en souffre, l'intrigue est presque nulle, les qualités scéniques manquent totalement, le dénouement qui est prévu n'inspire aucun intérêt, l'illusion n'existe plus; tout cela est remplacé par des discours, des monologues, des dialogues qui tentent parfois l'emphase et la rhétorique. — Ce n'est plus un drame, c'est plutôt un ensemble de tableaux historiques.

Das Lustipiel, vertreten in Wisin, Kapnist und Gribojedow, und zwar mit der aufjallenden Beschränkung, daß jeder der drei nur Ein originales, bis jest in der Literatur und auf der Bühne erhaltenes Stück geliesert hat, behält (und das gilt auch von dem berühmten Stücke des Letzteren) weit mehr Geltung als treues Gemälde der Unsitten und Verkehrtheiten seiner Zeit, gewissermaßen als dramatisirte Satire, welcher der allgemein verbreitete satirische Hang entgegenkommt, denn als poetisch durchgebildetes Stück. v. Wissin war der erste originelle Lustspieldichter.

Auch die jest aufgenommene Form des Drama ift neu. Alle alten Schauspiele waren in Prosa oder in Alexandrinern versäßt.
Die erste entscheidende Anwendung des fünffüßigen Jambus führte Shukowsky's llebersetzung der "Jungfrau von Orleans" durch, und das erste Originalstück in dieser Bersart war Chomäkow's "Jermak".

Treten wir über den Areis der Belletriftif hinaus, so fällt das Auge noch wesentlich auf folgende Partien.

Geschichtschreibung ist eines der häufig und mit Erfolg bearsbeiteten Felder, obgleich sie, ganz jung, erst seit Karamsin's Tagen datirt; der Einfluß dieses Mannes und der Streit zwischen den Slawophilen und Occidentalen weckten den Sinn für historische Betrachtung und Arbeit.

Duantitativ bilden theologische Schriften einen Hauptbestandstheil der Literatur, von der sie wohl 1/4 absorbiren. Aber der Werth ist Null, und eine eigentliche Theologie im abendländischen Sinn ohnehin nicht möglich, weil jedwede freie Auslegung und auch jede subjective Resserion in Glaubenssachen streng verpönt sind.

In Summa ist die wissenschaftliche Literatur an Gehalt arm und nährt sich überwiegend von fremden Früchten.

Die jüngste Zeit stellt sich in der Frage nach den Literatursgattungen so: Der Roman ist das Hauptfeld geblieben, die Lyrik durch den Positivismus und Naturalismus zurückgedrängt, und nur die Satire gedeiht. Das Drama ist zum Geschichtsgemälde herabgesunken und die Intriguenkomödie noch nicht acclimatisirt. Natürsich ist jene erste Gattung als die formsosseste und aller Willstür zugänglichste der Haupttummelplat für alle unreisen Gedanken, unreinen Gesühle und ungeschlachten Bilber der "Enthüllungssliteratur", das grobe Ackerseld der Nihilisten und Naturalisten. Es ist eine wüste Gegend; das einst so elegante, takts und maßvolle Schristwesen ist in die brutale Barbarei und den rohen Tendenzdienst heruntergesunken; man schreibe an seine Stirn mit großen Lettern: Degradation!

Die Entwicklungslinie in unserm Jahrhundert zeigt successive bas Auftommen und ben Kampf folgender Parteien und Schulen:

Erstlich bes Romanticismus gegen den Pseudoclassicismus, und mit dem Siege der Romantik ist das Einrücken der rufsischen in die Weltliteratur gegeben; dann zusolge einer nochmaligen vollen Wendung an Stelle der letzteren das Auftreten der realistischen Schule; hinter diesen modernen Realisten das rein naturalistisch ausgeartete Vordrängen der Ultrarealisten und Socialisten, zweier Fractionen, deren Gemisch die neue Schule geschaffen hat, welche

sich die der Zukunft heißt. Die allgemach in den nackten Naturalismus übergehende Schule der Realisten, welcher schon Gogol den Beg wies, Bielinsti die Regel gab, daß die Kunst der getreue Ausdruck des Lebens sein müsse, zählte bedeutende Talente in ihren Reihen: Gontscharow, Pisemsti, Dostojewsti, während Turgensew an der Grenze der beiden großen Schulen steht — Romantiter und Realist. Unbedingtes Ziel für jene Männer war das Studium des Bolkes, und zwar ganz wesentlich seiner naturwüchsigen untern Schichten.

Das die rein literarischen Parteien; nun die politischen in der Literatur.

Von der nationalpatriotischen Lyrif aus der Zeit des 1812er Krieges und seiner Rückschläge war man schon in den 20er Jahren wieder abgekommen und hatte zur Nachahmung des abendländischen Europa, ungefähr wie in den Zeiten von Katharina II., zurückgegriffen. Die fremdländische Partei trug zugleich die ausgesprochenste Berachtung zur Schau für Alles, was altrussisch (moskowitisch) war; das machte einen Hauptgrundsat aus im liberalen Katechismus.

Diefe Ginseitigkeit rief einer zweiten und nicht weniger ichroffen: bie retrograde, namentlich aus dem so zahlreichen Beamtenstand und der hohen Aristofratie von Moskau sich recrutirende Bartei wollte gar nichts von den abendländischen Elementen wissen, denen sie einen geradezu wilden haß entgegensette. Sie ging birect auf bas Moskauer (Beschlecht bes 15. und 16. Jahrhunderts zurück, ftrebte auf die volle Isolirung vom übrigen Europa ab und versteckte übrigens ihren Obscurantismus unter dem Schleier der feigsten Heuchelei und einer platten Berehrung alles und aller Hochgestellten. Diefer durchgreifende Principienkampf ist heute noch nicht gelöft. Die ganze junge Generation ber 20er Jahre hatte einen unwiderstehlichen Zug zu den europäischen Ideen und Institutionen; sie wollte mehr Raum zum Wirfen, eine größere und freiere Bewegungssphäre. Die eblen und unglücklichen Opfer bieses idealistischen Enthusiasmus wurden fast alle in die Dezemberrevolution von 1825 verwickelt und buften ihre jugendlichen Illufionen in den Gisfeldern von Sibirien. — Jene Literatur ber 20er Jahre hatte, ba fie feit Nikolaus unter eifernem Joche gehalten war, nur die Wahl sich unbedingt in die garantirte officielle Flachheit zu verlieren oder dem Zweisel und Stepticismus sich in die Arme zu wersen. Daher ber Byronismus, der übrigens selbst in seinen stärkst excentrischen Gängen etwas durchaus Nationales zu bewahren verstand. Die Slawophilen traten in die Literatur ein zu einer Zeit, da der Kampfzwischen Classicismus und Romantik bereits ausgesochten war. Nebermüthig auf die ungeheuren Fortschritte, welche die Literatur in der ganz kurzen Zeit gemacht, stritten die Slawenfreunde dem Abendlande jeden berechtigten weitern Einfluß auf ihr Land und seine Civilisationsbewegung ab und erklärten Rußland stark genug, um auf seiner eignen alt geschichtlich angezeigten Bewegungslinie weiter zu schreiten; und diese kanden sie erst in den Zeiten Iwan's III. wieder auf, vor Peter d. Gr., dessen fremdländische Resormen sie mit all' ihren seitherigen Folgen verwarfen.

Die entscheidendste Schulrichtung ist die Romantik; russische Literatur auf der Höhe einer Weltliteratur ihr Werk. Sie hat, und eben erst in unserm Jahrhundert, die vorher nichtige Geistesproduction frei und start gemacht, und mit ihr kam der mächtige deutsche und englische Einfluß herein. Und hätte sie einzig das Verdienst, jenen ausgedörrten, inhaltsteeren, geiste und saktlosen Pseudoclassicismus ausgetrieben zu haben, von welchem ein geistereicher Autor kurz und gut sagt: Die "Classister", nüchterne, steisseinene Gesellen, welche mit griechischen und römischen Namen erschrecklichen Mißbrauch trieben und in die heitre antike Welt mit stumpsen Wongolenaugen hineinglosten, sie freilich waren Optimisten und ihre Schäfer schier so glückelig wie die Lämmlein, welche sie weideten — —; dieses negative Verdienst allein würde für sie einen berechtigten Anspruch auf die Unsterblichseit begründen.

Träger des neuen Geistes war jenes Geschlecht, welches unter den mächtigen Eindrücken der ersten Periode Alexander's I. bis in die Mitte des zweiten Jahrzehnts seine Schulung erhalten und 1 dis 1½ Jahrzehnte darauf seine bestimmende Wirkung zu entfalten anhub. Diese Generation verschwisterte den deutschsenglischen mit dem romantischen Geist; die beiden, damals eins in der deutschen Heimath, wurden es auch in der Ueberwirkung auf die Ferne, und da ward ihr Walten weitaus mehr hebend und reinigend, entschieden glücklicher als im deutschen Vaterlande selbst. Kurz, eine neue Theorie der Poesie setze sich seit und begründete

auch eine neue Prazis; ber französische Pseudoclassicismus war gefällt. "In der russischen Dichtung erschienen Wond und Nebel, Gram und Sehnsucht, Tod und Grab."

Jur Einführung und Begründung dieser Richtung hat Shukowski, der deutschsenglische Uebersetzer, das Weientlichste beigetragen. Das Weitere that dann Puschstin. Die Erscheinung seines Jugendgedichtes "Rußlan und Ludmilla" rief Kämpfen, welche den Streit der beiden Schulen zum Austrage brachten. Damit war die Befreiung von dem Einflusse Lomonossow's durchgeführt, aber auch diesenige von dem Einflusse Karamsin's angebahnt; eine neue Epoche war eröffnet, und jedenfalls wuchsen erst jetzt dem Genius der Poesie die Schwingen.

Die Kämpse um ben Romantismus begannen schon seit 1820 im "Baterlandssohn"; bald barauf traten Almanache auf als Berstreter neuer literarischer Bedürfnisse, und seit 1825 nahm der neue Geschmack seinen Ausdruck im Moskauer "Telegraphen". Für die neue Schule focht dann später (1839) die Wonatsschrift der Belinski, Krayewski und Panayew (dieser von Herzen's Schule). Die ersten großen Romantiker waren übrigens bekanntlich auch die beiden ersten großen Dichter Puschsin und Lermontow.

Die Romantik fand Eingang und machte Schule wie andre ästhetisch-literarische Ideen auch, ohne daß sie mit der intellectuellen Bergangenheit des Volkes irgendwie in näherer Beziehung gestanden hätte; sie war eben eine neue Theorie, die ganz ungeahnte Horiszonte eröffnete, das alte Ioch, unter welchem die Literatur verstümmert geblieben war, abwarf und allgemein die Individualität der Autoren zu schüßen versprach. Erst im Berlause sing sie an sich mehr dem Leben des Volkes und der Gesellschaft zu nähern. Die Wirkung war eine mächtige: sie erst hat Schrift und Denken aus der sast ssens nachahmungsperiode, aus dem zuvor nicht zu durchbrechenden Regimente der französisch geschnürten Classicität herausgehoben, sie erst hat beide in raschem Zuge der Triginalität und Unabhängigkeit entgegengeführt.

Wer waren diese Romantifer, und in welchem Geiste wirkten sie? Trot einer bis zum Pessimismus gehenden Berwerfung der im Lande herrschenden Wirklichseit, trot alles Byronismus und Weltschmerzes war es einerseits ein durchaus aristofratischer und anderseits ein unbeirrt ideal denkender Kreis von Personen. Mitten in ihren Klagen und Anklagen auf die schlechte Realität in Staat und Gesellschaft geht ihnen der vertrauensvolle Glaube an eine ideale Bestimmung des Menschen und seine bessere Natur, geht ihnen das Sehnen nach einer höhern, von den alltäglichen Schlacken und Gebrechlichkeiten freien Welt als unverbrüchlicher Glaubenssatz nie verloren. Wenn diese Dichter sich selbst und die Lieblingszehurten ihrer Feder als "Dämonen der Empörung" betrachteten und sich so gerirten, wenn sie alle start angezehrt waren von der Verberdniß des heillosen Mediums, in dem sie lebten, — gleichzwohl erheben sie sich in ihrer Grundstimmung darüber und kommen mindestens zu dem von Puschkin angezeigten Schlusse:

Nicht Alles werb' ich broben haffen, Und Alles nicht veracht' ich hier.

Angeefelt von dem Schmut und Elende der um sie her sich umtreibenden Welt, halten sie sich auf vereinsamter Höhe, flüchten in das Reich ihrer Träume, fern von dem erst eine Generation später aufgestandenen häßlich nackten und bitter tendenziösen Naturalismus.

Wir erachten's als einen großen Vorzug für die russische Literatur, daß sie in ihren Anfängen d. h. zur Zeit, da sie in Wahrheit erst Nationals, aber zugleich Weltliteratur ward und die Grundzüge beider in sich verschmolz, durchaus aristokratische Väter hatte, daß alle ihre ausgezeichneten Autoren Weltmänner waren. Blieb sie ja in den ersten drei dis vier Jahrzehnten des Jahrschunderts ausschließliches Eigenthum der hohen Petersburger und Woskauer Gesellschaft, die Schriftsteller alle entweder Adelige oder sonstwie Aristokraten der Gedurt, der Bildung und Lebensstellung.— In ihren luxuriösen Gesellschaftseirkeln wetteiserten diese Männer in Verseinerung der Sprache und im Lobe desselben Volksthums, das sie sich im Alltagsverkehr artig vom Leibe hielten. Wer wird nicht unwillfürlich ans Gebahren der deutschen Komantifer gemahnt!

Unter dem Czaren Nikolaus hielten diese vornehmen Leute, die gar oft in hohen Staatsämtern standen, für sich persönlich zumeist noch an den ursprünglich freisinnigen Anschauungen fest, welche ihnen von der bessern ersten Regierungsperiode Alexander's I. her, ihrer eigentlichen Bildungszeit, angeslogen waren, strömten auch in ihren erhabensten Gefängen die leidenschaftliche Klage aus

von dem Liede weise geworden, und sie, welche es hart und thöricht machte. Aber aus beiden zittert "der Schmerz der Creatur"; kurz, des Mächtigsten durchzieht all dieses Schristwesen jener melancholisch klagende Grundzug. — Die schneidend pessimistische Weltanschauung, welche aus den Portraits der unerbittlichen Sittenzeichner herausschaut, ist übrigens weiter nichts als der natürliche Niederschlag aus der grundverderbten Staats und Gesellschaftsordnung, dem Medium, in welchem die düsteren Maler leben und leiden, seiden, auch wenn sie den hohen privilegirten Ständen zuzählen. Wenn wir diese Leute hören, so werden wir immer an das Lieblingswort jenes alten Dieners gemahnt: Wenn ich unser Haus so in Ordnung halten würde wie Gott die Erde, dann verdiente ich dreimal täglich die Knute.

Nach einfacher psychischer Begründung steht neben dem melancholischen Hauptgrundzug als zweiter der satirische: die Berzweiflung Von Anfang bis heute ist diese Literatur in ruft dem Spotte. icharf ausgesprochner Beise mit bitterem Svotte gesättigt : fie trägt überwiegend satirische Richtung in sich. Und da sich in dieser die unmittelbare Beziehung auf's Leben fundgiebt, weil ja die historisch gewordene Lage der Gesellschaft unmittelbar die Satire beraus= forderte, so ist unbestreitbar, daß dieser Zug fräftigend auf die Literatur gewirft hat. In einem Grade, der sich bei keiner zweiten findet, hat sie sich von Generation zu Generation tiefer in bas verbiffene Lachen über ein absurdes Gesellschaftsleben eingefreffen. in eine unerbittliche Ironie, die jede Solidarität mit der seltsamen Welt, in der sie aufgewachsen, abwirft und Alles ichonungslos zeriett, was ihr in den Wurf kommt. Diese Autosection, leidenschaftlich im Berstören, halt vor keiner Schranke still, anerkennt und schont in diesem Reichsförper nichts Beiliges: benn es ift in Wahrheit nichts Geweihetes da, was sie profaniren könnte. Musgangspunkt bezeichnet bie Satire bes Fürsten Kantemir; Die Romödien von Wifin gaben der Tonweise tiefere Grundlegung : seither hat sie sich unausgesett geschärft, hat das bittere Lachen Bribojedow's und die unerbittliche Fronie Bogol's durchlaufen und fich ichlieflich in der ichen- und schrankenlosesten Reaction neuester Schule - ber Enthüllungs- und Anklageliteratur - zugespitzt, vergröbert und im schlechten Sinne popularisirt: fie ift pobelhaft geworden.

Die Stellung der Gattungen ist in der russischen Literatur genau dieselbe wie so ziemlich in allen modernen, wenigstens in allen lebendig vom Geiste der Zeit bedingten und sebendig wieder auf ihn rückwirfenden. Ich gehe daher von einigen grundlegenden Sätzen aus, die ich allgemein in Band 5 meiner "Grundsteine einer allgemeinen Eulturgeschichte der neuesten Zeit" in etwas anderer Form aussprach; diese (Vedanken wenden sich accurat auf unser jehiges Object an.

Zwei Schriftgattungen sind jo entschieden die Fundamental= träger ber Zeitgebanken und Zeitgefühle geworben, daß vor ihrer Bedeutung alle andern um ein Gewaltiges zurücktreten: Lprif und Roman, beide im weitesten Sinn des Wortes, so daß die erstere wesentlich auch die jo glanzend gepflegte lprisch-epische Art in sich begreift, die zweite herunterreicht von den ungeheuerlichen Compositionstolossen bis auf die einfache Erzählung oder das fleine Genrebilden und Ibyll in Brojaform. Beide Elemente haben ihre innerste Begründung in dem allgemeinen Zeitcharafter: Die Lyrif mit ihrem unficher verschwimmenden Gefühlsausdruck und ber Roman in seiner unbeschränkten Weite und Breite find die natürlichen Ausdrucksformen einer Zeit wie die unfre; einer Zeit von großem Reichthum der Gedanken- und furchtbaren Schwankungen der Gefühlswelt; einer Beit der weitestgreifenden, ja unbegrenzten Strebungen, aber voll Erschütterung und Ungewißheit, voll schwerer Fragen und drohender Kampizeichen, voll äußerer Umwälzungen und innerer Schwantungen: einer Zeit bes Uebergangs, unabgeschloffen und unfertig, ringend und verlangend, in Gährungen fich zerarbeitend, freißend und zufunftschwanger: einer reichen Zeit, reich an großen Beisteserwerben, noch reicher an ungelösten Beistes zweiseln, an fundamentalen Denkthaten und irrlichternden Denkverzerrungen. Wir leben in sturmschwer dämmernden Horizonten mit riesiger, aber verschwimmender Fernsicht. Blicke ich hinein in diese Beisteswallungen, jo ift mir, als steh' ich nochmals am Lido zu Benedig und febe die ftolze Abria im Sturme wogen. und Roman geben Raum für diese Fluthungen der Gemüther, die von der epischen Ruhe und Abgeschlossenheit eben jo fern find wie von der claffischen Kunftrundung des vollendeten Drama. allgemeinen Zeitcharaftere, welche die beiben großen Wortführer

unfrer Generationen tragen, werden bazu noch bes Wesentlichsten gestützt durch die specifisch nationalrussischen.

Die ganze Literatur der Russen ist überwiegend lyrischen Gepräges, von Ansang dis heute. Jum Nationalepos sehlte der Stoff einer hervischen Jugend des Bolkes, und dem Trama geht außer andern Grundlagen heute noch die fünstlerische Durchbildung des Geistes ab. Ja die lyrische allein ist die einzige eigenwüchsige, nicht eigentlich aus der Ferne entlehnte Gattung, und zwar in all ihren Arten, den komisch satirischen wie den ernstelegischen. Hier Ausdruck seinsache Gemüth des Bolkes den treuen Ausdruck seines Fühlens nieder; hier das verseinert abendländisch gezogene Eultursehnen in kunstvollendeter Form seinen Spott und sein Berlangen, sein Ahnen und Glauben. Die Lyrik ist universell, Spuren von ihr allüberall zu Hause, im Palast und in der Hütte, und hätte das arme Bolk der Mushiks von ihrem Gemüthswesen auch nur eine Ahnung, wenn es tant dien que mal seine Wollweisen absüngt.

Den Bolts Sagen und Liebern ist wie in allen flawischen Ländern große Aufmerksamkeit widersahren. Eine gang hervorragende Rolle fällt den fleinruffischen Bolfsliedern zu, deren fremdartig anmuthende Boesie das Rosakenleben der Ukraine umsvielt. irgendwo hat die Volkspoesse so spontane Früchte getragen, der Bolfsgeift sich jo lebendig und innig, jo tief und voll ins Lied ergossen wie in Aleinrufland. Fast überall geht eine ganz eigenartig angehauchte Wehmuth hindurch; es ist in ihnen eine seltne Berbindung von männlicher Kraft und gradezu weiblicher Zartheit, bewundernswerther Takt und Züchtigkeit des Gefühls. "Unter allen fleinrufsijchen Volksliedern (jagt ihr anerkannter Kenner Bodenstedt) — und es giebt ihrer Tausende! — ist keines, vor welchem die Also parchived eine jungfräuliche Wange zu erröthen brauchte." seltsam ergreifende Wehmuth als Grundzug, Klage auf das, was nicht mehr ist! Ueberhaupt tritt in der Geschichte der Ufraine und ihres Schlachten= und Räubervolkes das weibliche Element so stark hervor. Dazu kommt jene innige Naturvertrautheit, welche die schönsten und treuesten Bilder liefert, oft mit prophetisch träumerischem Anstrich. Der Reiz liegt schon in der kleinrussischen Sprache von hoher musikalischer Wirkung, bei den Rennern der wohlklingenoste aller flawischen Dialette geheißen: daher auch die reich melobischen Liederverse. Man unterscheibe die eigentlichen Lieder — mehr episch und von großer Freiheit des Versmaßes — und die Dumen der Banduristen.

Eine noch viel eigenthümlichere und in ihrer Art Aufführung, mit dem gangen seltsam romantischen Gepränge der Musik und Umgebung. Eindruck machende Ericheinung find die russischen Rigeunerlieder. Lengenfeldt fagt von ihnen: "Sie gehören zu ben originellsten Compositionen, welche die ruffische Musik aufzuweisen Ursprünglich von den Zigeunerbanden gesungen, welche in Mostau ihre Residenz aufgeschlagen haben und von hier aus die größern Jahrmärkte des Landes besuchen, haben sich ihrer Motive die größten Tondichter bemächtigt und daraus die herrlichsten Tonitücke geichaffen. Beim Hören berjelben haft du das Gefühl, als ob in das unheimliche Gebrause des Sturmes sich die füße flagende Stimme eines Engels mische; du fühlst dich in eine Welt der Leidenschaft versetzt, von der du bisher kaum eine Ahnung gehabt haft. Der Zigeuner fennt feine Reflexion; für ihn ift bas Leben der schäumende Becher, den er bis zur Befe ausleert und dann fortwirft".

Das nächst mächtige Feld ist der Roman, ohne Zweisel heute Die specifische Weltliteraturform fast in allen Sprachen. von Bahl und Verbreitung, von der Beliebtheit und der entgegenfommenden Productionsleichtigkeit geben ihm dieses Gepräge die auffallendste Nebereinstimmung der Ideenfreise und Anschauungen allüberall, ja der Wendungen und Ausdrucksweisen, von denen viele ichon lang abgegriffen und abgeschliffen sind. Die beliebte und viel gepflegte psychologische Malerei der Charaftere, die hier ihr weitestes Teld findet, ist in der gesammten europäischen Romanschriftstellerei des Jahrhunderts, romantisch, idealistisch oder realistisch, ein Hauptzug geworben. Er ift das charafteristische Schoffind unfrer Zeit: in seine unbestimmt weiten Entwicklungen legt sie ihr Bohl und Behe, ihr Bangen und Träumen, ihr Gebet und ihren Fluch, ihre Thränen und ihr Hohngelächter hinein. In vorderster Linie steht an Bedeutung der sociale Roman; feine zweite Gattung ift jo fähig und jo ftarf ein Spiegelbild des modernen Lebens gu geben, ja jum großen Culturgemälde fich zu erweitern; jogar unfre schwer wiegenden Denkprocesse finden sich in seinem weiten und

geschmeidigen Rahmen verarbeitet. Den großen Volks- und Gesellsschäftsbildern russischen Lebens steht die Romansorm in natürlicher Anpassung, während sie, sobald sie in Tramensorm sich kleiden, nur mit schlotterndem Mantel umhangen erscheinen.

Bang anders das Drama. Bon außen hereingetragen, ohne beimische Burgel, bat es nur gang vereinzelt werthvolle Blüthen Die officiellen Dramenfabrikanten find noch unvergleich lich nichtiger als der deutsche Raupach. Im Ganzen nimmt die Gattung die Besonderheiten des Romans auf und liegt danieder. Die neuen Dramatiker haben allerdings nach Bujchkin's Vorgang ihre Stoffe durchweg der Geschichte des eigenen Landes entlehnt, aber auch, auf dem Wege seiner shakeibeareichen Allüren, sich darauf verlegt nur die Hauptperson herauszuheben, den Helden bis in die fleinsten psychischen Details zu geleiten, worüber alle andern Berjonen vernachläffigt und zurückgeschoben bleiben. Sehr mit Recht jagt Courrière: La marche de l'action en souffre, l'intrigue est presque nulle, les qualités scéniques manquent totalement, le dénouement qui est prévu n'inspire aucun intérêt, l'illusion n'existe plus: tout cela est remplacé par des discours, des monologues, des dialogues qui tentent parfois l'emphase et la rhétorique. — Ce n'est plus un drame, c'est plutôt un ensemble de tableaux historiques.

Das Luftspiel, vertreten in Wisin, Kapnist und Gribojedow, und zwar mit der auffallenden Beschränkung, daß jeder der drei nur Ein originales, bis jeht in der Literatur und auf der Bühne erhaltenes Stück geliesert hat, behält (und das gilt auch von dem berühmten Stücke des Lehteren) weit mehr Geltung als treues Gemälde der Unsitten und Verkehrtheiten seiner Zeit, gewissermaßen als dramatisirte Satire, welcher der allgemein verbreitete satirische Hang entgegenkommt, denn als poetisch durchgebildetes Stück. v. Wissin war der erste originelle Lustspieldichter.

Auch die jetzt aufgenommene Form des Drama ist neu. Alle alten Schauspiele waren in Prosa oder in Alexandrinern verfaßt. Die erste entscheidende Anwendung des fünffüßigen Jambus sührte Shukowsky's Uebersetzung der "Jungfrau von Orleans" durch, und das erste Originalstück in dieser Versart war Chomäkow's "Jermak".

Treten wir über den Kreis der Belletristif hinaus, so fällt das Auge noch wesentlich auf folgende Partien.

Geschichtschreibung ist eines der häufig und mit Erfolg bearsbeiteten Felder, obgleich sie, ganz jung, erst seit Karamsin's Tagen datirt; der Einfluß dieses Mannes und der Streit zwischen den Slawophilen und Occidentalen weckten den Sinn für historische Betrachtung und Arbeit.

Duantitativ bilden theologische Schriften einen Hauptbestandstheil der Literatur, von der sie wohl 1/4 absorbiren. Aber der Werth ist Null, und eine eigentliche Theologie im abendländischen Sinn ohnehin nicht möglich, weil jedwede freie Auslegung und auch jede subjective Reflexion in Glaubenssachen streng verpönt sind.

In Summa ist die wissenschaftliche Literatur an Gehalt arm und nährt sich überwiegend von fremden Früchten.

Die jüngste Zeit stellt sich in der Frage nach den Literatursgattungen so: Der Roman ist das Hauptseld geblieben, die Lyrik durch den Positivismus und Naturalismus zurückgedrängt, und nur die Satire gedeiht. Das Drama ist zum Geschichtsgemälde herabgesunken und die Intriguenkomödie noch nicht acclimatisirt. Natürlich ist jene erste Gattung als die formloseste und aller Willskür zugänglichste der Haupttummelplatz für alle unreisen Gedanken, unreinen Gesühle und ungeschlachten Vilder der "Enthüllungssliteratur", das grobe Ackerseld der Nihilisten und Naturalisten. Es ist eine wüste Gegend; das einst so elegante, takts und maßsvolle Schristwesen ist in die brutale Barbarei und den rohen Tendenzdienst heruntergesunken; man schreibe an seine Stirn mit großen Lettern: Degradation!

Die Entwicklungslinie in unserm Jahrhundert zeigt successive bas Auftommen und ben Kampf folgender Parteien und Schulen:

Erstlich des Romanticismus gegen den Pseudoclassicismus, und mit dem Siege der Romantik ist das Einrücken der rufsischen in die Weltliteratur gegeben; dann zusolge einer nochmaligen vollen Wendung an Stelle der letzteren das Austreten der realistischen Schule; hinter diesen modernen Realisten das rein naturalistisch ausgeartete Vordrängen der Ultrarealisten und Socialisten, zweier Fractionen, deren Gemisch die neue Schule geschaffen hat, welche

sich die der Zufunft heißt. Die allgemach in den nackten Naturalismus übergehende Schule der Realisten, welcher schon Gogol den Weg wies, Bielinsti die Regel gab, daß die Kunst der getreue Ausdruck des Lebens sein müsse, zählte bedeutende Talente in ihren Reihen: Gontscharow, Piscmsti, Dostojewsti, während Turgenjew an der Grenze der beiden großen Schulen steht — Romantiker und Realist. Unbedingtes Ziel für jene Männer war das Studium des Volkes, und zwar ganz wesentlich seiner naturwüchsigen untern Schichten.

Das die rein literarischen Parteien; nun die politischen in der Literatur.

Von der nationalpatriotischen Lyrif aus der Zeit des 1812er Krieges und seiner Rüchchläge war man schon in den 20er Jahren wieder abgekommen und hatte zur Nachahmung des abendländischen Europa, ungefähr wie in den Zeiten von Katharina II., zurückgegriffen. Die fremdländische Partei trug zugleich die ausgesprochenste Berachtung zur Schau für Alles, was altrussisch (moskowitisch) war; das machte einen Hauptgrundsat aus im liberalen Katechismus.

Diese Einseitigkeit rief einer zweiten und nicht weniger ichroffen: die retrograde, namentlich aus dem so zahlreichen Beamtenstand und der hohen Aristofratie von Mostau sich recrutirende Bartei wollte aar nichts von den abendländischen Elementen wissen, benen sie einen geradezu wilden Saf entgegensette. Sie ging direct auf das Mostauer Geschlecht des 15. und 16. Jahrhunderts zurück, ftrebte auf die volle Folirung vom übrigen Europa ab und verstedte übrigens ihren Obscurantismus unter bem Schleier ber feigsten Heuchelei und einer platten Berehrung alles und aller Hochgestellten. Dieser durchgreifende Principienkampf ist heute noch nicht gelöst. Die ganze junge Generation der 20er Jahre hatte einen unwiderstehlichen Zug zu ben europäischen Ideen und Institutionen; sie wollte mehr Raum zum Birken, eine größere und freiere Bewegungs-Die eblen und unglücklichen Opfer dieses idealistischen Enthusiasmus wurden fast alle in die Dezemberrevolution von 1825 verwickelt und büßten ihre jugendlichen Illusionen in den Eisfeldern von Sibirien. — Jene Literatur der 20er Jahre hatte, da fie seit Nikolaus unter eisernem Joche gehalten war, nur die Wahl sich unbedingt in die garantirte officielle Flachheit zu verlieren oder

dem Zweisel und Stepticismus sich in die Arme zu wersen. Daher der Byronismus, der übrigens selbst in seinen stärkst excentrischen Gängen etwas durchaus Nationales zu bewahren verstand. Die Slawophilen traten in die Literatur ein zu einer Zeit, da der Kampf zwischen Classicismus und Romantik bereits ausgesochten war. Nebermüthig auf die ungeheuren Fortschritte, welche die Literatur in der ganz kurzen Zeit gemacht, stritten die Slawenfreunde dem Abendlande seden berechtigten weitern Einfluß auf ihr Land und seine Civilizationsbewegung ab und erklärten Rußland stark genug, um auf seiner eignen alt geschichtlich angezeigten Bewegungslinie weiter zu schreiten; und diese fanden sie erst in den Zeiten Iwan's III. wieder auf, vor Peter d. Gr., dessen fremdländische Resormen sie mit all' ihren seitherigen Folgen verwarfen.

Die entscheidendste Schulrichtung ist die Romantif; rufsische Literatur auf der Sohe einer Weltliteratur ihr Werk. Sie bat. und eben erft in unserm Jahrhundert, die vorher nichtige Beistesproduction frei und stark gemacht, und mit ihr kam der mächtige deutsche und englische Einfluß herein. Und hätte fie einzig bas Berbienft, jenen ausgebörrten, inhaltsteeren, geist und saftlosen Pseudoclassicismus ausgetrieben zu haben, von welchem ein geist= reicher Autor turz und aut jagt: Die "Classifer", nüchterne, steif= leinene Gesellen, welche mit griechischen und römischen Ramen erschrecklichen Mißbrauch trieben und in die heitre antike Welt mit stumpfen Mongolenaugen hineinglotten, fie freilich waren Optimisten und ihre Schäfer schier so glückselig wie die Lämmlein, welche sie weideten - -; dieses negative Verdienst allein würde für fie einen berechtigten Unspruch auf die Unsterblichkeit begründen.

Träger des neuen Geistes war jenes Geschlecht, welches unter den mächtigen Eindrücken der ersten Periode Alexander's I. dis in die Mitte des zweiten Jahrzehnts seine Schulung erhalten und 1 dis 1½ Jahrzehnte darauf seine bestimmende Wirkung zu entfalten anhub. Diese Generation verschwisterte den deutschsenglischen mit dem romantischen Geist; die beiden, damals eins in der deutschen Heimath, wurden es auch in der lleberwirkung auf die Ferne, und da ward ihr Walten weitaus mehr hebend und reinigend, entschieden glücklicher als im deutschen Vaterlande selbst. Kurz, eine neue Theorie der Poesie setze sich sest und begründete

auch eine neue Prazis; ber französische Pseudoclassicismus war gefällt. "In der russischen Dichtung erschienen Wond und Nebel, Gram und Sehnsucht, Tod und Grab."

Zur Einführung und Begründung dieser Richtung hat Shukowski, der deutsch-englische Uebersetzer, das Wesentlichste beigetragen. Das Weitere that dann Puschkin. Die Erscheinung seines Jugendgedichtes "Rußlan und Ludmilla" rief Kämpsen, welche den Streit der beiden Schulen zum Austrage brachten. Damit war die Befreiung von dem Einflusse Lomonossow's durchgeführt, aber auch diesenige von dem Einflusse Karamsin's angebahnt; eine neue Epoche war eröffnet, und jedenfalls wuchsen erst jetzt dem Genius der Poesie die Schwingen.

Die Kämpse um den Romantismus begannen schon seit 1820 im "Baterlandssohn"; bald darauf traten Almanache auf als Berstreter neuer literarischer Bedürfnisse, und seit 1825 nahm der neue Geschmack seinen Ausdruck im Moskauer "Telegraphen". Für die neue Schule focht dann später (1839) die Monatsschrift der Belinski, Krayewski und Panayew (dieser von Herzen's Schule). Die ersten großen Romantiker waren übrigens bekanntlich auch die beiden ersten großen Dichter Puschsin und Lermontow.

Die Romantik fand Eingang und machte Schule wie andre ästhetisch-literarische Ideen auch, ohne daß sie mit der intellectuellen Bergangenheit des Bolkes irgendwie in näherer Beziehung gestanden hätte; sie war eben eine neue Theorie, die ganz ungeahnte Korizonte eröffnete, das alte Ioch, unter welchem die Literatur verstümmert geblieben war, abwarf und allgemein die Individualität der Autoren zu schüßen versprach. Erst im Berlause fing sie an sich mehr dem Leben des Bolkes und der Gesellschaft zu nähern. Die Wirkung war eine mächtige: sie erst hat Schrift und Denken aus der sast stlavischen Nachahmungsperiode, aus dem zuvor nicht zu durchbrechenden Regimente der französisch geschnürten Classicität herausgehoben, sie erst hat beide in raschem Zuge der Originalität und Unabhängigkeit entgegengeführt.

Wer waren diese Romantiker, und in welchem Geiste wirtten sie? Trot einer bis zum Pessimismus gehenden Verwerfung der im Lande herrschenden Wirklichkeit, trot alles Byronismus und Weltschmerzes war es einerseits ein durchaus aristokratischer und

anderseits ein unbeirrt ideal denkender Kreis von Personen. Mitten in ihren Klagen und Anklagen auf die schlechte Realität in Staat und Gesellschaft geht ihnen der vertrauensvolle Glaube an eine ideale Bestimmung des Menschen und seine bessere Natur, geht ihnen das Sehnen nach einer höhern, von den alltäglichen Schlacken und Gebrechlichkeiten freien Welt als unverbrüchlicher Glaubenssatz nie verloren. Wenn diese Dichter sich selbst und die Lieblingssedeurten ihrer Feder als "Dämonen der Empörung" betrachteten und sich so gerirten, wenn sie alle stark angezehrt waren von der Verderbniß des heillosen Mediums, in dem sie lebten, — gleichswohl erheben sie sich in ihrer Grundstimmung darüber und kommen mindestens zu dem von Puschkin angezeigten Schlusse:

Richt Alles werd' ich broben haffen, Und Alles nicht veracht' ich hier.

Angeekelt von dem Schmut und Elende der um sie her sich umtreibenden Welt, halten sie sich auf vereinsamter Höhe, flüchten in das Reich ihrer Träume, fern von dem erst eine Generation später aufgestandenen häßlich nackten und bitter tendenziösen Naturalismus.

Wir erachten's als einen großen Vorzug für die russische Literatur, daß sie in ihren Anfängen d. h. zur Zeit, da sie in Wahrheit erst Nationals, aber zugleich Weltliteratur ward und die Grundzüge beider in sich verschmolz, durchaus aristokratische Väter hatte, daß alle ihre ausgezeichneten Autoren Weltmänner waren. Blied sie ja in den ersten drei dis vier Jahrzehnten des Jahrshunderts ausschließliches Eigenthum der hohen Petersburger und Woskauer Gesellschaft, die Schriftsteller alle entweder Adelige oder sonskwie Aristokraten der Geburt, der Vildung und Lebensstellung. — In ihren luxuriösen Gesellschaftseirkeln wetteiserten diese Männer in Verseinerung der Sprache und im Lobe desselben Volksthums, das sie sich im Alltagsverkehr artig vom Leibe hielten. Wer wird nicht unwillsürlich ans Gebahren der deutschen Romantifer gemahnt!

Unter dem Czaren Nikolaus hielten diese vornehmen Leute, die gar oft in hohen Staatsämtern standen, für sich persönlich zumeist noch an den ursprünglich freisinnigen Anschauungen fest, welche ihnen von der bessern ersten Regierungsperiode Alexander's I. her, ihrer eigentlichen Bildungszeit, angeslogen waren, strömten auch in ihren erhabensten Gesängen die leidenschaftliche Klage aus

auf die Berödung des Lebens in der Nation, bequemten sich aber in der Prazis widerstandslos der Zeit an und fügten sich gar in die knechtischen und knechtenden Stimmungen und Launen des Hoses. Die widerspruchsvolle Haltung dieser vornehmen Schriftstellerwelt ging so weit, daß die in der Hosatmosphäre ergrauten Literaten die härteste Aritik oder Satire der bestehenden Zustände mit der unverholensten Freude aufnahmen. Daß dieser unnatürlichen Amalgation des Fernstliegenden und Unversöhnlichen ein krankhaftes Element ankleden mußte, das die Leute nicht zu innerer Sicherheit kommen ließ; daß allgemein die Halbheit und Ungesinndheit, die Frivolität und Haltlosigkeit der hohen Gesellschaftswelt auch die Literatur und ihre Träger anfraß, ist ganz selbstwerkändlich.

Jener aristokratische Ursprung und Charakter der Literatur übte übrigens doppelten Ginfluß. Ginmal entwickelte sie eine Keinheit und Reinheit des Geschmackes, die sonst aus der fremd hereingetragenen Civilisation nicht hätte herausspringen können. Bollendung der Form und ein weit über's Hergebrachte hinausgehender poetischer Schwung wurden für die neuen Autoren unerläklich; die Eleganz der auten Gesellschaft ward in die Arbeiten hineingetragen; man gewöhnte sich an Mäßigkeit in Worten und an eble Bilber, die das Erbtheil berjenigen Menschen find, welche weltmännische Erziehung genoffen baben. Diese formelle Gemesienheit beschränkte den Inhalt nicht; im Gegentheil, sie verlieh ihm mehr Kraft. In dieser Richtung wirkte die seit den Freiheitskriegen und den europäischen Congressen sehr enge Beziehung der vornehmen Gesellschaft zum Westen, zur deutschen, englischen und französischen großen Welt, eine Reibung erzeugend, welche Urtheil und Geschmack ungemein schärfte. Dieser lebhafte Verkehr hat seither abgenommen und mit ihm seine befruchtenden Folgen. Rurg: noch im Jahr 1851 durfte Herzen behaupten, das plumpe, unedle, gemeine Element habe in der ruffischen Literatur niemals Bürgerrecht bekommen. Das hat sich seither gar sehr geändert, und damit treten wir auf die zweite Folge ein. Grabe die aristo= fratische Zurüchaltung, "Leisetreterei und Säuberlichkeit" biefer ältern Schule rief einem um fo schneibenberen Gegensat, und es vollzieht sich da genau die parallele Bewegung zu derjenigen im

politisch socialen Getriebe. Daher im jüngsten nachnikolaitischen Schriftwesen die Frechheit und der Chnismus, die wüthende Emspörung gegen alle Regel und Autorität, die Zügellosigkeit in Form und Inhalt.

Alehnlich aristofratisch, nur mit gekünstelt altnationalem Zusichnitte, war's während der 30er und 40er Jahre in den Salons der Slawophilen zu Moskau hergegangen, trot alles Schwärmens für Volksthum und altursprüngliche Entwicklung.

Ein seltsames, ein fatalistisches Geschick laftet auf ben großen Schriftstellern dieser Ration; Die russische Literatur Des Jahrhunderts ift fast allen ihren Trägern und Brieftern verhängnifvoll Kaft ausnahmslos ben hohen Ständen entsproffen, weil in dem heute noch halb afiatischen und halb barbarischen Rolof jenes Reiches die oberflächliche Tünche westeuropäischer Cultur bis dahin nicht tiefer ein= oder herabgedrungen ist, sind sie beinah alle gewaltsamer Verfolgung ober unnatürlich frühem Tode verfallen, die Opfer der Despotie ober eines naturwidrigen Staatsund Gesellschaftszustandes. Die Liste dieser eminenten Geister und ihr Trauergeschick machen einen tragisch = dustern Eindruck. würde einen starken Grad von Gedankenlosigkeit anzeigen, wollte man in bem Schickfal ber Ersten und Besten einer Nation, zumal in der Zeit des unerbittlichen nifolaitischen Regimentes, bloken Bufall erblicken; bas ist mehr, bas ist eine ganze Geschichte bes Beistes und Landes. Ueberschauen wir!

Puschfin, der erste große Nationaldichter seines Bolkes, fällt im Duell; er ist 37 Jahre alt.

Lermontow, sein mindestens ebenbürtiger Nachfolger, fällt, versbannt, im Duell; er hat sein Leben auf 27 Jahre gebracht.

Gogol, der geniale Humorist, endet in unheilbarer Schwersmuth, verhungert, 44 Jahre alt.

Gribojedow, der große Sittenmaler, erst verbannt und vers bächtigt, kommt bei einem Volksaufstand in Persien um; er zählt 34 Jahre. Kolzow, der unvergleichliche Bolksdichter, unterliegt der Berzweiflung über eine unausstehliche Lebensstellung; er hat das Leben 33 Jahre getragen.

Bestushew, erst zum Tode verurtheilt, dann verbannt, fällt im faufasischen Kriege; sein Alter ist 41 Jahre.

Herzen, ber unerreicht gewaltige Journalist, flieht bas Land seiner Geburt für immer; und auch

Turgenjew, wohl der größte Erzähler und Stizzenzeichner des Jahrhunderts, wählt zum bleibenden Aufenthalte das Ausland.

Nehmen wir sonach etwa das erste Halbdutzend der allerhervorragendsten Namen, kaum Einer hat natürlich geendet, nur der Eine oder Andre das vierzigste Jahr überschritten. Wir meinen, das ist eine mächtig und klar sprechende Illustration russischer Zustände.

Herzen, nicht blos die allerersten Häupter beiziehend, hat folgende erschütternde Rechnung aufgestellt:

Während der dreißig Jahre des eisernen Czaren Nitolaus fielen die drei bedeutendsten russischen Poeten — Puschfin, Lersmontow, Gribojedow — im Duell oder durch Meuchelmord; drei andre — Polelajew, Bestushew und Barätinsti — starben in der Verbannung; zweie — Kolzow und Wenjewitinow — sind in der Erbärmlichseit der sie umgebenden Verhältnisse zu Grunde gegangen; zweie endlich — Gogol und Batjuschtow — haben den Verstand verloren. Wie viele kleinere die Verbannung nach Sibirien undin den Kausasischen erlitten haben, oder den Kerker oder sonst unleidzliche Versolgung, wer möchte sie zählen? Wer will es Herzen verargen, wenn er angesichts dieser erdrückenden Thatsachen einmal bitter klagend auszust: "Die Geschichte unsere Literatur ist ein Verzeichniß von Märthrern oder ein Register von Sträflingen".

Und vielleicht sind sie alle glücklicher noch zu heißen als jene andern, welche nach bereits erlangter Berühmtheit und einem ganz anders gerichteten poetischen Schaffen, das sie als die geistesfrischen Söhne der Gesellschaft aus Alexander's I. Zeit beglaubigt hatte, ihren Frieden mit dem neuen Regimente machten, um es schließlich gut zu finden und ob dieser unnatürlichen Umkehr Geist und Gehalt, Ruf und Wirken wo nicht einzubüßen, doch zu schmälern

ober geistig unterzugehn. Als solch naturvibrige Umkehr bes Denkkreises erklärt sich die bis zum Irrsinn gestiegene Geistese krankheit Gogol's, und in diese Bahn haben Puschkin und Shuskowski eingelenkt.

In den hervorragendsten dieser großen Talente spiegelt sich mit fast tragischer Schärse die allgemeine Stimmung der damaligen russischen Gesellschaft, welche im Bewußtsein absoluter Ohnmacht und Nichtigfeit, ohne die geringste Fähigkeit zu freier Bewegung, zur eignen Erhebung oder zur Besserung der verzweiselten öffentlichen Zustände, der Apathie und dem Stumpfsinn versiel, um theils einer versichwenderischen Genußsucht, theils dem Hange zu mystischer Grübelei widerstandslos sich hinzugeden, ohne wahren Genuß für sich, ohne Frucht oder Nußen für Staat und Gesellschaft. Wie manches verlorne Leben zählte jene Generation! Was Wunder, wenn dieses Schicksal ein fatales Lieblingsobject aller der Schriftsteller jener Zeit ist, vielleicht ihr gelungenstes, jedenfalls das intimst erfaßte! Lag das ja am nächsten; brauchte man ja nur hinaus zu langen in die Welt oder hinein ins eigne Herz, um immer ein Stück bieses Richtigkeitsgefühles zu fassen!

Ein erster großer Aufschwung der Literatur hatte sich mit Mexander's I. eingreifenden Culturstrebungen verknüpft; von da ist ein sehr bedeutendes Anwachsen der Schriftenzahl zu vermerken. Sopifow hat in seinem 1813-21 zusammengestellten bibliographis ichen Werke 13 249 seit Einführung des Buchdrucks in dem Lande in flawischer und ruffischer Sprache erschienene Bücher alphabetisch verzeichnet. Uebrigens nahm die Rahl von namhaften fremden Werfen, die mahrend ber erften Salfte bes Jahrhunderts ins Ruffische übertragen wurden, in bedenklichem Grade ab; ja man ward genöthigt die in der letten Zeit des 18. übertragenen wieder aufzulegen, weil nichts Neucs ba war, - burchaus kein schlimmes Zeichen, sofern es als Beweis bafür genommen werben barf, baß eine viel größere Zahl von Leuten sich fand, welche jene Werke in der Ursprache lasen. Umgekehrt hat sich der Absatz rufsischer Driginalwerfe in überraschendem Maß erhöht. Karamfin's Geschichtswerf, Krylow's Fabeln, die Gedichte von Buschfin, diejenigen von Shufoweti, beren poetischer Gehalt boch nur flein ift, erlebten unzählige Auflagen — eine mit früheren gar nicht zu vergleichende

Erscheinung. Noch Dershawin, der größte Dichter zu den Zeiten der zweiten Katharina, hatte unvergleichlich weniger Leser gefunden.

Die gange Literatur unter bem Czaren Nifolaus mar DD= positionssache, ein fortlaufender Ptotest gegen jenes Regiment, welches alles menschliche Recht mit Füßen trat. Unter allen Formen, auch lachend und singend, wollte sie untergraben und zerstören. In der Zeitung niedergeschlagen, stand sie auf dem Universitätsfatheder auf; als Gedicht verfolgt, sette sie ihr Werf in einem Curs über Naturgeschichte fort; als Pregobject unmöglich, ging sie manuscriptisch vor; und endlich, in der Heimath total niedergedrückt, wanderte sie in die Fremde und brang von da wieder Die Tendenz bezeugte sich selbst im Stillschweigen, und ber Geist drang durch Mauern und Thürme ein in die Schlaffäle ber Fräuleininstitute, in die Militärfäle der Cadettenschulen und gar in die theologischen Schulzimmer ber Seminarien; fie alle waren durch die verbotene Lecture zerfressen, und das damals aufgewachsene Geschlecht ist in den heutigen Nihilismus ausgelaufen. In der zweiten Balfte seiner Regierung hatte der Gewaltherrscher es allerdings dahin gebracht, auch im Schriftwesen jene "Ruhe bes Rirchhofs" herrschend zu machen, während welcher sich die sämmtlichen dazumal regierenden Mächte zersetzten, um in den 50er Jahren einer ganz neuen realistisch-revolutionären Schule Blak zu machen. — Aber furz, die Literatur ber nikolaitischen Zeit spielt eine hochbedeutende Rolle und weift eine Reihe von Talenten erften Ranges auf. Nehmen wir einen Buschfin, Dahl, Shukowski, Wjäsemski als eben in der vollen Blüthe ihres Wesens stehend: einen Lermontow, Granowski, Belinski und Gogol als erft unter diesem Regiment an die Deffentlichkeit tretend und zum Theil noch unter eben demselben ihr kurzes, aber höchst einschneidendes Wirfen vollendend; endlich einen Herzen, Turgenjew, Affatow, Gontscharow und die meisten der heutigen realistisch-radicalen Richtung eben aufwachsend und sich bildend, um für die äußerste Reaction gegen diese Jugendeindrücke reif zu werden, — die Reihe der bestimmenden Köpfe ist reich und hochbedeutend. Das nikolais tische Zeitalter hat zwei Dinge zuwege gebracht: einmal die Grablegung der Schule des Romantismus und anderseits die Berausbildung jener als national sich ausgebenden und zugleich jener

nihilistisch radicalen Tendenzen, welche neuerdings in die Gasse herabgestiegen sind und ihre excessivsten Kundgebungen in die "Entshüllungss und Anklageliteratur" ausgegossen haben.

Eigenthümlich, wie der starrföpfige Monarch, der in der Abficht bes Abschließens vom "heidnischen Europa" durchaus nationale Bolitif zu treiben vermeinte, gleichwohl vom ruffischen Bolfsthum Nichts verstand und bemselben, wofern bas möglich wäre, seine Grundeigenschaften entzogen hätte. Auffallend, wie gerad' in ber Beit von seiner Thronbesteigung bis zur Februarrevolution Sprache und Literatur, Geschmack und Lebensart ber Franzosen in ber vornehmen Gesellschaft Ruglands eine so herrschende Rolle spielten wie faum je sonst, faum unter ber gang frangofischen Ratharina. Daß alle Die Hof- und Weltleute auffallende Gewandtheit in der französischen Umgangssprache besaffen, beweist für ihre weiteren Kenntnisse rein Nichts; dieselben Personen verstanden nicht den kleinsten Brief abzufassen ohne eine Masse von Berstößen gegen Grammatit und Rechtschreibung. Natürlich handhabten sie ihr Russisch noch schlechter. Noch im Jahre 48 meinte eine in der Vetersburger Gesellschaft sehr bewanderte Berfönlichkeit: das Schimpfen auf die Franzosen. bas zufolge der Revolution in die Mode gekommen, werde ausschließlich in frangösischer Sprache, bei frangösischen, von Frangosen bereiteten Speisen und Getranten, in frangofisch eingerichteten Zimmern und von frangösisch gekleibeten Herren und Damen besorgt. Ja noch im Krimfriege kam es kaum zum ausgebilbeten Franzosenhasse.

Bur Literatur und Presse seit Alexander II. bemerkte der Neberseßer von Bisemski's "Tausend Seelen", was übrigens allsgemein erkannt und zugegeben ist: Von der Thronbesteigung Alexander's II., namentlich aber von Beendigung des Krimkrieges bis zu den Petersburger Studentenunruhen, welche den schlimmen Sinssu den Petersburger Studentenunruhen, welche den schlimmen Sinssu den Tag brachten, herrschte in der schönwissenschaftlichen Literatur und der Presse Leben. Zum erstenmal war es möglich, heimische Verhältnisse einer rüchaltlosen Vesprechung zu unterziehn, und die Schaar russischer Reisenden, welche sich seit Ausbedung der alten Preßbeschränkungen über Europa ergoß, brachte neue und anregende Ideen in das Vaterland zurück. Die beiden

L

aroßen Barteien, von benen die eine Aufnahme ber europäischen Bildung, die andre ausschließlich Entwicklung des eigenthumlichen ruffischen Wejens forbert, bekämpften sich bamals auf dem litera= rischen Gebiete mit gleichen Waffen, während jett — b. h. schon por Ausgang bes ében abgelaufenen Jahrzehnts - die lettere unter Protection der Regierung fast allein das Wort führen barf und über das aufblühende geiftige Leben des Landes ein erfältenber Sauch hingegangen ift, bem fich nur einzelne Schriftsteller ent= ziehen können, welchen alterworbener Ruhm ein Privilegium ver= leiht. — Also turz, des finstern Czaren Tod bedeutete auch in der Literatur ein allgemeines Erwachen und einen unerhörten enthusiastischen Aufschwung; füglich läßt jene Zeit sich nach der Art bes ersten Auftretens und dem Ton ihres Ausdruckes mit der Sturm- und Dranaveriode der Deutschen des vorigen Jahrhunderts . Ausammenhalten. Aber die gewaltig erschütternde Kraft hat sich binnen fürzester Zeit abgenutt: Regierung und Gesellschaft sind in Ermüdung gefallen und die Literatur empfindlich von ihrem Beg abgelenkt worden.

Mit der neuen politischen Periode trat zugleich jene Demostratisirung der Literatur ein, die umsonst schon von Polewoi und Sentowski versucht worden war. Durchschlagend ward dagegen das Auftreten des bahnbrechenden Kritikers W. Gr. Belinski (1812—48), der um die Mitte der 40er seine hochbedeutende Ausnahmsstellung in der literarischen Welt Petersburgs erobert hatte. Versechter der einen Grundidee, daß von wirksamer Nationalliteratur vor Niederwerfung des czarischen Despotismus keine Rede sein könne, daß es sich also nur um politische Anstredungen handeln dürse, ward er in seiner letzten Zeit Pessimist und damit zugleich begeisterter Fürsprecher der realistischen Schule.

Die letztere trat auf mit den Romanen A. Herzen's und Dostojewsfi's, und aus ihr hat sich dann mit der Zeit die berüchtigte jüngste "Anklage- und Enthüllungsliteratur" unsauberen Gessichtes herausgewickelt. Indem eben die realistischen Belletristen sich gestisssentlich auf die Darstellung des Hählichen und Gemeinen warsen, fast durchweg bereits in der Absicht, die bestehenden Bershältnisse zu untergraben, gehn sie fast ohne bestimmbare Schranke in diese neueste Phase über.

Es ist Wesensart bes modernen Naturalismus, daß er befriediat in den Nachtseiten der Gesellschaft herumwühlt und mit Behagen die getreue Photographie des Gemeinen und Säklichen zu seiner Diese Geistesrichtung, in welcher bas neueste Runstaufgabe erhebt. Rovellistengeschlecht selbst seine berühmten frangösischen und englischen Vorbilder übertraf, ist die endgültige überreife und angefaulte Frucht des nifolaitischen Regierungsspstems geworben. gehören mit ausgesprochner Absichtlichkeit aber sehr verschiedenem Werth an die Roman- und Komödienschreiber Visemski. Dostojewski. Oftrowski, Rreftowski, Stebnitki, Botechin, in gang besondrer Stellung Saltifow (Schtschedrin), auch schon Herzen. — Bei diesen Neueren kehrt sich das Berhältnif gegenüber vollständig um. Es handelte sich nicht mehr um ästhetisch=poetische Zwecke, und sie wurden auch nicht einmal mehr vorgeschoben; Husgangs- und Zielpunkt ward ihnen die Tendenz, die politische wie Agitation galt es für die reformatorisch-revolutionären Awede; fünstlerische Absicht und afthetische Wirkung traten gänzlich zurud. Damit verwischten sich die Grenzen zwischen belletristischer und politischer Schriftstellerei bis ins Unkenntliche.

Die Anklageliteratur, eine erste Frucht der plöglichen und ganz ungewohnten Entsesselung, bezeichnet ein Schristwesen, welches sich auf die pathologische Beschreibung der Zustände warf. Die Regierung überlieferte der Deffentlichseit wenigstens die untern Schichten der Büreaukratie, deren Unordnung, Bedrückung und Expressung unter dem despotischen Regiment ungeheuerlich angestiegen waren. Diese neue Zeichnungsmanier verstößt zum stärksten Theile gröblich gegen jedes ästhetische Gefühl, giebt dasür oft mit photographischer Treue entweder Bilder aus dem gemeinen Leben oder dann phantastische Ungeheuerlichseiten im Genre der Mystères de Paris, nur ohne das Talent des großen französischen Komantikers. Wie gewohnt sind diese groben und grellen Dinge aus der cynischen Wirklichkeit oder der verzerrten Phantastis die Lieblingsspeise des halbgebildeten Mittelstandes geworden und haben zur Berwilderung des Geschmacks geführt.

In der Zeit der heftigst revolutionären Reformforderungen, zumal den Jahren 1858—63, machte die Literatur genau die sieberhaft überstürzte Bewegung mit; einmal der Censurfesseln

entledigt, verstieg fie sich in die radicalsten Bortraits und Forderungen. Die politischen Schriftsteller suchten sich an revolutionarer Rectheit au überbieten. Dichter und Novellisten fich im Cultus des Baklichen zu übertreffen. Dieses Jungrußland repräsentirt ben in cunische Robbeit ausgearteten Realismus und den Beift der abioluten Regation. Die mächtig ummälzenden Reformen und die höchst unklaren Gährungen der Gemüther, welche in ihrem Gefolge gingen, trieben immer tiefer in Studium und Darstellung bes Regativen und Abstokenden binein, das in diesen Staats= und Besellschaftszuständen massenhaft vor den Augen liegt, und in den Reaionen läßt sich ber Ercef am wenigsten vermeiben. Wir jagen also: Die neueste Schule dieser Literatur hat einen beflagenswerthen Charafter und verwerfliche Tendenzen angenommen. Sie hat sich verfahren in bie Schilderung von Gejellichafteguftanden, mit benen fie vollständig zerfallen ift; sie will sich auch ganz von den früheren Talenten und ihren Wegen loslosen, ja stellt die absichtliche Verachtung berselben zur Schau. Ueberhaupt regiert in ihren Ideen und Strebungen das tumultuarische Chaos. Die neue Schule hat sich barauf verlessen. ben großen Romanschriftstellern aus der Beriode 1840-60 den Haupteinwurf entgegenzustellen, daß sie sich ausschließlich an die obern Schichten der Gesellschaft halten. Wenn die Jungen aus dem Naturalismus eine durchschlagende Doctrin machen, so ist das nicht blos im literarischen, es ist insonderheit im socialen Sinne gemeint. Sie richten prätenziös die Fahne des volksthümlichen Socialismus auf und ruhmen fich eine Literatur ber moujiks (Bauernstand) geschaffen zu haben, geben aber dabei einen Realismus, deffen Wahrheit mit Jug und Recht in Frage gestellt Die ästhetische Feinheit in dieser Art von Schriftwesen ist so ziemlich Rull. Kurz, der grobe Naturalismus ist hier tiefer und rascher eingebrungen als in irgend eine andre Literatur. — Dazu tritt als weiterer burchgreifender Charafterzug der Beisinis-Diese Neueren sind alle Pessimisten, gerade weil sie in engfter Berbindung mit dem niederen Bolfsthum stehen, aus dem fie herauswachsen und herausarbeiten. Der Sieg bieser Belt= auschauung hängt unmittelbar mit bem andern Siege des ultrarealistischen Kunstvrincivs zusammen — Realisten nach dem äfthetischen, Bessimisten nach dem philosophischen Glaubensbekenntniß.

llebrigens erklärt sich die Blüthe des tollst unästhetischen Pessimismus auch aus einer vollkommenen Wendung in Erziehung und Lebensstellung dieser Neueren. Im schneidenden Gegensate zur Schule der Romantiker sind sie aus dem niedern Volke hervorgegangen, haben meist in Seminarien eine dürstige Vildung erhalten und da zugleich jene unklarste, aberwitzig ultraradicale und socialdemokrastische, in den hohlköpfigsten Nihilismus auslausende Denkrichtung angezogen, welche jene Anstalten bis auf den Grund inficirt hat. Wit unverdauter Lectüre und unreisen Phrasen von Emancipation gefüttert, werden diese eben auch unverdaulichen Halbwisser, denen jede Idee von ernster Arbeit und innerer Durchbildung fernliegt, genußsüchtige und doch arg plebejische Charlatane, und in dem Genre malen sie.

Die Literatur ber Gegenwart ift auf's Troftloseste verkommen. Die genialen Schriftsteller in allen Zweigen haben sich ganglich verloren, und der Begabungsantheil der beften fich hervorthuenden Autoren ift — Mittelmäßigfeit. Die nennenswerthen unter ben älteren haben zu schreiben aufgehört, und von Talenten, welche für die Bufunft Bedeutendes versprächen, ist in jungster Zeit nicht Eins Als die charafteristischen Züge der gegenwärtigen Schriftproduction werben angegeben: Abgeschmacktheit, mechanisches Nachbeten, Wiederholung fremder Meinungen, Uebertragung aus bem Deben ins Leere und aus bem Leeren ins Debe, ber Berfuch bas Haar auf dem tahlen Ropfe zum Auffträuben zu bringen, Leblosiakeit und Gedankenarmuth. — Diefer Zustand hebt sich um so trauriger ab, als die große Reform der Jahre 1858-61 auch für das Schriftwesen eine neue fruchtbare Periode des Umschwungs Die lette That der Regierung zu Gunsten der erwarten ließ. Prefireiheit war die Verordnung vom 6. April 1865, welche die gesetzlichen Grenzen ber Deffentlichkeit etwas erweiterte. williaung dieser bescheidenen Freiheiten ward bald bereut, und nun folgten ftufenweiß neue Beschränfungen: erläuternde ministerielle Erlaffe, Ausnahmsmagregeln, das Berbot des Detailverkaufs, Warnungen, Beschlagnahme von Zeitungen und Journalen, endlich eine entscheibende legislative Anordnung. Im Mai 1872 ver= schaffte sich das Ministerium des Innern das Recht, ohne Gericht und nur unter Bestätigung des Ministercomités Bücher und Journale zu verbieten, ja der Verbrennung zu überliefern. "So haben

wir — sagt Herzen — in dem nicht aufgehobenen Besetz vom 6. April 1865 das Recht von beinahe Allem zu sprechen, dürfen aber thatsächlich von beinahe Nichts sprechen. Die Ausnahmen. bie Erläuterungen und Erganzungen haben das Befet überwuchert, und die Art ihrer Ausführung verwandelte es vollends in einen tobten Buchstaben." So geht es in diesem Lande der Rechtlofiafeit allgemein mit allen guten Gesetzen. — Die Leere und Todten= blässe der neuesten Literatur hat freilich einen noch viel tiefer liegenden Grund, und es ift fein geringerer als die Seichtigkeit und Leere im nationalen Leben und Denken selbst. Diese modernen Russen sagen uns Nichts, weil sie Nichts zu sagen haben, weil weder starke Gefühle noch tiefe Wahrheiten unter ihnen auftauchen, bie das Leben regeln und beherrschen würden. — Vollends nach der polnischen Niedertretung, was ist übrig geblieben an neuen Talenten und Werken? Richt Gine Capacität ift über Diefes Blutmeer emporgetaucht, und auch biejenigen aus früherer Zeit sind erbleicht ober haben sich verirrt. Es stehn in Rugland keine originalen Bücher mehr auf; zum Glück übersett man viel. kein innerer Fond da ist, lebt man von Anleihen, und die erotische Civilisation ist eine Phase der Importation geworden. bezweifelbare Erlahmung. Die Bahl ber Bücher nimmt von Jahr zu Jahr ab, die der Zeitungen und Zeitschriften unaufhörlich zu. Der Journalartifel ist die beliebteste und verbreitetste Form öffentlicher Mittheilung, eigentlich die einzige, die auf größere Kreise wirft. Die wenigen wirklichen Gelehrten, die ber Mobe gewordenen Oberflächlichkeit feine Concession machen, sind in der Gesellschaft vollständig isolirt und unbefannt.

Ist schon die Literatur, so weit sie überhaupt in der Welt zählt, jungen Ursprungs, so noch jüngeren eine wirksame Presse. Rechnen wir mit den Anfängen des Jahrhunderts, so besteht eigentlich nichts weiter als eine literarische Presse. In diesen Iournalen ging eben damals ein vollständiger Umschwung vor, wonach sie sich in Revüen umzugestalten suchten. Betrieben ward er wesentlich von Karamsin, welcher selbst nach einander zwei solcher neuen Journale begründete. In dem folgenden großen Tendenze

itreite reiheten sich dann die an den alten Ueberlieferungen klebenden Classifer den Slawophilen an.

Erste wesentliche Erscheinung der ruffischen Presse war die Betersburger Reitung, seit 1728, russisch-deutsch, redigirt von dem Westphalen Miller. Bis 1825 besaß Rufland als einziges politisches Journal die Betersburger Nachrichten, erst officiell, hernach an ihrer Statt als Regierungsjournal den "Invaliden". "Nordijche Biene" von Gretich und Bulgarin, seit 1825 über drei Jahrzehnte, war literarijch. Die beiden Renegaten der liberalen Mera betrieben instematisch und im Interesse des gemeinsten Cavismus die Verherrlichung der bestehenden despotischen Zustände. Der Inhalt aller drei Journale konnte nicht anders als bedenklich mager Für lange Zeit machte sich jenes fritisch= und farblos fein. literarische Journal gefürchtet; es versocht mit bitterer Heftigkeit und Einseitigkeit ben jogen, classischen Stil, hielt die literarische Schule des 18. Jahrhunderts aufrecht, welche eine matte und flache Nachahmung der ältern französischen und der frühern deutschen Schriftsteller (Crebillon, Gotter) versucht hatte, und pflegte mit Intimität den schlechten officiellen Geschmack. Derihawin und Lomonossow gahlten unter die Heiligen dieser Schule. wißig biffigite Verstocktheit gegen Alles, was nicht dem überlieferten abgestandenen Classicismus hulbigte, und die förmlich tolle Lobpreisung ber ruffischen Zustände unter bem nikolaitischen System waren gleich stark; die Romantiker wurden als "gefährliche Neuerer" mit Buth angefallen. Die Rolle der beiden Kritifer ift gang gut mit berjenigen Gottiched's und seiner Schule zusammengehalten worden. Bur Rritif ber Leute, die also in diesen Studen Dictatur üben und öffentliche Meinung machen wollten, dient am besten ein Blick auf die mehr als zweideutige Carriere Bulgarin's. er an der "Nordischen Biene" eintrat, hatte der Mann die selt= samste Vergangenheit hinter sich. Gin Vole von Geburt, war er im Cadettencorps zu Betersburg erzogen, diente unter den Garde-Mlanen, ward gezwungen den Dienst zu verlaffen, trat ins Heer Napoleon's über, mit welchem er den spanischen Feldzug durchmachte und wie man sagt unter berselben fremden Kahne nach Mostan fam. Nach dem Sturze des Gewaltigen kehrte er nach Rufland zurud und gab zuerst das "Nordische Archiv" heraus.

Biele Auffäße, Erzählungen, Stizzen, Novellen, Sitten- und Charafterbilder des russischen Volkes, von verschiedenem Werth; bedeutsam allenfalls seine Memoiren. Er wollte Gelehrter scheinen, war aber der reine Plagiator. Aifolai Iwanowitsch Gretsch, 1787 zu Petersburg geboren, schried über russische Sprache und Grammatik, ein Handbuch der russischen Literatur, auch Romane. — Seit 1825 ist endlich noch Polewoi's "Moskauer Telegraph" von Wichtigkeit; er bestand zehn Iahre und drang so sehr ein, daß man in entslegenen Provinzen das Wort Telegraph oft gleichbedeutend nahm mit Zeitschrift überhaupt. — Aber noch beim Tode des Kaisers Nikolaus gab es nur zwei russisch geschriebene Journale, die diessseit der Weichsel dann und wann genannt wurden; eben der officielle "Russische Invalide" und die politisch gar nicht zählende "Nordische Biene".

Unter dem Corporalstodregimente des Czaren Nikolaus war bie Presse berart geknebelt, daß die Publicität einsach auf Rull heruntersank. Turgenjew erläutert das durch folgende Beispiele: Die Ereignisse, welche an irgend einem Orte vorfallen, sind nur benen bekannt, welche ihre zufälligen Augenzeugen wurden. District, eine Proving wird von Hungersnoth, von sporadischen Rrankheiten heimgesucht; eine Emeute bricht aus, und die von der Regierung geübte Repression wüthet: ber benachbarte Diftrict ober die Proving missen von diesen Dingen rein Nichts außer durch jene unsicheren Gerüchte, welche die Wahrheit bald übertreiben, bald entstellen. Ueber die enormen Opfer und Wechselfälle der Raufasuriege mußte der Russe sich in auswärtigen Blättern falls sie ihm zugänglich waren — ertunden. Bisweilen schreibt bie Regierung gewisse Verwaltungsmaßregeln für eine Proving vor, und das übrige Reich, das von ihnen nicht direct betroffen wird, weiß keine Silbe davon. So wurden zwei Jahre hindurch brei Provinzen von Feuersbrünsten heimgesucht, Morde wurden baselbst begangen, und die Autorität becimirte die Bevölkerung; bas übrige Reich vernahm von diesen Dingen blos so viel, baß ce fich um Teuersbrünfte, Morbe und eine blutige Niederdrückung handelte. In der zweiten Hälfte des fünften Jahrzehnts ließ einmal auf die Vorstellungen des Generalgouverneurs einer der Westprovinzen die Regierung die Kronbauern dieses Landestheils

der Jurisdiction des Domänenministers entheben; dem übrigen Reiche blieb diese Maßregel völlig unbefannt. Nur briefliche Mitteilungen — die aber auch gewagt sind, weil die Briefe auf der Post gelesen werden können — und mündlicher Verkehr sind Versmittelungswege, und nur in den großen Centren des Reichs, im Ausland, in den Bädern 2c. lernt man das Geschehene kennen.

Von Anfana an war allen Journalen mit Ausnahme bes vom auswärtigen Amte geleiteten Journal de St. Pétersbourg und hernach der unterthänigst ersterbenden Nordischen Biene die Beurtheilung von Regierungsmaßregeln des Strengften unterfagt. Rurz darauf wurden außer der allgemeinen Cenfur noch drei specielle Censurinstanzen eingerichtet: alle auf Kirche und Religion bezüglichen Dinge mußten erst durch die Bischöfe und Consistorien geprüft und hintennach dem regulären Cenfor vorgelegt, die vom Cenfor zugelassenen Theaterstücke aber vor der Aufführung noch burch den Chef der "dritten Abtheilung" (geheime Bolizei) approbirt jein. Wie diese Behörde schaltete, davon nur ein paar Beisviele: "Die Räuber", "Fiesto", der "Tell", "Emilia Galotti", "Egmont" waren gang verboten; die Opern "Tell" (von Roffini), die "Hugenotten". "Czar und Zimmermann" nur mit den lächerlichsten Um= und Unbildungen in Ort und Zeit, Titel und Bersonen zugelassen. Go wurde der Held in der Lorging'schen Oper Kaiser Maximilian von Desterreich. Die von den einzelnen Ministerien herausgegebenen Manifestationen murben gerade so cenfirt wie andre Schriften. Auf ihren Bunsch erhielten im Berlaufe der Finang= und der Ariegsminister sowie der Director des Pferdezuchtwesens das Recht von sich aus alle auf ihre Refforts bezüglichen Publicationen zu Noch erheblich ärger wurden die Dinge nach der Juli= revolution und dem polnischen Aufstand. Nicht einmal Bolks= märchen- und Sprüchwörtersammlungen ober harmlose Tragobien blieben verschont. Vollends am tollsten fuhr bas Censurunwesen seit den 48er Revolutionen drein: Im April jenes Jahres ward ein besondres Comité niedergesett zur Ueberwachung der Censoren und zur llebercensur der mit Benehmigung der regulären Cenforen, censirenden Comites, Consistorien u. A. erschienenen Schriften. Dieje acht Jahre amtende, übrigens nicht übermäßig fich anstrengende Instanz brachte es durch das bloke Factum ihres Bestehens jo

のでは、これのでは、これでは、これでは、これでは、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、100mmには、10

weit, daß beim Tode des Kaisers drei Viertheile aller europäischen Zeitungen und Zeitschriften in dem Lande, das sich als Hort der conservativen Interessen gerirte, verboten, die heimischen inhaltsleer und zu Steletten zusammengeschrumpft waren; daß die Schriftsteller und Dichter überwacht, verbannt oder dann zu Sysophanten des herrschenden Systems herabgedrückt, geistig verkommen und der Verachtung der Nation wie des Auslandes verfallen blieben. Iedenfalls waren in dem halbeuropäischen China die siberalen Ideen der "Heiden" des Abendlandes gründlich verpönt und ausgeschlossen.

Alber der Fluch griff weiter auf Erziehung und Unterricht über, um die Quellen des Ungehorsams und der Gottlofigfeit gu Sämmtliche höheren Lehr= und Unterrichtsanstalten wurden auf ihre Entbehrlichkeit hin geprüft, die "überflüssigen" geschlossen ober eingeschränkt; die höchste Bahl der Studirenden für jede Universität auf 300 herabgesett, das an der Moskauer bestehende vädagogische Institut aufgehoben, die Bublicationen der Mostauer Alterthumsgesellschaft suspendirt, die "Zeitschrift für Ethnographie" verboten. Die Krönung des Gebäudes lieferte das berüchtigte Brogramm des Grafen Rostowzow für die seiner Aufsicht unterstellten Militäranstalten, welches eine Warnung enthält gegen die gefährlichen claffischen Studien. Es war ziemlich gleich= gültig, daß der befannte General Buturlin, "ein tollwüthiger Feind ber westeuropäischen Bildung", der unsehlbar zum Minister ber Bolfsverdummung bestimmt war, von der Cholera weggerafft wurde; denn manche der in unserm Jahrhundert auftretenden Leiter der Volksauftlärung waren schon en personne ein Hohn auf den Titel des Amtes. — Ober man stelle sich den Censor Krassowski vor, der vom Westen gerade so viel wußte, daß er Baris als die Lieblingsrefidenz des bojen Teindes zu bezeichnen verstand, und man bedenke folgende Streiche eines Mannes, der Geheimrath war, Inhaber vieler hohen Orden, Vertrauter dreier Unterrichtsminister, (Brenzhüter über die Literatur des Auslandes, lette Instanz in allen Beschwerden über Censoren und heiterer Beije Mitglied der Afademie der Wiffenschaften: dieser Mann veranlaßte im Jahr 1849 ein Decret, welches alle bilblichen Darstellungen beanstandete, wenn sie Frauen vorführten, die nicht

vollständig, b. h. vom Kinn bis zu den Füßen, bekleidet waren. Er ließ den Druck des russische beutschefranzösischen Wörterbuchs von Reiff einstellen, weil in demselben unpassende und unsittliche Ausbrücke mit aufgezählt seien. Zu Zeiten fiel ihm ein ganze Ballen aus dem Ausland eingeführten Papiers durchräuchern zu lassen, damit es nicht etwa durch Scripturen mit chemischer Dinte gefährlich werde.

Selbst in den Oftseeprovinzen war vor 1856 die Presse kaum dem Namen nach vorhanden: ein halbes Dutzend Blätter ganz unfruchtbarer und aus's politische Leben nicht die leiseste Rücksicht nehmender Art, nur daß die Riga'sche Zeitung ausländische Parlamentsreden brachte. Seither sind da 14 neue Blätter ausgestanden, von denen 10 sich gehalten haben.

Ein mächtiger Um- und Aufschwung datirt auch hierin seit bem Krimfrieg und den Reformen Alexander's II. Damals wurde fast mit Einem Schlage Journalistik geradezu die Lieblings= beschäftigung aller aufstrebenden jüngeren Talente. Zwar galt die heute noch für die Provinzialpresse - das Groffürstenthum Finnland ausgenommen — bestehende Präventivcensur auch für die beiden Hauptstädte noch bis zum April 1865; gleichwohl entftanden binnen weniger Jahre Sunderte von neuen Zeitungen und Beitschriften mit einer Unmasse von Mitarbeitern, und ihr Auftreten übte ungemeine Wirtung. Ja die Cenforen felbst wetteiferten an liberaler Gefinnungstüchtigfeit mit den Schriftstellern und halfen mit die Regierung in die Wege der radicalen Reform hineindrängen. Die Bucht dieser demokratischen Strömung war jo groß, daß die tendenziöse Journalistif die übrigen Formen literarischer Thätigfeit fast gang auffog, Zeitungen und Revuen an die Stelle ber Bücher traten, beren in den letten zwei Jahrzehnten nur sehr wenige von Werth erschienen sind. Geschmack, Keinheit und Takt haben unter Diefer Strömung auf allen Bunften verloren. junge Beichlecht, mit unfertiger Bildung und unreifen Tendenzen, geht eben jo bespotisch um mit den Formen und der Aesthetik wie umstürzend gegen alle Autoritäten. Chnismus ist an der Tages= ordnung. Die Mehrzahl der an der Togespresse beschäftigten jungen Männer sind Studenten und Schüler der geiftlichen Seminarien und der Afademien, welche der Auchtruthe dieser

Dressuranstalten entliesen und sich nun für den geisttödend knechtischen Druck, die Entbehrungen und Züchtigungen ihrer frühern Jahre entschädigen wollen durch ungebundenste Zügellosigkeit. Und wie das Leben dieser zersahrenen Köpfe und zweiselhaften Eristenzen, die alle — ob sie nun der Parteistellung nach Nationale oder Westeuropäer seien — an den Nihilismus streisen, so die Schrift: Eine dis zum Saloppen nachlässige Schreibweise, die dem auf nichts Gründliches in der Studie und dem Denken ausgehenden Gehalt entspricht, leicht und flüchtig, zuweilen allerdings geistreich und nicht übel originell.

Die Bresse, die sonach erft Leben bekommen seit dem Krimfrieg, gelangte zur vollen Wirksamfeit mit ben ersten 60ern, als bas Spftem ber Braventivcenfur gelockert und bann gegen basjenige der Cautionen und Mahnungen vertauscht wurde. Von da an warf sie sich mit Macht auf die öffentlichen Zustände und erwies sich als sehr wohl für ihre große Aufgabe vorbereitet. periodischen Schriften waren von 108 im Jahr 1850 auf 256 im Jahr 1865 angestiegen; heute hat man 472 Journale im Lande gezählt, davon 377 in der Landessprache. bedeutenbsten Repräsentanten diefer Preffe find ber "Goloß" und bie "Mostauer Zeitung"; jener gicht die meisten Exemplare ab. Damals, in den ersten 60ern, erfannte die Regierung die Nothwendigkeit sich ein eignes Organ zu schaffen zur Beröffentlichung und Begründung ihrer Magregeln. Daraus entstand Walujew's "Nordische Bost", die gleich mit der ersten Nummer Aufsehen machte durch Ankundung einer Reihe von Reformen. — Wit einer Raschheit, wie es sonst nirgend in Europa geschehen war, hat sich ionach diese neue Breise zu maßgebender Stellung erhoben. Jahre nach dem Tode bes Czaren Nikolaus hatte sie bereits zwei Riesenmächte überwunden: den Absolutismus dieses Systems und den volnischen Aufstand. In jener Richtung war's Bergen, in biefer waren's Kattow und Leontjew, die sich zu den einflufreichsten Männern bes Oftens machten.

Zweie sind die interessantesten Figuren der russischen Journalistif, Belinski und Herzen, jener der ältere.

Wissarion Belinski, ein "wegen Unfähigkeit und Trägheit" exmatriculirter Student der Moskauer Hochschule, im Verlauf

Turgenjew's intimer Freund und Rathgeber geworden, hat sich zu einer Bedeutung erhoben, die es erlaubte ihn den "ruffischen Leffing" zu heißen oder aber kurzweg zu behaupten: er sei neben Bergen und Gogol ber einflufreichste von ben unter ber Regierung bes Kaifers Nifolaus aufgekommenen Schriftstellern. war der Mann, der sich aus Noth und Elend heraufgearbeitet und immer mit den bittersten Entbehrungen zu tämpfen hatte, ein hochachtbarer Charafter und ein fritisches Talent. Seine Renntnisse waren sehr beschränft, er selber zu träge die unvollkommene Bildung, ber es in manchem Stud an ben elementarften Kenntnissen fehlte, zu erganzen; aber bafür war Belinsti eine centrale Natur, die mit ihrem gangen Wefen mitten im Bergen des Boltes ftand und fo von ihrer Stelle gerade leistete was noth that. Reinheit der Ge= finnung, der er felbst unter den brudendsten und gefährbetesten Berhältnissen immer Ausbruck zu geben magte, unbeugsame Ent= ichiedenheit bes Charafters und überftrömender Enthusiasmus für's Alechte und Wahre kennzeichnen bieje ftarte Seele. Er war's, ber in den 40er Jahren die Herrschaft des loyalitätsduseligen Lob= und Schmähblattes ber Gretsch und Bulgarin brach. Zehn Jahre dauerte die Blüthe der durch ihn begründeten "Baterländischen Annalen"; 1847 schieden er und sein Genosse Panajew aus, und ber lettere begründete ben "Sowremennik (Zeitgenoffen)". war immer, und mit Grund, beargwohnt; wie der Commandant ber Festung von St. Betersburg einft scherzend zu ihm meinte: Run wann werden Sie benn zu uns tommen? Ich habe eine aute warme Rasematte bereit für Sie. Er ist zwar frei, aber arm Ginen Genoffen hatte Belinski an Doftojewski (geb. 1825), einem Manne mit socialpolitischen Tenbenzen. Rovellen und Romane geschrieben, daneben vorzügliche Schilberungen aus Sibirien, welches er in der Verbannung kennen lernte.

Reine menschliche Einzelfraft hat zu dem Riesenumschwung der Jahre 1856—62 so Mächtiges beigetragen wie der berühmte Herausgeber des "Kolofol (Glode)", der emigrirte Alexander Herzen. Erst eigentlich von dieser Zeitschrift an läßt sich von einer politischen Presse Rußlands reden; dis 1856 hatten sich eben höchstens ein Duhend total unbedeutender Journale gefunden, und wie in allen andern Lebensgebieten so war auch hier die Regierung das leitende

Drgan: die St. Betersburger Zeitung und der ruffische Invalide lieferten dem Bublicum die äußerst magere Rost, die es an politischer Nahrung bedürfen und brauchen sollte. Schon 1858, also zwei Sahre nach feiner Bearundung, gablte der "Rolokol" feine Auflage nach Rehntausenden, die von allen Seiten eingeschmuggelt, in allen Areisen der Gesellichaft gelesen und wiedergelesen, abgeschrieben und weiter verbreitet wurden und einen fabelhaften Einfluß übten: Herzen und sein Blatt waren allwissend und allmächtig. bloke Auftreten eines auf diesen Stil gehaltenen Journals war im Leben der Nation ein Ereigniß ersten Rangs. Alle andern wurden im Fluge mitgeriffen, auch die von Alters her bestehenden Monatsichriften, und die überall laut werdende Tendenz ging einfach babin: es burfe und könne auf keinem Lebensachiete beim Alten bleiben. So kehrten sich wenige Jahre nach diesem bahnbrechenden Borgeben Haltung und Stellung der Breffe vollständig Alles wandte sich den vorher gänzlich abgeschnittenen politis schen Fragen zu. Die bestehenden Organe wurden erweitert, alle mit politischen Artikeln versehen, überhaupt so umgewandelt, daß man sie nicht wiedererkannte. Aber es traten auch Hunderte von neuen Unternehmungen auf. Gine zuverläffige buchhändlerische Berechnung führt allein für die Jahre 1858-60 7.7 große Journale auf, die aufgetaucht und untergegangen seien: 50 in St. Betersburg, 17 in Mostau, der Reft in den Brovingen. war die Bahl der erhalten gebliebenen noch viel bedeutender. Auch der Inhalt ward ein so wesentlich andrer und neuer, daß man hat fagen dürfen: durch diese junge Presse sei bas westliche Eurova für Rufland neu entdeckt worden. In ihren Bereich traten die modernen Naturwissenschaften, die fritische Philosophie und die Nationalöfonomic, bas constitutionelle Staatsrecht, die Geschichte sowohl des neueren Rufland als auch der übrigen neuen Staaten — Alles zuvor dunkle und verponte Gebiete.

Die Indolenz und das Schwanken im russischen Charakter, wovon auch Herzen stark inficirt war, erklären es, wie auch dieser geistreiche Kopf und sein "Kolokol" schließlich den Einflüssen des wilden Fanatikers Bakunin erlagen, was jenes berühmte Blatt wesentlich mit zu Fall brachte. Abgeschnitten und abgelöst ward sein Einfluß durch Michail Nikophorowitsch Katkow (geb. 1820 zu

Mostau, nach jenem die intereffanteste und auf eine Zeit hin mächtigste Kigur in der russischen Journalistik. Rattow war erst Brofessor an der Mostauer Universität, übernahm dann die Redaction der Monatsschrift "Der Russische Bote", mit 1861 auch der "Mostauer Zeitung". Erft benahm er fich als ber aufgeklärteste und entschiedenste Fahnentrager bes liberalen Systems und als eifriger Gegner des Absolutismus, dessen Schäden und Gebrechen er mit einer in diesem Lande faum dagewesenen Ruchaltlofigkeit Da fam der polnische Aufstand und mit ihm eine vollständige Wendung in seiner Haltung. Bon fanatischem Baß gegen Bolen und Deutsche gestachelt, ward Katsow ein blindester Berfolger alles Nichtruffischen, seine Mostauer Zeitung die Trägerin des verfolgungefüchtigften Nationalruffenthums und durch diesen auf alle Kämpfer für das verrostete Alte und sogenannt Nationale imponirend wirkenden Grundsat eine Zeit lang unermeglich einflußreich, ja der Regierung selbst so bedenklich, daß sie 1866 die einstweilige Unterbrückung des Blattes beichlok.

Im Berlauf eines Bierteljahrhunderts haben Befen und Bedeutung der Presse eine ungemessene Wandlung gemacht. War früher wegen möglichst hermetischen Verschlusses alles deffen, was man nicht durchfiltriren laffen wollte b. h. so ziemlich aller Dinge, die nicht im ehrwürdigen Alter der Actenstaubzeit lagen, die Renntniß moderner Zustände des Reiches annähernd unmöglich gemacht, so hat sich dieses Verhalten gewaltig gedreht. Die neueste russische Memoirenliteratur wird als ungemein reich und bedeutend bezeichnet. So nähre ber ausschließliche Abdruck historischer Actenstücke, Briefe, Tagebücher, Familienmemoiren u. bergl. zwei Monatshefte. Und alle bie Materien sehen es nicht auf alte Zeiten ab, sonbern vor Allem auf die erste Sälfte des jetigen Jahrhunderts, bis etwa zurud ins zweite Drittel bes vorigen; und pikant erhalten sie sich badurch, daß sie mit gefliffentlicher Borliebe ben Migständen und Schattenseiten jener naheliegenden Zeiträume nachgeben. ständige und die Tagesliteratur beden sich.

Die russische Presse spielt beshalb eine so bedeutsame Rolle, weil die literarischen Kräfte meist nicht gewachsen sind für größere und selbständige Werke, daher dem Journalismus sich zuwenden, aber auch von ihm aufgezehrt werden. Heinrich König sagt hier-

Dragn: die St. Betersburger Reitung und der ruffische Invalide lieferten dem Bublicum die äußerst magere Rost, die es an politischer Nahrung bedürfen und brauchen follte. Schon 1858, also zwei Jahre nach feiner Begründung, gahlte ber "Rolotol" feine Auflage nach Rehntausenden, die von allen Seiten eingeschmuggelt, in allen Areisen der Gesellschaft gelesen und wiedergelesen, abgeschrieben und weiter verbreitet wurden und einen fabelhaften Ginfluß übten: Herzen und sein Blatt waren allwissend und allmächtig. bloke Auftreten eines auf biefen Stil gehaltenen Journals war im Leben der Nation ein Ereigniß ersten Rangs. Alle andern wurden im Fluge mitgeriffen, auch die von Alters her bestehenden Monatsichriften, und die überall laut werdende Tendenz ging einfach dahin: es dürfe und könne auf keinem Lebensgebiete beim Alten bleiben. So kehrten sich wenige Jahre nach diesem bahnbrechenden Vorgehen Saltung und Stellung der Preise vollständig Alles wandte sich den vorher gänzlich abgeschnittenen politis schen Fragen zu. Die bestehenden Organe wurden erweitert, alle mit politischen Artikeln verschen, überhaupt so umgewandelt, daß man sie nicht wiedererkannte. Aber es traten auch Hunderte von neuen Unternehmungen auf. Gine zuverläffige buchhändlerische Berechnung führt allein für die Jahre 1858-60 77 große Journale auf, die aufgetaucht und untergegangen seien: 50 in St. Betersburg, 17 in Moskau, der Reft in den Provinzen. war die Bahl der erhalten gebliebenen noch viel bedeutender. der Inhalt ward ein so wesentlich andrer und neuer, daß man hat sagen dürfen: durch diese junge Presse sei das westliche Europa für Rugland neu entbeckt worden. In ihren Bereich traten die modernen Naturwiffenschaften, die kritische Philosophie und die Nationalökonomie, das constitutionelle Staatsrecht, die Beschichte sowohl des neueren Ruftland als auch der übrigen neuen Staaten -Alles zuvor dunkle und vervönte Gebiete.

Die Indolenz und das Schwanken im russischen Charakter, wovon auch Herzen stark inficirt war, erklären es, wie auch dieser geistreiche Kopf und sein "Kolokol" schließlich den Einflüssen des wilden Fanatikers Bakunin erlagen, was jenes berühmte Blatt wesentlich mit zu Fall brachte. Abgeschnitten und abgelöst ward sein Einfluß durch Michail Nikophorowitsch Katkow (geb. 1820 zu

Mostau, nach jenem die interessanteste und auf eine Zeit hin mächtigste Figur in der russischen Journalistik. Ratfow war erst Brofessor an der Mosfauer Universität, übernahm dann die Redaction der Monatsschrift "Der Russische Bote", mit 1861 auch der "Mostauer Zeitung". Erft benahm er sich als ber aufgeklärteste und entschiedenste Fahnenträger bes liberalen Systems und als eifriger Gegner bes Absolutismus, bessen Schäben und Gebrechen er mit einer in diesem Lande faum dagewesenen Rückhaltlosigkeit Da fam der polnische Aufstand und mit ihm eine voll= ständige Wendung in seiner Haltung. Bon fangtischem Saß gegen Bolen und Deutsche gestachelt, ward Katkow ein blindester Berfolger alles Nichtruffischen, seine Moskauer Zeitung die Trägerin des verfolgungssüchtigsten Nationalruffenthums und durch diesen auf alle Kämpfer für das verrostete Alte und sogenannt Nationale imponirend wirkenden Grundsat eine Zeit lang unermeglich einflußreich, ja der Regierung selbst so bedenklich, daß sie 1866 die einst= weilige Unterdrückung des Blattes beichloß.

Im Berlauf eines Bierteljahrhunderts haben Wesen und Bedeutung der Presse eine ungemessene Wandlung gemacht. War früher wegen möglichst hermetischen Verschlusses alles dessen, was man nicht durchfiltriren laffen wollte b. h. so ziemlich aller Dinge, die nicht im ehrwürdigen Alter der Actenstaubzeit lagen, die Kenntniß moderner Zustände des Reiches annähernd unmöglich gemacht, so hat sich diejes Verhalten gewaltig gedreht. Die neueste russische Memoirenliteratur wird als ungemein reich und bedeutend bezeichnet. So nöhre ber ausschließliche Abdruck historischer Actenstücke, Briefe, Tagebücher, Familienmemoiren u. dergl. zwei Monatshefte. Und alle die Materien sehen es nicht auf alte Zeiten ab, sondern vor Allem auf die erste Hälfte des jetigen Jahrhunderts, bis etwa zurud ins zweite Drittel des vorigen; und pikant erhalten fie fich dadurch, daß sie mit geflissentlicher Vorliebe den Mißständen und Schattenseiten jener naheliegenden Zeiträume nachgeben. ständige und die Tagesliteratur beden sich.

Die rufsische Presse spielt beshalb eine so bedeutsame Rolle, weil die literarischen Kräfte meist nicht gewachsen sind für größere und selbständige Werke, daher dem Journalismus sich zuwenden, aber auch von ihm aufgezehrt werden. Heinrich König sagt hier-

über: "Die Journalistik könnte mit Recht der große Kirchhof der ruffischen Literatur genannt werden, wo viele jugendliche Kräfte, viele tüchtige Talente und eben so viele unerfüllte Hoffnungen begraben liegen".

Ihre große Entwicklung nimmt sie übrigens ausschließlich in ben beiben Hauptstädten bes Reichs; bafür ist die Provinzialpresse selbst in ben größten Städten, gleich Null, die Warschauer in einer Ausnahmestellung, die der Oftseeprovinzen mit größerer Freiheit und Bewegung ausgestattet.

So Literatur und Presse in Rußland. Zum Schluß ein Wort über ihr Organ — die Sprache.

Bodenstedt, der in vorzüglichen Uebertragungen seine Kennerschaft bewiesen hat, sagt: "Die reiche, bilbsame und klangvolle Sprache ist mit gleichem Glück zur Trägerin nordischer Kraft, Klarheit und Tiefe wie füblicher Formenschönheit geworden. Der zwanglos eingebürgerten Manniafaltiakeit ber Kormen entspricht ber an die Sangesweisen aller Culturvölker erinnernde Inhalt ber bessern Kunftdichtungen des Volkes". Damit stimmen so ziemlich Alle überein, welche diese Sprache genauer studirt haben; von ihnen Allen wird die Schmiegsamkeit und Biegsamkeit betont. Bergen und andre bezeichnen als ihren Grundcharakter die außerordentliche Leichtigkeit, mit welcher man Alles in ihr ausbrücken könne: abstracte Ibeen so aut wie Inrische Empfindungen. sich dem überströmenden Gefühl, der weichen Klage, dem sprühenden Wit, bem Schrei bes Unwillens und ber stürmenden Leidenschaft, ober — wie in seiner poetischen Weise Puschkin sagt — "ben Lebensgebanken, die in stillen Rächten leise auf- und abwandeln wie Schaaren Mäuse". — An die orientalischen erinnert sie durch die Kähigkeit, in einem einzigen Wort ein ganzes Bild zu geben. Phonetisch sehr reich, enthält sie fast alle in ben westeuropäischen vorhandenen Laute.

Das Alphabet ist aus dem slowenischen genommen und mit abenbländischen Zeichen nur sehr schwer und unvollkommen wieder= zugeben. Die mannigsachen Färbungen in der Aussprache gewisser= Bocale und Consonanten sind für den Fremden nahezu unüber= windlich. — Ueber die Grammatik meint der große Kenner Dahl: sie sein Machwerk, welches in einen lateinischen Rahmen gesaßt und mit deutschem Leim zugeleimt worden.

Unfre Aufgabe ist es an dem Punkt anzusetzen, da die russische Literatur so zu erstarken anfängt, daß sie rasch zu allgemein europäischer Bedeutung aufsteigt, in mehr als einer Gattung mit denen der Hauptvölker rivalisirend. Sehr genau fällt dieser Punkt mit dem Aufsteigen der Romantik zusammen.

Den unfruchtbaren und knechtenden Bann des steifsten Classsiessmus französischer Façon lösend, trat die Romantik genau unter den gleichen Kämpfen und Erscheinungen in die russische Literatur ein wie im Abendland. Sie zeigt auch ganz dieselben poetischen Neigungen und ästhetischen Liebhabereien da wie dort.

Der ihren Sicg anbahnte und begründete war übrigens kein belletristischer Schriftsteller, sondern der populärst und berühmtest gewordne Geschichtschreiber des Reichs; und das thaten schon seine ungemeines Aussehen machenden "Briefe eines reisenden Russen" gerad' an der Scheide des Jahrhunderts. Reichsgeschichte 1816-24.

## Drittes Buch. Einzelne Autoren.

## Nikolai Michailowilsch Karamfin

ist Sohn eines Officiers aus tartarischem Stamm, 12. December 1765 im Dorfe Michailowfa des Gouvernements Drenburg geboren. Den ersten Unterricht erhielt er im väterlichen Sause, Die höhere wissenschaftliche Ausbildung 1776-80 in einem Moskauer Privat= pensionat. Durch den Bater zu Betersburg in den Militärdienst gebracht, dem Preobraschensfischen Regiment zugetheilt, trat er nach beffen Tode wieder aus, kehrte nach Moskau zuruck, wo er in die Freimaurerloge trat. Der als Journalist, unternehmender Buchhändler und Freimaurer weithin wirkende Nowifow ließ den jungen Mann auf Kosten des Ordens das Ausland besuchen. schlug aber zum Verdruffe des Gönners in die sentimental philanthropische Richtung aus, welche sich benn auch in seinen Reisebriefen spiegelt. Er bereifte jonach im Jahre 1789 Deutschland, Die Schweiz und Frankreich, mit Begierde die neuen reichen Ginbrücke in sich aufnehmend, und kam 1791 nach Moskau zurück, wo ihn literarische, im Verlauf historische Arbeiten beschäftigten. Im October 1803 ward er zum Reichshiftoriographen und Hofrath mit 2000 Rubel Jahresgehalt ernannt; die letzten Theile seiner großen Landesgeschichte arbeitete er zu Zarstoje-Selo aus, wo der Kaiser ihm das chinesische Haus zur Wohnung angewiesen hatte. Kaiser Nitolaus bewilligte ihm überdies einen auf Witwe und Kinder vererbenden Jahresgehalt von 50 000 Rubel und erlaubte ihm behuss Wiederherstellung der seit 1823 angegriffenen Gesundsheit die Reise nach Italien; Karamfin starb aber am 3. Juni 1826.

Von literarischen Unternehmungen gründete Karamsin das "Mosfauer Journal", 1791—92; dann die "Aglaja", eine Samms lung romantischer und geschichtlicher Erzählungen," die 1794 und 95 in zwei Theilen erschien; gab 1797 und 99 das "Athenäum", 1798 das "Pantheon ausländischer Literatur" und im ersten Jahrszehnt des neuen Jahrhunderts den "Europäischen Boten" heraus.

Werke: 1787 und 88 Uebertragung von Shakespeare's "Julius Cajar" und Leffing's "Emilia Galotti".

1797—1800 in 6 Bänden Briefe eines ruffischen Reisenden. Borläufer seines großen Geschichtswerkes:

Mehrere Biographien mertwürdiger Personen.

1802 Geschichtliche Lobrede auf Katharina II.

1808 Ueber die Unterwerfung Nowgorods unter das Scepter der Fürsten von Moskan.

Hauptwerk: Geschichte bes russischen Reichs, 11 Bände, 1816—24; dazu Band 12 von Bludow, dem nachmaligen Minister des Innern, 1829 vollendet; in fünfter Auflage 3 Bände 1842—43. Französische und deutsche Uebertragungen. Das Werk reicht die 1611. Zu seiner Absassiung hatte der Staat alle Archive geöffnet und der Kaiser 60 000 Rubel für den in starker Auflage geschehenden Druck angewiesen; der Ertrag aber, 100 000 Rubel, blieb dem Verfasser.

Das Früheste, womit Karamsin in die Literatur eintrat, war eine leidenschaftlich einseitige, wenig einsichtige und wenig wahre Streitschrift gegen den Reformer Speransti, im Interesse und aus dem Gesichtspunkte der moskowitischen Altrussenpartei, für Leibseigenschaft, alte Sitte und Autokratie eintretend. Seine eigentliche Bestimmung fand er erst später. Außer den berühmt gewordenen Reisebriesen waren Erstlingswerke noch einige von Sentimentalität angesteckte Novellen.

Zur Geschichte seines Landes war er zuerst in Paris durch das Vorbild von Levesque hingetrieben worden, trat aber erst nach des Kaisers Paul Tod als Historiograph auf; die Thronbesteigung Alexander's I. seierte er in einer patriotischen Ode. Seine Erzählungen: "Die arme Lise", "Natalia die Bojarenstochter", "Die Insel Bornholm", "Der Ritter unser Zeit", "Der Gefühlvolle und Großherzige" u. s. w. sind allerdings nichts weniger als schöpferische Producte; aber sie spiegeln wenigstens mit ziemlicher Treue das Gemüthsleben ab, wie jene Zeit es auffaßte. Sie wirkten auf den Geschmad ein und richteten die Neigung auf den Roman. — Seine Berse, zwar ohne Poesie, bezeichnen doch einen formalen Fortschritt und zeigen überraschende Leichtigkeit der Bersissication.

Die Briefe eines russischen Reisenden, eigentlich seicht und oberflächlich, sind freilich mit großer Lebendigkeit nach der unmittelbaren Anschauung abgesaßt und machten zuerst ein viel weiteres Publicum leicht und angenehm mit dem Westen bekannt: daher ihr Ruf, tropdem daß sie auffallend arm sind an Interesse für die große Zeitbewegung, für die treibenden Fragen der Wissenschaft und Politik.

In der Geschichtschreibung versuchte Karamsin ganz besonders bas Interesse an ben früheren Zeiten vor Beter b. Gr., an ber ganzen ältern Geschichte und dem Mittelalter seines Landes machzurufen. Es ist allerdings ein großer Borzug und spricht für die höchst einschneibende Wirkung, wenn bas große und gelehrte Werk zugleich Volksbuch geworden ist. Ueber Geist und Charafter des= selben barf uns aber auch diefer Umstand nicht täuschen. seine Zeit enthält es gewaltige archivalische Untersuchungen, ging überhaupt als Forschung mit deutscher Gründlichkeit vor und burfte bas gelehrtefte Wert der hiftorischen Literatur in Rufland Das bezeugen auch die gablreichen Roten bei jedem heiken. Bande. — Der Stil ift nicht historisch, es ist ber eines epischen Gebichtes in gemeffener Profa, feffelnd burch Glanz und Rhetorif und den Reiz frischer Erzählung; aber tropbem würden die Ruffen ohne dieses Werk wahrscheinlich heute noch ihre Vergangenheit nicht fennen. Courrière sagt: Le style est coulant, majestueux même; la langue est foncièrement russe; il y a des tableaux, des descriptions et des portraits qui ne laissent rien à désirer. — Diese große Reichsgeschichte ist ein durchaus kaiserliches Werk, entftanden unter dem unausgesetzten Schutz und der Aufficht des Raisers, welchem die ausgearbeiteten Bartien vorweg vorgelesen wurden. Als ber Autor 1816 bie ersten acht Banbe bem Raiser

überreichte, ward er zum Staatsrath ernannt und erhielt ben Unnenorden. Diese Umftande helfen auch Beift und Faffungsart erklären: das Werk ift eigentlich nur eine Geschichte ber Czaren von Mosfau; es beweihraucht die absolute Gewalt, und man hat gar das ganze Riesenwerk eine bloße Vertheibigungsschrift des Die Werthung der geschichtlichen Despotismus beifen bürfen. Borgange ift weder richtig noch durchdringend, der philosophische Standpunkt so ungenügend wie die Kritik; es wimmelt von veralteten Anschauungen. Bor Augen schwebten bem Berfasser Die englischen Geschichtschreiber, besonders hume, dazu der deutsche Johannes v. Müller. Die frühern Zeiten besonders wurden dadurch unfritisch, daß Karamsin die Ginheit eines ruffischen Staates sucht, wo sie noch lange nicht zu finden war. Die Schilderungen sind schwankend, modern gefärbt, nicht felten romanhaft. Gerechterweise muß freilich erwogen werden, daß vor Karamfin im Gebiete ber fritisch durchgearbeiteten Geschichte noch gar nichts vorhanden war: ber Autor mußte bis dahin völlig unberührte Chronifen lefen und excerpiren, sie fritisch sichten, widersprechende Nachrichten vergleichen, ungeordnetes Material zusammenfügen, überhaupt chaotische Stoffmassen so gut ober schlecht es ging zu einer Harmonie verarbeiten.

Reiner und freier ist sein Berdienst um die Sprache. fnüpft sich des Wesentlichsten schon an die Reisebriefe und bewirkte eine Sprachrevolution, zu welcher eben so eifrig der Dichter Omitrijew beitrug. Als die Briefe, aus benen allerdings etwas pom Geiste bes civilifirten Westens sprach, jum ersten Mal, und amar in eben fo schöner als popularer Sprache, seinen Landsleuten das gebildete Europa aufschlossen, da war die Wirkung eine überraschende. Die pseudoclassische Schule, die bis dahin auch bier absolut geherrscht hatte, ward geschlagen, der Diction eine völlig neue und natürlichere Form gegeben und durch das durchschlagende Beispiel in wenigen Jahren auch die entschiedensten Gegner gezwungen die neue Art in Stil und Sprache anzunehmen; erft jest war der Boden für eine nationalruffische Literatur geebnet. — Karamfin hat allgemein einen geradezu ungeheuren Einfluß ausgeübt, in allererster Linie sprachlich: Ihm ist zu banken die Befreiung ber Schriftsprache von dem Gangelbande der lateinischen Construction und der altisawischen Kirchensprache, ihm ihre Annäherung an die lebendig natürlichere Umgangssprache.

Alle seine Werke haben freilich heute kein andres Interesse mehr als das historische, für's Studium der Sprach-, Literatur- und Lebensgeschichte seines Volkes.

Th. v. Bernhardi nennt Karamsin einen merkvürdigen Mann, epochemachend in der Culturgeschichte seines Bolkes, obgleich nichts von dem, was er als Schriftsteller oder Gelehrter geschaffen, sich über das Niveau einer achtungswerthen Mittelmäßigkeit erhebe. Das Urtheil trifft zu. "Epochemachend aber ist er theils als Bersbessere der Sprache, indem er austatt der wunderlich pedantischen und mitunter nicht einmal grammatisch richtigen Schreibweise, in der man sich dis dahin gesiel, die Sprache des wirklichen Ledens einerseits veredelte, anderseits in die Literatur einsührte: besonders aber dadurch, daß er, aus dem undedeutenden Provinzialadel hervorsgegangen, der erste Mann war, der als einsacher homme de lettre ohne Amt und Dienstrang durch rein literarische Thätigkeit in Rußeland zu großer gesellschaftlicher und selbst politischer Bedeutung gelangte."

Der neben ihm ganz gleichen Sinnes tämpfende Dichter Omitrijew hat, und zwar auch durch seine Sentimentalität, die Dichtung wenigstens einen starken Schritt der Einsachheit und Natürlichkeit, damit dem Leben nähergerückt.

Der poetische Vorkämpser und das mustergebende Haupt der neuen Schule, eigentlich der erste große Dichter Rußlands, was ihm einen unendlichen und vielleicht über die Größe seiner Leistung hinausgehenden Ruf eingetragen hat, ist Puschstin. Dichtung schon vor den 20er Jahren, intensiv aber in den letzten 15 Jahren vor seinem Tode.

## Allexander Buschkin.

Ein nahezu epochemachender Name, sofern er als Ausgangs= punkt einer mächtigen poetischen Bewegung anerkannt ist. Wie wenig Bedeutendes hatte bis auf ihn herab die russische Literaturaufzuweisen; trug sie ja ben gleichen Charafter bes Mangelhaften und Unselbständigen an sich wie die Landescultur überhaupt!

Zunächst an Dershawin gezogen, die ruffische Boefie als felbständige Kunstwoesie formlich in die Welt einführend, ward Buschkin burchgehends als der größte und fruchtbarfte Nationaldichter man beachte die bestimmte und auch beschränkende Bedeutung des Wortes - von seinem Volk als Liebling aufgenommen und wohl barum so überschwänglich gefeiert, weil er eben der erste ist; der erfte unter den Ruffen, welcher förmlich der Weltliteratur angehört: der erste, welcher den Forderungen der dichterischen Kunft im strengen Sinn Benüge that. Hinzukommt, daß feine Nation fich in ihm nach ihrer ganzen und vollen Innerlichkeit gespiegelt fand. — Ganz Ruffe! So haucht er frühe ichon seinen Sag aus gegen die gu seiner Zeit herrichende Cultur der ruffischen Gesellschaft, die sich immer noch ganz in französische Teiseln geschlagen erwies und leer von allem wirklich nationalen Hang, Und seine Dbe bei Anlag der polnischen Revolution des Jahres 1830 predigt zum erstenmal mit Entschiedenbeit die Lehre: die Raffen des westländischen Europa hatten tein Berftandniß für und fein Recht der Ginmischung in die innern ilawischen Fragen und Streitvunkte. Und auch sein Weltschmerz, obwohl an Byron gezogen, trägt boch specifisch nationales Gepräg; er gilt den überkommenen Lebensformen, einer inhaltleeren Gefellichaft und übertunchten Halbeultur, wofür er dem ruffischen Leben wirklich nationalen Inhalt und Gehalt geben möchte. ihn so unvergleichlich populär gemacht.

Alexander Puschstin, geb. 26. Mai 1799, gehört väterlicherseits einem alten und berühmten Geschlecht an, als dessen Ahn die Chronisten einen preußischen Auswanderer bezeichnen. Unter den Gestalten aus seiner Familie beschäftigte ihn am lebhaftesten der Großvater seiner Mutter, ein Neger, Peter's d. Gr. Pathe und Pflegling. Diesen Sprossen des "fernen Afrika" machte seine geschäftige Phantasie gar zum Pelden einer (unvollendeten) Erzählung. Wan hat selbst in der Physsognomie des Enkels deutlich die Spuren afrikanischen Blutes herausgefunden. Ungemein begünstigten die Jugendeindrücke seine Entwicklung. Es war die Zeit, da eine neue Nera der politischen Literatur aufging, frei über den Schulzwang der pseudoclassischen Muster hinaus, und wo serner im gewaltigen

Entscheidungstampfe gegen ben riefigen Bedruder Europas. eine Tragodie, welcher ber Opfertod bes alten heiligen Mostau Die Blut- und Keuertaufe gab. das Nationalgefühl mächtigen Aufschwung nahm. Es war die entscheidende Zeit eines Karamfin, Shukowski, Dmitrijew, Batjuschkow und verwandter Beister. ward zuerst im väterlichen Haus unterrichtet. Früh erwachte sein dichterischer Genius, und bereits mit vierzehn Jahren trat er in die Reihen der vaterländischen Dichter, der Zögling des Lyceums von Barstoje-Selo, mehr durch jugendlichen Leichtfinn und die selbst in französischer Sprache geübte Fertigkeit im Reimen ausgezeichnet als durch Studieneifer. Ernst aber machte er mit seinen poetischen Versuchen und Ergüssen, auf welche die gewaltige Kriegsfatastrophe des Entscheidendsten einwirkte. Indem er die Theilnahme ber Besten erntete, angeseuert burch ben greisen Dershawin, Karamsin und Shukowski, ward feine Begeisterung immer höher getragen, und er geftand später felbst: der erfte Erfolg habe feiner Mufe Schwingen gegeben. So erschien 1820 sein erstes entscheibenbes, fein mit ganz außer der Linie stehendem Enthusiasmus aufgenommenes Gedicht "Ruflan und Ludmilla", seine selbständige Dichterlaufbahn eröffnend; das in fechs Gefängen gehaltene romantische Belbenmärchen aus der alten Kiewer Zeit ift sonach Jugendarbeit. Dem Sprökling einer alten Abelsfamilie, die eine große Bahl von Bojaren und hohen Beamten gestellt hatte, stand eine glänzende Carriere in der Diplomatie offen, zumal Alexander I, ihn hochschätzte; sie ward aber unmöglich wegen seines Freisinns, ber ihn namentlich gegen ben bosen Beist des Raisers, den allmächtigen Araktschejew, mit ungebundenem Freimuthe sich äußern machte, was ihm Verbannung nach Bessarabien, dann nach dem Raukasus und Nachdem er nämlich drei Jahre im Ministerium der Krim zuzoa. bes Aeußern angestellt gewesen, seine Zeit aber meist in den Zerstreuungen der großen Welt zugebracht hatte, kam er schon im Jahre jenes gefeierten Gedichtes in gang neue Berhältniffc. erften Versuchen hatte er Epigramme und Lieber folgen laffen, die als Manuscript circulirend oppositionellen Geist und beißenden Wis. ausströmten, und sie wurden der Grund seiner Berbannung. begegnen ihm zunächst zu Kischenew in der Kanzlei des General= lieutenante Jajow, Statthaltere von Beffarabien; barauf bem Grafen

Woronzow, Generalgouverneur von Neurufland, attachirt. Infolge eines gegen benfelben gerichteten Schmähgedichtes aber ward er auf das väterliche Gut im Bitow'ichen verwiesen und überdies mit einer Denunziation behaftet, als ob er ben Geheimbünden der Detabriften angehöre. Bährend bes fünfjährigen Aufenthaltes in Gudrufland suchte er allseitig Volk und Land kennen zu lernen; die Natureindrücke biefer üppigen Gegenden und bie Geschichtseindrücke aus Karamfin's großem Nationalwerk find die zwei Factoren, welche gleich fehr bestimmend auf ihn einwirften, seinem Beiste die Richtschnur gaben. Nebenbei beschäftigte er sich mit italienischer wie mit spanischer Sprache und studirte Byron. Der neue Kaiser Nifolaus überzeugte sich von seiner Unschuld, rief ihn zurück, stellte ihn 1826 beim Ministerium des Aeußern an und machte ihn zum Rammerherrn. Unter Bastewitsch nahm er im Hauptquartier an bem Feldzug von 1828-30 in Türfisch-Afien theil, ward bann Reichshiftoriograph und gab eine Reihe geschichtlicher Quellen heraus. Nachdem er vorübergebend in Moskau gelebt, setzte er sich 1831 in Petersburg, wesentlich mit seinen geschichtlichen Studien Sein gewaltsamer Tod am 29. Januar (10. Februar) 1837, zufolge tödtlicher Verwundung im Duell, welcher noch einige leidenschwere Tage folgten, zeichnet den berühmten Dichter beutlich als das beklagenswerthe Opfer des niederträchtigften Residenz= flatsches, der ihn förmlich ins Verderben gehetzt hat. — Buschkin's Tochter Natalie Alexandrewna heirathete in zweiter Ehe einen Brinzen von Nassau und ward in den deutschen Grafenstand erhoben.

Erschütternde Tragik liegt in dem inhaltschwer bewegten Leben und dem satalistisch frühen Tode dieses ersten großen Nationaldichters, den eine gemeine Intrigue tödtet; er ist 37 Jahre alt. Und die Schatten werden nur düsterer, wenn wir zur Bergleichung die beiden andern in dem Dreigestirn der großen russischen Lyriker herbeiziehn, — Lermontow und Kolzow. Der Graf Rastaptschine, ein altzussischer Fanatiker, dem wir in Nichts Glauben schenken dürsen, hat in seinem bößartig klatschstüchtigen Buche "Russie aneedotique" etc., dem er den erlogenen Titel "veridique" beisett, dem Fürsten Beter Dolgorufi, den er als Versassien der beißenden Schrift "La verite sur la Russie" ingrimmig haßt, die bitterschwere Klage angehängt: er habe

sich nie von dem Berdachte reinwaschen können, durch insamirende anonyme Briefe Duell und Tod Puschkin's veranlaßt zu haben. Wit der gleichen erdrückenden Anklage belastet berselbe mehr als dubiose Autor ben Fürsten Ican Gagarin, der später in Belgien Issuit geworden sei.

Puschfin erhielt von seinem Verleger fünf Rubel für die Verszeile; dieses Honorar stand so fest, daß der Dichter, ein leidenschaftlicher Spieler, wenn er ohne Geld war oder dasselbe verloren hatte, seine Verse aus der Tasche ziehen und nach den Zeilen gesechnet auf die Farodank einsehen konnte. Der Kaiser setzte der Wittwe und den Kindern 11 000 Rubel Pension aus, erließ die Kronschulden des Dichters, bezahlte seine Privatschulden und übersnahm mit 30 000 Rubel die Kosten einer Prachtausgabe seiner Werke, acht starke Bände, von Shukowski besorgt.

Gewöhnliche Gesammtausgabe 1839—41 in 12 Bänden; neue Auflage zu Petersburg in 6 Bänden 1859—60; mehrfach beutsche Uebersetungen.

Die Reihe seiner hauptsächtichsten Werke ist folgende: "Rußlan und Ludmilla" 1820. "Die Brüder als Käuber"; "Die Quelle von Baktschissani" 1822. "Die Tzigani" (Zigeuner) 1824. "Der Graf Rulin" 1825. 1825—31 "Eugen Dnägin", und in denselben Jahren das Drama "Boris Godunow". 1829 "Poltawa". 1831 "Der Gestangene im Kaukasus". In Prosa: "Reise nach Erzerum". "Geschichte der Rebellion Pugatschew's", aus welcher die reizende Novelle gezogen ist: "Die Hauptmannstochter". "Chronik des Dorfes Gorokhino."

Die Eindrücke im Süben waren's, die den Dichter reiften und läuterten — ein wundervolles Land, in dessen Fülle und Frische sein Natursinn sich mächtig frästigte. Das Herausreißen aus dem Dunst und der Frivolität der Hauptstadt, die ihn gesangen gehalten; ein bunt wechselndes Prisma von Sitten, Völkerzuständen und Rassencharakteren, vielgestaltig und farbenfrisch vor ihm ausgebreitet, seine Einsicht ins Volkstreiben sowohl als ins Wenschensherz fördernd; die nothwendige Ruhe, um über die Zustände von Staat und Gesellschaft ins Klare zu kommen: Alles wirkte zusammen, um die Verbannung zu einem geistigen Glücke für den Dichter zu gestalten. Das zweite Richtung gebende Hauptelement zu seiner Durchbildung wurde Karamsin's großes Geschichtswert, von dem Kuschsin meinte: der Verfasser habe das alte Rußland entbeckt

wie Columbus Amerika. Daher in seiner letzen Periode die überwiegende Zuneigung zur Geschichtschreibung und verwandten Gebieten (Novelle). Dieser Thätigkeit entstammen die bedeutenden Borarbeiten zu einer Geschichte Peter's d. Gr., die er nicht vollenden konnte; dann eine höchst umfassende Sammlung von Materialien in seinem Nachlaß: anecdotenhafte Stizzen und Entwürse, Memoiren, flüchtig hingeworsene Bemerkungen und Erinnerungen. Und es entspricht . ganz seinem Wesen, daß diese seine Prosa zum benkbar einsachsten Erzählton greift.

Puschfin ging zunächst von lyrischen Anstößen Byron'scher Art aus, die sich für ihn eigentlich nicht recht machten; erst nachher, durch Ersahrung und Wirklichkeit belehrt, sehen wir ihn dem Romantismus nur noch das entnehmen, was auf die besondern Formen der russischen Gesellschaft sich anwenden ließ. Als er die Dichtung in Versen gegen diejenige in Prosa umtauschte, ward mit seiner reiferen Art und Form das Genre von Walter Scott eingeführt, und diese Art vertrug sich besser wir Auffassung und Zeichnung russischen Lebens. Damit schuf er eine ganze Schriftstellerschule, welcher angehören Zagoskin, Lajejtschnikow, Dahl, Veltman, Polewoi, Warlinski u. A.

Byron wirkte auf ben jungen Dichter so bestimmend, daß Wolfsohn scharf sagt: jener titanische Geist habe dem Sinne Puschkin's so gewaltig imponirt, daß er ihn leicht an sich selbst irregemacht und seine individuelle Auffassung getrübt hätte. Daher Bieles in den jugendlichen Arbeiten nur Rückspiegelung des großen Engländers, von dessen Einwirkung er sich dann im Berlause freilich ganz loßelöst — ein Läuterungsproceß, zu welchem gerade der Ausenthalt in jener prachtvollen Natur des Südens das Seine beigetragen hat. Aber kurz: auf Byron sind zurückzusühren der düster leidenschaftsliche Anslug in mehreren seiner Gesänge, wie er zu dem klaren und heitern Wesen seiner Natur nicht paßt; die ihm wieder nicht natürlichen Klagen auf Herzensöde; die Töne des Zweisels und der Entsagung; sogar der Preis jener unendlichen einsamen Schönheit des Meeres.

Auch Puschfin unterwarf sich, ohne daß er's wußte ober wollte, allen Schwächen, Thorheiten und Berkehrtheiten jener vergifteten vornehmen Welt, außer welcher er sich nie ein lohnendes Dasein hat vorstellen können und in welche er sich während seiner Bersbannung leidenschaftlich zurücksehnte; diese seine Schwäche hat jener ausgearteten Welt einen theuren Preis bezahlt — den seines Lebens. Von dem rauschenden Leben der nordischen Hauptstadt gefesselt, brachte er selten zur vollen Durcharbeitung, was seine hervorragende Dichterkraft in genialem Wurse begonnen. Er ist übrigens der erste, der seinen Sinnes das Geheimniß der zahlreichen russischen Volkslieder ausbeckte und für Wohllaut der Sprache Großes that.

Ueber die einzelnen Werke.

Greifen wir zuerft die größte und meist berufene seiner Dichtungen heraus, ben "Gugen Onägin". Dieses Wert, welches ber Dichter einen Roman in acht Büchern nennt, ist aanz Bpron'scher Richtung und Haltung, der Helb "halb Krautjunker, halb Don Juan", jedenfalls ein vollständiger Fant und Ged, für den wir uns gewiß nicht interessiren. Raum könnte man begreifen, wie dieses in losen und schleppenden 14zeiligen Reimstrophen gehaltene Gedicht, das sich freilich als eine Art Zeit- und Weltspiegel geberbet, zu bem weit greifenden Ruhm gekommen ist, hatten nicht Die Russen in ihm ein Original, ein Unicum gefunden und eben auch ihren Fauft haben wollen. Wir können uns nun einmal des Schlukeindruckes nicht erwehren, daß bas formlose Ding, in welchem bie Barenthesen, Ginschiebungen, An- und Ausrufe und Betrachtungen ben stärksten Theil ausmachen, eigentlich recht leer sei. — Nach seiten des fünstlerischen Werthes ift vorerst zu betonen, daß von einer wirklichen Composition die Rede gar nicht ist, nicht sein will: bas einzige Gesetz, die Laune bes Dichters, wirft uns in allerlei Beobachtungen und Abenteuern, Schilberungen und Reflexionen herum, wie es gerade kommt. Das ist allerdings beim Byron'schen "Don Juan" ober "Chilbe Harold" ganz eben so. Der Mangel und ein Mangel ist's in allen Fällen — kann nur ausgeglichen werben burch hinreißende Schilberungsfraft und tiefgreifenben Gebankenwerth, der auf felbständig fraftiger Lebensanschauung ruht, und wir können nach beiben Richtungen nicht anders als bestreiten, daß diese Requisite bei Buschkin sich finden. — Zweierlei hat uns niemals einleuchten wollen: Erstlich was die Welt für ein Interesse nehmen kann an dem Helben bieses versificirten Romans, dem blasirten, gefühllosen, gedankenarmen, nachläffig

eleganten Müßiggänger und flaneur, der aus frühzeitiger Ueberfättigung an dem leichtfertigften Genuß und aus innerer Sohlheit gar nicht weiß, was er mit sich und der Welt anfangen soll, weil er in biefer feine Stelle ausfüllt, eine Rull ift im Getriebe ber . menschlichen Gesellschaft. Diese lecren Köpse, ein Broduct modernst ausgearteter Cultur, zwischen Spiel und Weibern herumgewürfelt, verleten uns genug im Leben, bas uns die Eremplare auf allen Strafen in die Sande wirft; wir brauchen sie nicht auch noch im Schimmer ber Boesie vorgeführt zu finden. 3weitens ift gar tein ausreichender Grund, Dieje bichterische Schöpfung als nationalruffifche zu erklären; nicht die Naturschilderung, sehr schwach und nur in kleinen Partien specifisch russischen Charafters, berechtigt bazu, weit weniger noch die psychologische Darstellung und bas Die Onägins find auf ben Parifer Boulevards und Lebensbild. in den Straffen von London oder an den deutschen Badeeben so natürlich wucherndes Barasitengewächs wie in der vornehmen Betersburger Gesellschaft, nur daß Diese zu ber Zeit, da noch das ganze politische Leben in Rufland Null war, fie etwas zahlreicher aufschießen ließ und voller ausbrütete. gewählte Devise ift die richtige: Er lebt zu rasch - und fühlt zu früh. Natürlich ist das Duell, und zwar mit recht ernstem Ausgang, ein für solche Eristenzen grabezu officieller, hier sehr viel Umfang und Gewicht einnehmender Auftritt. Daß die ernfte und träumerische Johanna sich in den Fant verliebt, ist kein Widerspruch. Geschieht es boch nur allzu leicht, daß Frauen, und solche von Gehalt, sich aus solch blafirten Figuren eine Art poetischen Ibeals machen; ber Don Juan verfängt, und wär's nach bem ersten Gefühl auch nur baburch, daß die Frau sich vorstellt ihm gegenüber eine Art Retterrolle übernehmen zu können. Bielleicht weniger consequent ist, daß der Don Juan diesmal nicht zugreift, sondern dem in erster Liebesgluth erzitternden Weibe gegenüber mit trockener Diglektik ben Mentor spielt; durchaus folgerichtig aber, daß dasselbe Weib, einmal aus ihrem Jugendgefühl herausgeschreckt, später bie Lection rudzahlt, weil sie gründlich curirt ist. — So hat Puschfin, bem boch Alexander Herzen un chant sonore et large et une placidité esthétique zuschreibt, gleichwohl die traurige, in engerer Unwendung allerdings durch und durch nationale Figur des Onägin geschaffen.

bes "unnüten Menschen", die bann in der gangen ruffischen Literatur des Jahrhunderts so ungeheuer fortgewuchert hat. Sehen wir uns, es lohnt sich, diese Gestalt noch näher an, und grade mit Berufung auf Bergen, ber Folgendes über sie gesagt hat: Diejenigen, melde gur Beit bes Cagren Nifolaus ben Onggin als ben Don Juan der russischen Sitten erflärten, haben weder den Byron noch Buschkin, weder England noch Rukland verstanden; sie halten sich an die äußere Form. Onägin ist das wichtigste Product Luschfin's. er hat die Hälfte seines Lebens absorbirt. Dieses Gedicht ist gereift in den traurigen Jahren, welche dem 14. December folgten, und von einer solchen Arbeit wollte man annehmen, daß sie Nachahmung sei! ..... Onägin ist weder Hamlet noch Kaust, weder Manfred noch Obermann, weder Trenmor noch Karl Moor; er ift ein Russe aus ben Zeiten bes Czaren Rifolaus; er war nur in Rußland möglich, ja hier ward er nothwendig, und man begegnete ihm auf jeden Schritt. Onägin ist ein Müßiggänger, weil er nic eine Beschäftigung gehabt hat; ein überflüssiger Mensch in der Sphäre, in welcher er fich befindet, und doch ohne die Charafterftärke sich aus ihr herauszuziehen. Er ist ein Mensch, der das Leben versucht bis zum Tod und auch den Tod versuchen möchte. um zu sehn, ob er nicht mehr werth sei als das Leben. Alles angefangen, ohne Irgendetwas fortzuführen; er hat um fo viel mehr gedacht, als er weniger gethan; er ist mit zwanzig Sabren alt und verjüngt sich durch die Liebe, als er eben zu altern beginnt. Er hat immer auf Etwas gewartet wie alle zu jener Zeit, weil der Mensch doch nicht genug Thorheit hat, um an die Dauer von Buftanden zu denken, wie fie damals in Rufland bestanden. Richts ift gekommen und darüber das Leben hingegangen. Die Berion des Onägin war so national, daß man ihr begegnete in allen Romanen und Gedichten, welche zu etwelchem Namen in Rukland gelangt find, nicht weil man barauf ausging ihn zu copiren. sondern weil man um sich her oder in sich ihm immer begegnete. — Was er da über die Nationalität des Onägin sagt. So Herzen. hat seine vollständige Richtigkeit; und doch ist die Schluffolgerung, welche jede Einwirfung fremdländischen Vorbildes ausschließen möchte, unbegründet; ja gerade die scharf treffende Bergliederung vom Charafter des Helben, die Herzen selber giebt, beweift für die

Berwandtschaft mit jenem vorausgegangenen westländischen Geistesgenoffen; die Buge find zu frappant stimmend, und wir nehmen zur bestimmten Bezeichnung für den Onägin genau den Ausbruck auf, den Herzen anficht, er ist "der Don Juan der russischen Sitten". - Tschatki in Gribojedow ist ein raisonnirender Onagin, fein älterer Bruder; ber "Helb unfrer Tage" Lermontow's ber jungere Bruder. — Uebrigens hat mit Anspielung auf seinen Eugen Onägin der Dichter felbst in einem Briefe an den Fürften Wjäsemski ausgesprochen, daß es ein Roman werben solle im Genre bes "Don Juan", der freilich gleichwohl ganz ruffisches Gepraq angenommen — produit de la société et des moeurs de l'époque, engendré par la maladie morale dont souffrait la génération contemporaine c'est à dire le désenchantement. la sécheresse et le vide de l'âme. — Des Dichters Freunde fanden genau heraus, daß er sich felber gezeichnet und — verurtheilt habe in dem Selben ber "Negyptischen Nächte", dem vornehmen Schriftsteller Tscharsty, "ber lieber als trivialer Weltmann benn als Literat erscheinen wollte, der sich in Kleinlichkeiten verlor, an die bei einem begabten Manne faum zu glauben ift, ber aus Gitelfeit ben Spieler, Gaftronomen und Sportsman vorstellte, obgleich er sich nie der Trümpfe erinnerte, insgeheim gebratene Kartoffeln allen Erfindungen der französischen Rüche vorzog und Gebirgsflepper von Arabern nicht unterscheiben konnte".

Zur Gesammtcharakteristik des weitschichtigen Gedichtes mögen wir einfach die Widmungsworte an Pletnew beiziehen:

Der bunten Bilber sind es viel, Salb komische, halb tragische Dichtung Bolksthümlich-idealer Richtung, Entstammt dem sorgenlosen Spiel, Schlaslosen Nächten, brausendem Muth, Unreisen und verblühten Jahren, Des Kopses prüsendem Ersahren, Des Herzens heil'ger Schmerzensgluth.

Wir greifen einzig das Wort "ideal" an; romantisch wohl ift die Dichtung, aber ideal — in keinem Zuge!

Ein Roman in Bersen, der für den Dichter selbst den Uebersgang anzeigt von der subjectiv leidenschaftlichen Stimmung früherer Schöpfungen zur objectiv abgemessenn Lebensbetrachtung. Heiter

und trübe durch einander wogende Lebensanschauung von satirischshumoristischem Zuschnitt spielt in allen Farben. Die Handlung ist sehr schwach, tritt ganz zurück vor den schilberndsbetrachtenden Elementen. Wir schlendern herum in einer bunt beleuchteten Gallerie von Scenen und Situationen aus dem Naturs und Gesellschaftsleben, von Gestalten und Charakteren, von äußern Bahrnehmungen und innern Erfahrungen, sie alle bald in aussgespannten Gemälden, bald in rein lyrischen Ergüssen nach Art des Liedes, bald in epigrammatischen Strichen oder in allerlei Ansspielungen und launigen Beziehungen zusammengeworfen.

Die 14zeiligen Strophen sind furchtbar monoton, die Berse absichtlich nachlässig, aus einander bröckelnd wie der Inhalt. Ein Beispiel:

Der Durst verlangt noch volle Becher Für der Kottlette heißes Fett' —
Doch "neues Opernquartett"
Mahnt der Breguet — nicht zu versäumen;
Es eilt nach des Theaters Räumen
Der Bühne strenger Urtheilssprecher,
Die ihm das Bürgerrecht verliehn —
(An der Actrice Siegeswagen
Pflegt er zu Zeiten nur zu ziehn!) —
Dort wo die Herzen fritisch schlagen,
Wo man mit wüthenden Geberden
Vetlatscht ein einzig — Entrechat
Und pfeist — nur um gehört zu werden,
In Phädra und Kleopatra!

So werden wir in allen möglichen Parenthesen und Absichweifungen und kaleidoskopischen Bildchen, beinebens auch in unschön prosaischen Alltäglichkeiten herum (man nehme den Anfang obiger Strophe!) spazieren geführt, und aus dem Sammelsurium erwächst allerdings eine Art Weltbild, aber nur von der Welt der Laffen, Verführer und Müßiggänger.

Wohl die grundloseste Stelle im Stück ist die recht kalt ansständige Predigt, die unser abgestandene Held einem Mädchen hält, welches eben im Wahne blinder Leidenschaft willenlos sich ihm an den Kopf geworsen; sie ist noch viel nutz und fruchtloser als ein Duzend ordinärer Kirchenpredigten.

Umgekehrt sind die einzigen Stellen von Werth jene, welche sittengeschichtliche Züge getreu und anschaulich hinmalen und den Bolksgeist ersassen; und vielleicht das Beste, jedenfalls auf den ersten Blick sich heraushebend, ist die Zeichnung von den mannigsachen Gebräuchen des Aberglaubens, die der Dichter schließlich in einen tollen Märchentraum hinausgeführt hat. — In Summa giebt der Roman ein in Kürze sast vollständig abgesastes Kapitel der Sitten in der Stadt und auf dem Lande; die Repräsentanten (siehe u. a. Gesang 5 Str. 23—25) sind freilich nichts weniger als liebenswürdige Figuren.

Eigenthümlich stellt sich die Frage nach einem andern Gebicht, welches gradezu als sein Meisterwerk bezeichnet worden ist. Will man diesen Rang dem höchst lose componirten bramatischen Gebicht "Boris Gobunow" geben, so muß man von vornherein bavon absehen, bag es trop bes Borfchreitens in fünf Acten mit Vorspiel auch in feiner Beise buhnenfähig ift, weshalb ber Dichter selber, der es zuerst als Komödie von B. G. bezeichnen wollte, es schlieflich ohne alle Fixirung der dichterischen Gattung laufen ließ. Bon wirklich bramatischem Bau, von Gesetlichkeit im Borschritte der Handlung, von Motivirung und Entwicklung ift auch faum bie Spur, lediglich bie Aneinanderreihung von Scenen ber buntesten Art ba. Wer sich so recht die Willfür vergegen= wärtigen will, der nehme folgende Scene um Scene vorgehende Ortswechsel vor: Balast 'im Kreml, Marktplat, Balast, Tichudow'schen Kloster, Balast des Batriarchen, Czarengemächer im Rreml, Schenke an der litthauischen Grenze, Saus des Fürsten Schuiski an ber Mostwa, Czarengemächer, Schloß in Rrakau, Schloft und Garten bes Woiwoben von Sambor, litthauische Grenze, Areml, Chene unweit Nowgorod, vor ber Kathedrale in Mostau, Lager, Richtftätte, Kreml. — Ebenso tumultuarisch ist bas Aufund Abtreten ber Bersonen. Das Object ist die Regierung Gobunom's von seiner Erwählung bis zur Ermorbung seiner Kinder 1591—1605, getreu nach Karamsin behandelt, auch in Beichnung ber Charaftere. Der Berlauf ist turz biefer: Boris Gobunow, als Mörber bes Czarensohns Febor eingeführt, besteigt eben selbst ben Thron; da erhebt sich ein falscher Dimitri, wird pom Usurpator geschlagen; dieser aber stirbt urplötlich, und die Großen fallen dem Ujurpator zu; des Boris Söhne und Gemahlin vergiften sich, und das Volk tritt willenlos zum neuen Herrscher über.

Die wirklich auten und beweglichen Scenen sind iene, welche recht eindringlich den charafterlosen Unbestand der Menge, der weltlichen Großen und ber hoben Geiftlichkeit schildern, daneben die ein Bild liefern von ber Nichtigkeit aller weltlichen Groke, wo ber Seelenfriede fehlt und Gewiffensbiffe nagen. - Die traurigfte Figur spielt der entlaufene Mönch und Pseudoczar Dimitri, und es ist aar kein Geset barin, daß ein Geschöpf von dieser Rullität eben boch zum Czgrenthron aufsteigen foll. Selten ift eine wiberwärtiger erniedrigende und widerspruchsvollere Scene abgespielt worden als zwischen dem jämmerlichen Prätendenten und der weitaus männlicheren, ihres Zieles sichern Boiwobentochter Marina, die er heirathen möchte. Erst eröffnet ber Dummkopf ohne Roth ihr. die er gewinnen will, daß er nicht der Czarewitsch sei, sondern ein entlaufner Mönch: dann friecht er vor der gefährlich Enttäuschten: hernach brobt er ihr, und endlich verwünscht er die Beiber, Alles ohne Noth und Grund. Erst nachdem er das traurige Bekennt= niß gemacht, kommt er zur Ueberlegung:

> Bozu hat mich mein Ungestiüm verleitet? Bie ... dies so mühsam aufgebaute Glück Hab' ich vielleicht auf immerdar zertrümmert ... O Thor ... was ich gethan!

Dann nach verspäteter Erniedrigung ist's lächerlich, wenn er ber Getäuschten und Enttäuschten zuruft:

D haffen will ich bich mit ganger Rraft. Dich, Empörerin,

Bird man jum Schweigen bringen, glaube mir!

Eben so komisch die allgemeine Schlußfolgerung:

Rein, — leichter ist es Godunom befämpfen, Des Königshofes Jesuiten täuschen Als biese Beiber ... Fahren sie zur Solle!

Nicht minder lächerlich stellt sich der jämmerliche Kronsprätendent nach der verlornen Schlacht, indem er die tröstlich beruhigende Ueberlegung macht: die Deutschen seien's, die ihn geschlagen haben:

's find wadre Burschen, wahrlich wadre Burschen ... So hab' ich's gern ... Ich will in kurzer Zeit Aus ihnen eine Chrentruppe bilben. Borerst aber hat er Dringlicheres zu thun, er muß ein Nachtsquartier im Walbe suchen. Und der Tropf langt nach einer Krone und — gewinnt sie!

Das ganze Stück ist sehr schwach; Composition und Motivirung an allen Ecken und Enden durchlöchert, ungefähr wie die Philosophie des Herrn v. Hartmann; von bedeutenden Gedanken ungemein wenig zu finden.

Wohl angebracht ist die Eröffnung in der weltentfremdeten Zelle des doch so eng in die Welt- und Czarenhändel verflochtenen Tschudow'schen Klosters; der Gegensat des frommen Friedens zum ausdrechenden Herrscherstreit und Kriegsspiel macht Wirfung. — Das Vorspiel ist nichts weiter als die Darstellung der ganz gewöhnlichen charakterlosen Fürstendienerei von seiten der großen russischen Geschlechter, und das Ende an Schmach dessen ganz würdig, nur daß diesmal Vojaren und Volk gleichen Wankelmuth und dieselbe Schlechtigkeit beweisen.

Nirgends Folgerichtigkeit, nirgends inneres Gesetz! In dem Umstand eben so wenig, daß der Usurpator in dem Augenblicke, da er den Pseudoczaren geschlagen, stirbt, somit diesem doch Plats macht, als in den Abschiedsworten an seinen Sohn. Wer den blutigen Weg zur Größe gewandelt, denkt nicht so und kann nicht so sprechen; was sollen in diesem Munde die Phrasen von Tugend und Reinheit!

Und wenn nun troß Allem "Boris Godunow" als eine hervorragende Schöpfung erklärt wird, was meint man damit? Jenes Colorit der Sprache und jene Lebendigkeit in der Darstellung,
welche ein sprechendstes, objectiv wahres und umfassendes Bolksgemälde darstellen; nach dieser Richtung mag die Dichtung wohl an
"Göt von Berlichingen" gemahnen, in einzelnen Scenen wenigstens.
Das Stück will übrigens die Summe seiner durch's Geschichtestudium
gewonnenen Ansichten niederlegen. Wolfsohn sagt, enthusiastisch weitaus zu hoch greisend: "An imposanter Krast und Würde historischen
Stils steht Puschkin's Drama in jeder Literatur unübertroffen.
Die Sprache ist von der gediegensten Form, ohne Zierrath, ohne
Künstelei. Die Auffassung der Charaftere und Zustände ist von
jener heroischen Größe, die man als künstlerischen Idealismus in
ber Geschichte bezeichnen möchte. Die scenische Darstellung ent-

1

spricht der würdevollen Einfachheit der Rede und hält sich von aller Effectsucht frei". Das ist zu viel des Lobes.

Buschfin hat in Brosadarstellung sein Sauptwert geliefert mit ber Novelle "Die Hauptmannstochter". Das sei, saat man, eine zu ausnahmsweiser Bollendung gediebene Darftellung aus bem berühmten 1773er Rosafenaufstande Bugatschew's, und mahr ift, daß er mit den einfachsten Mitteln die höchste Anschaulichkeit des historischen Hintergrundes erzeugt und an einer Reihe von Charafteren ergreifend mahr echte Nationalzüge zeichnet. Aber trop dieser un= zweifelhaften Borzüge können wir schlieklich faum finden, daß diese Novelle nach ihrer Gesammthaltung so viel höher zu werthen wäre als hundert andre ihrer Art, wie sie in unsern Literaturen unter dem Namen minder berühmter Autoren auftreten. Halten wir dieses Bortrait uralischen Lebens zusammen mit den tautasischen Bilbern eines Lermontow ober mit den großrussischen eines Turgeniem, so können wir uns gar nicht verhehlen, daß Buschkin's Darstellung aus dem uralischen Kriegsleben viel schwächern Eindruck hinterläßt und bei Weitem nicht die Vorstellung des Genialen erweckt wie jene beiben, trothem daß "Die Hauptmannstochter" viel mehr Abrundung und spftematische Ganzbeit zeigt als die zwei zusammen. Alber es fehlen die prachtvollen Naturbilder, die lebendig anschaulichen Versonenvortraits: es fehlt die psychologische Durchdringung in der Weltanschauung und die originelle Kraft in der Darstellung: bas Banze macht uns, furz gefagt, mehr einen gewöhnlichen Gindruck. Das allerdings ist wahr: die Erzählung fließt, es ist mehr Buß darin, die Thatsachen vollständig reich genug für den Rahmen, in ben fie gespannt worden. Object ift die knapp gefaßte Geschichte eines uralischen Officiers und seiner Geliebten, ber Tochter seines Hauptmanns, während der Bugatschew'schen Rosakenrebellion. Berrath eines Mitbewerbers um Mariens Sand führt ben gewöhnlichen Leidensschicksalen barbarischen Bürgerkriegs ein neues schweres Moment zu: Standhaftiakeit im Ausharren und Aluabeit im Handeln geben ber Heldin, nach welcher die Novelle betitelt ift, bie nothwendige Folie. — Specialitäten: Eine der allernettesten handelt gleich zu Anfang höchst possierlich über Manier und Früchte französisch-russischer Erziehungstunft, und es ist nicht ohne, wenn bei Anlaß bes ersten Rausches und der ersten bedeutenden Spiel=

schuld des jungen Gutsherrn der gediegene Hausdiener alten Stils, ohnehin Feind alles Reuen und Fremden, zu dem windigen Erziehungskünstler meint:

Der verdammte Mosje. Oft — das war so seine Sache — tam er zur Antipjewna: Madame, je vous prie, Likör, Likör! Da ist nun das je vous prie. Er hat etwas Gutes gelehrt, der Hundsterl. Es war eben nöthig einen Basurman — so heißt Jeder, der nicht der griechisch orthodogen Kirche angehört — zum Erzieher anzunehmen, als ob der Herr nicht eigne Leute genug hätte.

Das ist so die eine Seite der in Rußland auf Schritt und Tritt aufstoßenden Reibung zwischen den heimischen und den fremden Elementen; der alte Mentor Saweljitsch aber, der seinen jungen Herrn in keinen Nöthen und Versuchungen verläßt, eine der freundslichsten Figuren. Eine uralische Festung aber muß nach dem hier verzeichneten Riß ein höchst possierliches Rest sein.

Nehmen wir seine kleineren lyrisch-epischen Constructionen vor. Das Beste und Anmuthendste, was er geschaffen, ist immer aus diesen beiden Tonarten gemischt, wir dürsten's zumeist auch Balladen heißen, wogegen der Titel gar nicht auf die etlichen compositions-losen Gedichte paßt, denen Puschlin selbst ihn beilegte, Producte, denen wir keinerlei Bedeutung zusprechen können.

Seiner ersten bahnbrechenden Jugenddichtung "Außlan und Ludmilla" erwähnten wir schon, und auch ihres Ruhmes. Dem Wladimir'schen Sagentreis entnommen und ganz volksthümlich die russische Heldenzeit behandelnd, ist es gleichwohl im Geiste des Ariost gedichtet und von den italienischen Studien angeregt. "Die Zigeuner." Fremdartigsphantastischen Wesens, die blühende, aber zugleich wild zerstörende Steppenromantik. Ein Sohn der Cultur Aleko, versbannt und versehmt, entschlägt sich der ganzen civilisirten Gesellsichaft und schließt sich an die freien Wandersöhne der Wüste, wo eine braune Maid seine Liebste wird. Nachdem die beiden eine Zeit lang gekost, ist dem freien Mädchen das Band lästig; das Leben ohne Zwang und Regel macht sich geltend, die seurige Tochter der Wüste will Wechsel, neue Liebe, und findet sic. Das versteht Aleko nicht; er ersticht sein untreues Mädchen und den Rivalen. Der greise Vater der Todten weist ihn aus dem Zigeunerstamme

weg, und der unglückliche Jüngling steht schuldig und verstoßen zwischen beiden Welten, den civilisirten Kreisen und denen der Naturfinder. Ein Karawanenzelt im Felde, leer, ohne Gluth, das ist Alles, was zurückleibt; die ganze phantasmagorisch bunte Welt Berbinden wir schon von Hause aus mit dem verichwunden. Zigeunerleben eine hochromantische Idee, so hat der Dichter in alücklicher Beise die Boesie dieses abenteuernden Bandertreibens mit warmen Farben wiedergegeben; die Zeichnung vom frei ungebundenen Schalten und Walten diefer jeltsamen Rinder der Natur ift lebensvoll und farbig; fie erschließt eine Welt des vollen Gegensates zu unsern geschraubten Culturzuftanden. Ja in der heroischen Stimmung, wie das Naturfind, dem die Hingabe an seine ungebundne Liebe etwas Selbstverständliches scheint, stirbt, und banach in der Milbe des gebrochnen greifen Baters, der den Mörder einfach als ein nicht in diese Welt passendes Blied aus bem Stamme stößt, liegt etwas Hochherziges. Es ist die Boesie in Lumpen, aber Boefie ift's, so gut wie sie uns aus Murillo's Bettelbuben anschaut.

"Der Springbrunn von Baktschissarai", herrlich, orientalische Malerei; erschreckend eindringlich das trostlose Verkommen des Weibes im Haremsleben und die dämonische Leidenschaft. Es sind etwa sechschundert Verse, welche uns eines jener dunkeln Haremsbilder vorsühren, in denen die verzehrende Gluth einer Sinnenliede aufflackert, die immer Tod bringt, sei die Form so oder so. Es ist die rechte geheimnisvolle Tonweise; ist jene Lichtsärbung über die Scenerie ausgebreitet, die das Neußerste durchscheinen läßt. Baktschissarai ist die alte Hauptstadt der Chane der Krim; noch sinden sich die Ruinen ihrer Paläste und die prachtvollen Gärten mit der durch das herrliche Gedicht geseierten Fontäne.

"Das Räuberbrüderpaar", eine noch schreckendere, weil frechere Scene, die volle Scheußlichkeit des Raubmörderlebens; sie sind grausig, die Fieberträume des einen frechen Gestellen in der letzten Krankheit, die flehenden oder drohenden Gestalten der Gemordeten vorüberführend. Object ist übrigens jener unauslösliche Widerspruch in der menschlichen Natur, wie entmenschte Räuber und Mörder von Handwerf in unauflöslicher, fast kindlicher Bruderliebe an einander hängen; wie der eine gebrochen ist, selbst die Lust am

wilden Gewerbe dahin, als sein brüderlicher Genosse todt; dadurch gewinnt auch das sonst scheußliche Portrait etwas fast weich mensche sich Anziehendes. Die seltsame Ton- und Gefühlsmischung macht eigen berührenden Eindruck, und die Poesie liegt gerad' in dem räthselhaften seelischen Contraste.

"Der Gefangene im Kaukasus." Zwei Gesänge. Ein Russe ist Gefangener der Tscherkessen; ein Mädchen des Stammes faßt zu dem trühssinnigen Fremden Liebe, die dieser, durch eine andre, übrigens auch hoffnungslose Neigung gefesselt, nicht erwiedern kann; aber hochherzig verschafft ihm das liebende Weib die Freiheit und stürzt sich dann in den Strom, der ihn davongetragen. Das Gedicht ift vollendet, ungemeine Feinheit und Reinheit in der doppelt unglücklichen Liebe; eine herrliche Mädchengestalt. Die tiese Meslancholie der Situation, das Doppelseid in den beiden sympathischen und doch auf immer durch's Schicksal aus einander gerissenen jungen Herzen, die Zartheit der Beziehung, die springende und doch natürlich gebotene, aus Liebe und Unglück gewobene Schlußentwicklung — Alles formt sich zu einem bewegenden Herzensse und Naturbilde von melancholischem Zauber.

"Boltawa." Eine größere epische Composition mit groß= artigem weltgeschichtlichen Hintergrunde. In der Mitte steht die fast märchenhaft gewordene heroische Gestalt des finstern aufständischen Rosakenhetmans Mazeppa; und welch düstre Familien- und Herzensgeschichte, welch schreckende Scala erschütternder Leiden= ichaften und Gefühle knüpft sich an diese Schickfalsfigur! Man nehme einfach das Gerippe der Handlung; ihr nicht ganz geschicht= lich gehaltener Berlauf ift dieser: Der unbedenklich nach der Krone langende Emporer, bereits Greis, verführt die junge schone Tochter Maric des lang ihm befreundet gewesenen reichen Generalprocurators Kotschubei, daß sie Pflicht und Ehre vergißt, das Elternhaus verläßt und sich dem verwegenen Abenteurer hingiebt. Der schwer gefrantte Bater finnt Rache und enthüllt Mazeppa's Blane bem Czaren, findet aber keinen Glauben, wird als Berleumder der Rache bes Angeklagten selber preisgegeben, von diesem gefoltert und hingerichtet. Furchtbar: ber schreckliche Greis ben Bater morbend, während er in den Armen der Tochter liegt! Als Marie davon hört, zu spät, wird sie wahnsinnig. Unterdeß hat der unersättlich ehrgeizige Kopf ben Verrath an dem Czaren wirklich vollzogen; die Schlacht von Poltawa wird geschlagen; wir begegnen dem Schwebenkönig und dem Kosakenhetman auf der Flucht, und da, vor einer niedern Hütte, tritt diesem noch einmal Warie entgegen, gespenstisch, geistesverwirrt. Das ist der abgebrochne Schluß. — Ein aus schweren, nachtdunkeln Farben gemischtes Gemälde; auf jeden Schritt und in jeder Regung Kosakenblut und Tartarengluth, don'sche Luft und südrussischer Himmel.

"Steppengeister" und nahe verwandt "Ein Winterabend", "Der Antschar", "Der Prophet" legen in Puschkin ebenfalls den vollen Romantiker bloß, der begabt ist mit allem tiesen Naturverständniß und der sprühenden, künstlerisch gestaltenden Phantasie. Das Unheimliche der unendlichen Steppenöde schneidet mitten ins Herz ein. Eben das leisten einzelne musterhafte Romanzen, theils in tragischer, theils in komischer Tonweise. Es ist mit Vorliebe die Romantik des Düstern, wohl auch, wie in jenem prachtvollen Steppenbilde, gespenstig angehaucht.

Solches sind die Stücke, die wir aufsuchen müssen, wenn wir uns an der vollen Kraft seiner Muse erfreuen wollen; seine Stärke liegt in diesen epischen und episch slyrischen Bildungen aus dem glühenden Leben des Oftens.

In einen von allen andern wesentlich verschiednen Ton, heillos maliciös, fällt "Graf Rulin"; es ist bereits dieselbe weltverachtend spottende Manier, welche der "Eugen Onägin" in viel größerem Stile durchgeführt, hier im Besondern angewendet auf das ausgiebige Kapitel der Weibertreue; dazu auch ganz dieselbe äußre Manier des Vorschreitens in kurz abgerißnen Sätzen, unruhig springend.

Eins der frappantesten Beispiele als Beweis dafür, daß der Dichter trot der abgemeßnen Ruhe und Mäßigung, die man seiner Sprachführung zuschreibt, doch nach Phantasie und Anschauung so weit ausschweift wie Irgendeiner, ganz wie Lermontow und die Andern in zügellos hochrothe Komantik ausschlagen kann, liesert die auch wieder mit einem Beigeschmack von Gespensterspuk gewürzte schauerliche und wunderliche Erzählung "Pique-Dame".

Puschfin ist schwerlich ein Dichter ersten Ranges, noch weniger ein Genic. Wenn die Russen ihn halb vergötterten und seinem Tode die Weihe einer Nationaltrauer gaben, so ist das aus zwei

Gründen eben jo erklärlich wie berechtigt: Einmal war er der erste, welcher eine der modernen Civilisation würdige Poesie in rufsischer Sprache eröffnete; hinzu trat die Tragif seines allzufrühen Todes. gang angethan eine Aureole um seine Gestalt zu gieben. Gebn sie aber so weit, wie es vielfach geschehen und im Abendlande fritiklos hingenommen worden, ben "Gugen Onagin", jedenfalls fein Saupt= werk, mit Byron's "Don Juan" ober "Chilbe Harold" zusammenauftellen, fo hat das fur Buschkin nur Ginn nach ber negativen Seite. Richtig ift zweifellos so viel, daß ber Ruffe absolut die Manier bes großen Englanders angenommen hat; ja die Reminiscenzen, gleicherweis in Form und Inhalt, geben bis auf's Einzelste herunter: Strophe und Bers, ber in freiefter nonchalance vorschreitende Stil und Gang bes Ganzen erinnern Schritt um Schritt an den mächtigeren Borganger. Aber damit hört das Recht der Parallele auch vollständig auf. Dem Ruffen fehlt nicht blos die Bucht einer originalen, gleichviel ob einscitigen Beltanschauung höchsten lleberblicks, sonach auch das Gewicht der aus jolcher entströmenden (Bedanken, sondern bazu die feurige, formund farbenreiche Schilderungsfähigkeit, die den anschauungsfräftigen Dichter macht. Saben sich die Ruffen gar vermeffen, ihren "Eugen Dnägin" neben Goethe's "Fauft" zu ftellen, fo hört in den Augen des überschauenden Kritifers Alles auf, und er wird sich wohl hüten, diesem fabelhaften Qui pro quo auch nur eine ernsthafte Erwiderung entgegenzustellen. Gben jo wenig fann im Sinblid auf den "Boris Godunow" von einer Befähigung jum Dramenbichter die Rede sein, da jenes Stück eben fein Drama ist. wir Buichfin's Stärke, fo liegt fie unzweifelhaft in ber poetischen Erzählung und der Novelle, der Ballade und den verwandten episch= Inrischen Arten. Uebrigens haben diese fleineren Stamm = und Lebensbilder ausgeprägten Hang zum duftern Ton und fast schauerlich schicksachweren Ausgängen; das giebt ihnen ben bekannten und immer bestechenden Reiz des Berhängnisvollen, des geheimnisvoll Schreckenben. Und da wandelt er auf den Pfaden bes sonst um Vicles gewaltigeren Lermontow.

Buschfin behauptet immer, schon in seinen Zugenddichtungen, ein so berechnetes Maß im Vortrag, eine so streng sich bes herrschende Ruhe im Ausdruck, ein so zweckestimmtes Ausgehen

auf fnavve Klarheit, folche Entfremdung von allem Bilberichmuck und jedweder Art von Rhetorik, daß er in diesen Eigenschaften fast einzig fteht und nicht selten in der einfachst zugeschnittenen Darstellung fast frostig erscheint. Er ist jedweder Schönrednerei. jeder Gesuchtheit im Ausdrucke so entschieden feind, daß er selbst ben namhaften Lomonoffow, den er nach anderer Richtung voll= ständig würdigt, nach dieser Seite auf's Unerbittlichste verbammt. Einfachste Natürlichkeit in Wort und Satz war ihm von früh auf Eins und Alles. Diese Gemessenheit in der Formbehandlung ist innerlicher ein solche des Geistes überhaupt, und sie bewährt sich auch barin, daß sein Dichten sich gang früh nicht an Traumgestalten und Idealvorstellungen anschloß, sondern von gang bestimmten Eindrücken der Außenwelt ausging; die mächtig patriotische Kriegezeit faßte ihn zu allererst. Volksthümliche Richtung liegt ihm früh inne, hat sich nie verloren und treibt ihn auf durchaus nationale Stoffe und Bilbungen. Daber bas Burudgreifen in bie nationale Bergangenheit, Geschichte und Sage.

Unserer Beurtheilung scheint es fast unerklärlich, wie ber Franzose Courrière in seinem übrigens vortrefflichen Buche über russische Literatur die Betrachtung Buichfin's mit den Worten anheben fann: "Puschkin fut et est encore le plus grand poëte que la Russie ait jamais produit". Man übersehe freilich nicht, baß nach der französischen Bezeichnungsart das Wort poëte nur so viel als Lyrifer heißen soll; wir acceptiren es nicht auch unter biefer Einschränfung. Richtig ift, daß er langehin, auf seine und die folgende Generation, ungeheuren Einfluß geübt hat. mögen der unleugbare Rauber seiner Verse und eine (für Rufland) durchaus neue Originalität des Talentes mitgewirft haben, mehr noch trot ber fremdländischen Ginflüsse, die er wiederspiegelt, ber specifisch nationale Charafter, wonach seine Dichtungen die Gedanken und Gefühle, Anstrebungen und Ziele, das Thun und Leiden der russischen Gesellschaft ihrer Zeit wiedergeben. — Noch stärker, wenn derselbe Franzose ihn das größte Genie der Russen beißt, ohne Nebenbuhler und Wiederhall.

Wir nehmen am Schlusse Act von einigen Specialzügen zur individuellen Charakteristik bes Dichters.

Die von Annenkow veranstaltete 1855er Ausgabe seiner fammtlichen Werke, mit ausführlicher Biographie versehen, weist überzeugend nach, daß Ebelmuth, mahre Bergensgüte und große Lebendigfeit bes Geistes bie Kernzuge seines Wesens maren. Alles Gemeine und Schlechte follte fich ihm überhaupt nicht naben. Uebrigens ist er ein auffallendes Beisviel geistiger Entwicklung: Bis zum siebenten Jahre verrieth er nicht nur feine besondern Anlagen, sondern nicht einmal die diesem Alter sonst eignende Beweglichkeit des Geistes, und der dicke faule Junge mar die Berzweiflung der Eltern. — Eine heftig sanguinische Natur. litt Buschfin unter ben äußersten Stimmungswechseln, von tiefer Trauer in die ausgelaffenfte Fröhlichkeit, von der heiterften Stimmung in bie finitre Bergweiflung fallend. Dieselben Gegenfate burchziehen sein förperliches Leben: Entweder mußte er, ein auter Tänzer. Reiter, Schwimmer, Fechter und ausgezeichneter Schütze, sich bie gröfte Bewegung machen ober dann vollkommne Rube haben. Die ersten Kapitel bes "Onägin" schrieb er im Bette.

Er hatte die Schwäche außerordentlich stolz zu sein auf seine Familie väterlicher- und mütterlicherseits, welche in der Geschichte des Landes mehrsach eine Rolle gespielt hat. Insbesondre lag ihm sein Großvater von mütterlicher Seite, der Mohr Hannibal, Liebling Peter's des Großen, nahe, und er beabsichtigte gar eine Geschichte desselben zu schreiben. Auf den Thatsachen aus dessen Leben beruht denn wirklich die vortrefsliche Erzählung, mit welcher der unvollendete Roman "Der Wohr Peter's des Großen" beginnt.

Rührend ist seine unauslöschliche Liebe zu der alten Amme Arina, die übrigens wirklich ganz besondres Anrecht auf seine Dankbarkeit dadurch erward, daß sie ihn durch ihre Erzählungen mit der Bolksliteratur bekannt machte. Eine zahllose Wenge von Märchen und Geschichten, die sie kannte, wußte sie auch sehr gut zu erzählen, und aus dieser Quelle schöpfen einige seiner besten Dichtungen; ja von frühester Jugend an lernte er so die Bolkssitten und Gebräuche kennen, die er später so treffend schilderte.

Der Dichter liegt nach seinem Wunsche im Swätoporskischen Kloster (zum heiligen Berg), Gouvernement Pstow, an der Seite seiner kurz vor ihm verstorbenen Mutter begraben; er hatte in dieser Gegend einige Jahre verlebt.

Hationalbichter sich keineswegs scheute zu erklären, das Französische, "die Sprache Europas", sei ihm vertrauter als die des eignen Landes.

Des Allernächsten mit Puschfin verwandt, gleich strebend und an Talent ihm mehr als ebenbürtig, ist Lermontow, das jüngst verstordne unter all' diesen satalistisch rasch dahingerafften Dichterhäuptern.

## Richail Burjewilsch Sermontow,

ber genialere Nachfolger Puschstin's, ift burch bas Schickfal in eine fast fatalistische Beziehung zu bessen Tod gebracht, sosern nämlich bas Ausschlag gebende Fatum und Factum seines noch kürzern Lebens an jenen schweren Berlust anknüpft.

Puschkin und Lermontow in ihrer Weltauffassung spiegeln genau die fabelhafte Verschlechterung in den öffentlichen Zuständen von Alexander I. auf Nikolaus herunter.

Michail Jurjewitsch Lermontow gehört nach Abstammung und ausgesprochenster Naturart der hohen russischen Aristokratic an, indem dieser begabteste unter den Nachfolgern Puschsin's aus angeschener Abelsfamilie stammt. Geboren den 15. October 1814, auf der Moskauer Universität gebildet, trat er als Officier in die Garde. Sein herrliches Gedicht auf Puschsin's Tod 1837 wurde mit der Verdannung in den Kaukasus bestraft, und da vollends fand der Dichter sich selbst, seine Dichtung die rechte Pseegstätte: Hier siel er im Duell am 27. (15.?) Juli 1841; er zählte 27 Jahre.

Also auch ihn rief, da er eben mitten im Reisen und Alären stand, das Berhängniß ab, das sie alle versolgt, die meisten in den Tod gehetzt hat. Macht Puschsin's gewaltsames Ende einen surchtbar erschütternden, das Herz mit Bitterkeit füllenden Eindruck, so Lermontow's einen stiller ergreisenden. Wie eigenthümlich berührt folgende Kunde aus seinen letzten Lebenstagen: Ein ihm befreundeter Petersburger Schriftsteller sandte ihm ein Album mit der Ausschrift: "Dem Dichter Lermontow schenk" ich dieses Album unter der Bedingung, daß er mir dasselbe, von seiner eignen Hand volls

geschrieben, bereinst persönlich zurückgebe". Das war vor der letzten Abreise des in den Kaukasus Verbannten, im April des Jahres 41. Lermontow sagte Beides zu, reiste im gleichen Wonat ab und war im Juli eine Leiche. Das in seinem Nachlasse sich findende Album trug eine Anzahl fertiger und Stizzen zu blos angesangenen Gedichten.

Iener schwungs und schmerzvoll hochherzige Klags und Rachegesang auf Puschkin's Tod, die Obe, welche mit der drohenden Berkündung schließt:

> Es lebt ein ewiger, gerechter Richter, Der wird, wenn wir die Missethat nicht rächen, Auf unser Flehn in seinem Borne sprechen: Bersiegen soll die Quelle neuer Lieber! Ihr wußtet nicht zu ahnen euren Dichter; Bum zweitenmal send' ich euch keinen wieber!

sie wurde der entscheidende Wendepunkt seines Lebens, indem sie ihn in jenes wundervolle Gebirgsland hineintrieb, in dessen großartigen Naturregionen die den wilden Flügelschlag des Ablers
nehmende Muse des in der Gesellschaft verwöhnten und blasirten Weltmannes erst ihre mächtigen Schwingen entsaltete. Sene hochherrlich riesige Gehirgswelt, bewältigend in den vorwiegend düstern,
aber in den lieblichen Scenerien zauberhaft anmuthend, wurde der Tummelplatz einer Phantasie, deren Kühnheit und aufregende Gewalt einer-, deren an Melancholie und Lebensüberdruß streisende Gefühlsschwere anderseits mit vollkommenster Naturwahrheit aus der innersten Gemüthsart des Dichters ihren Zauber gesogen und aezogen hat.

Bu der Erscheinung Lermontow's, des als eleganter Stuter glänzend uniformirt in der haute volse auftretenden, im Benehmen etwas gezierten Weltmannes, merkt Turgenjew an: er habe auch in dieser Umgebung den Eindruck eines bedeutenden, aber nichts weniger als siebenswürdigen Menschen gemacht; auffallend sei besonders der ernste, mesancholische Ausdruck der großen dunkeln Augen gewesen, der zur Jugendlichkeit der sonstigen Erscheinung und namentlich des Gesichts nicht gestimmt habe, über dessen eigenthümslichen Zauber übrigens der selbstbewußte junge Weltmann eben so genau Bescheid gewußt habe wie über die sonstigen Vorzüge seines Wesens; "und diese Augen lachten nie, auch nicht, wenn er selbst lachte".

Ueber Lermontow's Productionsart hat der große Aritiker Bjelinski Aufschluß gegeben, indem er sagt: Er producirte wenig und dei Weitem nicht so viel, als sein unermeßliches Talent gestattet hätte. Sein sorgloser Charakter, seine stürmische und nach neuen Eindrücken verlangende Jugend, seine Lebensweise — Alles riß ihn aus den friedlichen Arbeiten des Studiums und der einsamen Betrachtung, welche die Musen so gern aufsuchen, heraus. Zedoch begann die ungestüme Natur allgemach sich zu sestigen; der Durst nach Arbeit und realem Sein erwachte in ihm, und schon wagte sein Ablerblick sich in die Tiesen des Lebens sondirend zu wersen. — Und sehr wagte er's. Was hat da der unerbittliche Tod zerstört!

Der bis zum Ueberdruß ausgekosteten Genüsse ber pornehmen Welt müde, ward Lermontow allerdings blafirt und gar oft von jenem Lebensüberdruß gepackt, ben er nur burch gewaltsame Aufregung und Berftreuung auf ungewohnten Wegen zu beschwichtigen versuchen konnte. Daher hatten für ihn der Ritt auf wildem Pferd in der Steppe und der Larm der Schlacht nervenaufregende Angiehung; daber ferner die leidenschaftlich liebevolle Versenfung in die grofigrtige Gebirgswelt des Kaukajus, beren intimft vertrauter und begeistert hochherrlicher Sänger er geworden ift. — Lermontow ift, und das steht ihm weit eher als Buschfin, einer der mächtigsten Vertreter jenes Byronismus, der die ganze moderne slawische Runstpoesie entscheidend farbt; er übte auf die skeptische und arbeitslose Jugend einen nicht zu erwägenden Ginfluß, und der Byronismus ward Mode. Wenn er aber auch, bas besonders in den großen und duftern epischen Dichtungen, immer die eigne geiftige Berfonlich keit dem Bortrait unterlegt und wiederum in seinen fluthenden Stimmungsbildern gang subjectiv bleibt, fo liegen boch baneben alle Erforbernisse zu streng objectiver Gestaltung in seinem Beiste. Bor Buschkin hat er ben schwer wiegenden Vorsprung, daß er sich in unausgesett intimer Berührung halt mit dem Leben und der Gesellschaft; daher eine Reihe reich wechselnder, lebenvollerer und ergreifenberer Typen. Das trifft nicht allein, allerbings aber am schärfsten von einer Barallele des "Onägin" mit dem "Selben unfrer Zeit".

Ob der Pessimismus der beiden großen Romantiker wirklich nur eine geniale Laune von Byron'schem Gepräge war? Niemand wird uns das einreden. Seine sämmtlichen Werke erschienen 1852 zu Petersburg in britter Auflage, im gleichen Jahre zu Berlin ihre vollständige Ueberstragung durch den meisterhaften Kenner Bodenstedt.

Das vielberufene Hauptwerf trägt den Titel "Der Held unfrer Zeit. Kaukasische Lebensbilder".

Der Roman ist berühmt als den besten der russischen Sprache angehörend. Kaukasische Lebensbilder sind ohnehin noch nicht so verbreitet und abgebraucht, daß sie nicht bedeutenden Ersolg haben sollten, zumal wenn sie illustrirt sind durch die meisterhafte Naturschilderung, wie Lermontow sie versteht. Prächtige Alpenbilder, stizzensartig, sind reich eingestreut; es ist mehr als eine Perle darunter. Und der kleine Roman gewinnt als Seelengemälde um so größeren Neiz dadurch, daß der Held Petschorin kein Andrer ist als der nach dem Kaukasus verbannte Dichter selbst, ja sast elegisches Intereise durch die aussichts und hoffnungslose Abgespanntheit, welche auf ein frühes Ende oder die ewig unüberwindliche Langeweile eines verbrauchten und verblaßten Daseins abstellt.

Wollen wir die striften Compositionsforderungen an das Werk stellen, so spricht - wie unendlich oft kehrt biese Erscheinung in ber ruffischen Literatur wieder! - bas Entscheidenbste gegen basselbe: Es hat keinen eigentlichen Blan und keinen Abschluß, keine berechnete Compositionseinheit und keine thatsächliche Zusammengehörigkeit; es ist überhaupt für bie episodischen Bilber weiter gar kein Band da als die innere Besenheit des Helben, wie denn bas pspchologische Interesse fast Alles an dem Bilde ausmacht. Uebrigens ist bieses Lebensgemalbe, ungeachtet es bie großartige kaukasische Naturstaffage an sich hat, in keinem weiteren Zuge specifisch russisch; im Gegentheil, es steht vollkommen auf ber Bobe ber raffinirten und frankhaften westländischen Cultur, und selten ist uns die überraschende Einstimmung der modern russischen Literatur mit derjenigen bes Westens so lebendig anschaulich entgegengetreten wie gerade hier. Gin Byron ober Honore Balgac ober ein beutscher Romantiker à la Tieck hätte das volle Gemälde genau mit ben gleichen Strichen hinmalen und barin gerade so gut sich selber zeichnen können, wie hier ber Russe thut. Es ist nichts Andres im Mittelpunkte als wieder der alte troftlose Sat, den nach falomonischen Uranfängen Ludwig Tieck im "William Lovell" also formt:

Mein Leben ist leer und ohne Inhalt! Daher bas ewige hastige Jagen und Stürmen, bas Suchen und Tasten: bas gequälte Menschenherz will sich selber entrinnen. Es ist aber — und das giebt ihm allgemeine Bedeutung — ein Zeitbild, ein Seelenbild aus der Zeit, von der es eine durchlaufende Krankheit malt. Und trot ber oben gerügten Compositionslosigkeit, trot bes verzweiselt Trostlosen, das uns halb als Blasirtheit, halb als Melancholie darin entgegentritt, liegt ein boppeltes Moment vor, was uns über allen Beariff mehr erfaßt als 3. B. Buschkin's Saubtmannstochter. was uns geradezu bewältigend festhält. Einmal ist's der frisch und voll uns entgegenströmenbe Hauch bes Genies, ber in erfter Linie die prachtvollen Naturbilder schafft und unser Berg unter ihren Bulfirungen schlagen macht; und zweitens ist's etwas ber Art, wie der Dichter es von einer nicht besonders schönen, aber geheimnifvoll anziehenden Frau meint: fie hatte Raffe. So steht's hier: das Ding hat Blut, entschieden vom Herzblute des Dichters, wir sehen's in den Abern rollen.

Ein Zug ist allerdings echt kaukasisch, paßt sehr wohl zu den wilden Reitervölkerschaften: die fast dis zur Tollheit steigende Liebe zum Pferd. Es giebt kaum einen stärkeren Beweis, als wenn der junge Fürst bereit ist um ein Pferd, das es ihm angethan, seine schwester Bela sei's dem Schmuggler und Räuber, sei's dem russischen Officier ohne alle Verantwortlichkeit in die Hände zu liefern und es aussührt:

Dein schwarzer Renner — — ich werbe sterben, wenn du mir ihn nicht überlässest.

Eigenthümlich: Als unser Helb die schöne junge Wilbe, die Häuptlingstochter aus kaukasischem Bergstamm entführt und verführt und ihrer Liebe einige Wonate genossen hat, wird sie ihm eben so langweilig wie die Weltdamen, in deren Armen er früher gelegen:

Ich langweile mich mit ihr. Bin ich ein Thor ober ein Bösewicht, ich weiß es nicht; das aber ist gewiß, daß ich des Mitleids eben so würdig bin, vielleicht noch mehr als sie. Meine Seele ist von der Welt verdorben worden; meine Einbildungsfraft eine unstäte, mein Herz unersättlich. Wir ist Alles zu wenig; an den Kummer gewöhne ich mich eben

so leicht als an ben Genuß, und so wird mein Leben von Tag zu Tage leerer.

Wem fällt beim Lesen einer Stelle bieser Art nicht gleich eine doppelte Parallele aus ber westländischen Literatur bei? Börtlich die aleichen Säte könnten in einem der Schriftsteller bes Jungen Deutschland zu finden sein, um so mehr, als, abgesehen von allen andern Vergleichungspunkten, bie Belben biefer Autoren mit benen Lermontom's auch die weitere Berührung theilen, baß fie alle benselben Tid ber Vornehmheit zur Schau tragen, benselben hohen Beltton burchführen, ber mit dem Gelbe spielt, als läg' es in ben Strafen, und im Cokettiren ja nicht tiefer heruntergeht als bis zu Gräfinnen ober Baronessen. Dber es konnte bie Stelle einer ber verzweifelten Stimmungen ber George Sand entflossen sein, ba allerdings in erheblicherer Rüancirung! Um andre ber französischen Romantifer nicht zu nennen! — Bollends bas äußere Porträt bes Helben Betschorin, bas in bem "Watsim Maffimitsch" betitelten Rapitel zwei volle Seiten einnimmt, ist in ber reinsten Manier ber modernen Frangofen zugeschnitten, und bie Seitenbilber lassen sich in jedem der großen Romanschriftsteller jener Nation aus ben 30er und 40er Jahren mit aller Leichtigkeit zu Dutenben nachweisen.

Die allgemeinen Sätze in dem Werk haben fast durchweg etwas Eigenes an sich, was frappirt als das Resultat einer durchaus individuell ausgebildeten Denkart. Beispiel:

Die Geschichte ber menschlichen Seele, und wäre es ber geringsten, ist interessanter und nüplicher als die Geschichte eines ganzen Bolkes, besonders wenn sie das Resultat der Beobachtungen des Verstandes über sich selbst ist und ohne den eiteln Wunsch geschrieben ward Theilnahme oder Berswunderung zu erwecken.

Man entschuldigt fast immer, was man versteht.

Eine ganz sein gehaltene Zeichnung ist der faquin und dandy Gruschniski, der aus lauter Draperie und Hohlheit besteht und um jeden Preis interessant sein will. Auch das sind Figuren aus der modernen "Gesellschaft", nur mögen sie in der russischen noch etwas zahlreicher auftreten als in den Welthauptstädten des Westens, weil jene noch zweckloser ist und solche Subjecte ausbrütet.

Absoluter Pariser Stil in Berioden wie biese:

Ihr leichter, boch sehr ebler Gang hatte etwas Mäbchenshaftes, das jeder Erklärung entschlüpft, vom Blicke aber verstanden wird. Als sie an uns vorüberging, wehte uns von ihr jener unerklärbare Duft entgegen, welchen bisweilen der Brief eines reizenden Frauenzimmers athmet.

Das ist der reinste Alfred de Musset oder Honore de Balzac! Und die Lebensweisheit ist eben dieselbe, in aller schneidenden Nacktheit und Schärfe:

Es liegt ein unermeßlicher Genuß in der Herrschaft über eine junge, dem Leben kaum erschlossene Seele! Sie ist einer Blume gleich, deren süßestes Aroma dem ersten Sonnenstrahl entgegenduftet; in dieser Minute muß man sie pflücken und sich sattsam daran weiden. Dann werse man sie immerhin auf den Weg; es wird sich wohl noch Jemand finden, der sie aufnimmt ....

Das ist als Lebensmaxime abscheulich. Und der Held liefert wirklich gleich die Praxis dazu, wenigstens an der Tschetschinensfürstin Bela; und wenn er die Sache mit der russischen Fürstin Wary nicht eben so weit treibt, so scheint mehr Laune und Willfür ihn zu regieren, und sein Handeln ist auch in diesem Falle verswerslich, die Entwicklung brutal wie das Denken, das den ganzen Proces regiert. Es ist jene heillose Berechnung, welche aus purem egvistischen Hochmuth oder Zerstreutheit eine Zeitlang mit dem Opfer spielt und z. B. nach der Unterhaltung auf einer Promenade meint:

Sie ist unzufrieden mit sich, sie klagt sich selbst der Kälte an. D dies ist der erste, der wichtigste Sieg! Worgen wird sie mich belehren wollen. Das weiß ich Alles zum Boraus — und das ist langweilig!

## Und weiter:

Ich fühle in mir eine unersättliche Gier, die Alles verschlingt, was mir in den Weg kommt; die Leiden und Freuden der andern betrachte ich nur in so fern, als sie Bezug auf mich haben, wie eine Speise, welche meine Seelenkräfte aufrecht hält. Ich selbst bin nicht mehr im Stande unter der Herrschaft der Leidenschaften den Verstand zu verlieren .....

Weine höchste Genugthuung ist meinem Willen Alles zu unterwerfen was mich umgiebt ..... Was heißt Glück? ber gesättigte Stolz. — Dürfte ich mich für besser und mächtiger halten als alle Menschen auf der Welt, so würde ich glücklich sein; wenn alle Menschen mich liebten, so würde ich auch die unversieglichen Quellen der Liebe in mir wahrnehmen. Das Böse erzeugt das Böse; das erste Leiden erweckt in uns das Verständniß von dem Genuß einen andern zu quälen.

Es ist uns wenig damit gedient und auch keine Lösung gegeben, wenn ein Mensch, dem doch alle Genüsse der Welt zu Gebote stehn, seine Erstorbenheit für alle edleren Regungen, die Blasirtheit und Verzweiflung aus einer farblosen Jugend, Zurückssetzungen und Vitterkeiten erklärt:

Da tauchte in meiner Brust die Verzweistung auf; nicht jene Verzweistung, die man mit dem Lauf einer Pistole curiren fann, sondern eine kalte, ohnmächtige Verzweislung, die unter der äußern Liebenswürdigkeit und einem gutmüthigen Lächeln verborgen liegt. Ich wurde ein moralischer Krüppel: Die eine Hälfte meiner Seele existirte gar nicht mehr; sie war vertrocknet, verdampst, abgestorben, und so riß ich sie aus und warf sie fort, — während die andre sich rührte und lebte Jedermann zu dienen und Keiner dies bemerkte, weil Niemand von der Existenz der verloren gegangenen Hälfte gewußt hatte.

Dem ist in der That so; vor uns haben wir die verletzende Zeichsnung eines moralischen Krüppels, der noch dazu Thpus einer vollen Generation ist; aber die fünstlerische und naturtreue Zeichnung — ein vollendetes Zeitbild; der Künstler ist unter allen Umständen ein Meister.

Zur genauen Drientirung für den deutschen Leser stelle ich hier nach der Uebersetzung von August Bolt (Berlin 1852) summarisch die allermarkantesten Passagen zusammen, in denen die volle verzweiselte Charakteristik der Generation, des Helden und des Dichters selbst sich zuspitzt; kleinere Bruchstücke daraus sind oben eingestreut.

Seite 52—54: "Hören Sie mich an, Maksim Maksimiksch, ich habe einen unglücklichen Charakter; hat mich die Erziehung so gemacht, hat Gott mich so erschaffen, ich weiß es nicht .....

Ich gehe nach Amerika, Arabien, Indien! Vielleicht trifft mich unterwegs der Tod. Wenigstens bin ich überzeugt, daß dieser letzte Trost mit Hülfe der Stürme und der schlechten Wege nicht allzu lang wird auf sich warten lassen".

Dazu als vollkommen angepaßte Ergänzung die künstlich sondirende Reflexion, welche der Held über sich selbst anstellt: Seite 165—167; 213 und 214; 218.

Seite 114 und 115 in Gruschnitzfi's Person der bis auf die Wurzel hohle Ged unster Tage; die Zeichnung ist maliciös und doch vollkommen richtig bis auf die kleinsten, aber auch so bezeichnenden Nebensächlichkeiten herunter, auf den Hemdenknopf! Wieder ein Porträt absolut à la française!

Allüberall das ungesunde, ja verderbenvolle Sondiren und Seciren des Herzens, das wie eine krankhafte Verirrung unster raffinirten Cultur unste Gedanken beherrscht und die Literaturen des gegenwärtigen Jahrhunderts färbt, sie alle! Dieses ungesunde Beobachten an sich schon und das heillose Zersetzen der Gefühle und Gedanken wie in einer chemischen Retorte trägt etwas zu dem trostlosen Schlußresultat bei, das sich nach dem gelangweilten Ueberblick über das verzettelte Leben frägt:

Das ift bas troft= und aussichtslose Enbe.

Alles Andre von Lermontow sindet der deutsche Leser in: "Poetischer Nachlaß". Zum erstenmal in den Bersmaßen der Ursichrift aus dem Russischen übersetzt von Friedrich Bodenstedt. Zwei Bände. Berlin 1852.

Das Natur- und Bölkerleben im Kaukasus, groß und wild, gewaltig und erschütternd, glübend und sprühend, voll Mark und Farbe, in primitiver Naturfraft: das ift der bewältigende Charafter ber aanzen Sammlung. Die Majeftat bes Elbrus, bes Königs unter jenen Bergriefen, und die Berwegenheit der Tscherkeffenhäupter, wilbe Schönheit, Gluth des Drientes, das Leben in Kampf und Liebe - bas find die Grundtone, welche all' biefe Gefange durchziehn. Wer hat intimer begriffen, wer hat farbenprächtiger gemalt jene romantisch gezackten Bergriesen, die in tausendfach bizarren Formen und Färbungen abgeftuften Gipfel und Schluchten, Wälder und Thäler des majestätischen Hochgebirgs, die eigenthümlichen Bildungen des mauerartig hingestreckten Mittelkammes, Die terrassensormigen Hochflächen und die tiefgerissenen Thalsvalten und Die rauschenden Gebirgsmasser, die über schwindelnde Abgründe emporfteigenden Schneefuppen, ben aus gespaltener Felswand bervorbrechenden Giegbach; die einfam hingelagerten Berghütten, geschütte Stätten ber Freiheit, bes Raubes und ber Gaftfreundschaft; Die prächtig markigen Gestalten jener Naturstämme, deren unbegrenzter Tummelplat von uralter Zeit ber die unzugänglichen Gefilde waren; bie grauen Sagen und blutig bravirten Geschichten; absteigend die quellendurchströmten, blumendurchdufteten paradiefischen Belande unter bem Schute ber großartigen, furchtbar brobenben Felshäupter! Die in einsamer Hoheit waltende Natur sprüht von Leben, glüht von Farben und Lichteffecten, wiegt fich in Duften; fie schreckt in ihrer stolz unnahbaren Größe, und sie flüstert und zieht an in weichem Liebreiz. Wer weiß die schillernden, flattern= ben Wolfenzuge am endlos blauenden Simmel verständnißinniger zu geleiten? wer spornt fraftvoller ben schnaubenden Renner, baß er mit bem Sturmwind um die Wette über die unermeglichen Steppen fliegt ober hochgehobenen Sauntes die wilden Ruppen hinantrabt oder mit dampfenden Nüftern ins Schlachtgewühl fturzt? wer hat ben Schrei bes Schafals, ben Wuthkampf bes Tigers, bas Schillern ber geringelten Schlange, ben Duft ber Bergblume und die Sprache des Bogels, — wer hat alle die intimen Kundsgebungen einer großen urfräftigen Natur inniger begriffen und zauberischer, den Pinsel in Farbengluth getaucht, die Seele hoch aufathmend, gezeichnet? — Diese Grundstimmung ist das Leben all' seiner Poesie; sie beherrscht diese, und sie ist's, der er im größten seiner epischen Gedichte einleitend Ausdruck gegeben hat:

Du greifer Raukafus, ich gruße bich!

Altären gleich sind deine steilen Höh'n, Wenn abends fernher Wolken zu dir sliegen, Bald blauem Dampf gleich deine Höh'n umschmiegen, Bald schatten gleich an dir vorüberschweben, Bald graunvoll wie Gespenster sich erheben, Die man im Traumgesicht zu sehen meint, — Und nun der Mond vom blauen himmel scheint.

Und so weiter in Nr. zwei des ersten Theils.

In der That, es ist jene in der feiernden Bergeinsamkeit großgewachsene geweihete Naturstimmung, die in den Berghäuptern ihre Altäre schaut, im Stromrauschen ihr Beten hört.

, Kraft und Gluth sind die charakteristischen Zeichen dieser Dichtersprache; die Formen einsach, ungesucht; die Bilder klar, groß und edel, von verständnißtreuester Naturinnigkeit getragen. Mit der Manier Byron's ist auch sein Empfinden und seine Weltsanschauung diesem Dichterherzen eingepflanzt.

Wir lösen zuerst die großen epischen Dichtungen ab.

Ganz einzig in seiner isolirten Haltung steht das "Lied von dem Czaren Iwan Wassiljewitsch, von seinem jungen Leibwächter und dem fühnen Kausherrn Kalaschnikow". Ein Auftritt aus der reichhaltigen und doch monotonen Geschichte von der russischen Gerechtigkeit oder, was gleichbedeutend, von der autokratischen Czarenwillkür. Der Leibwächter beschimpst die schöne Frau des Kausherrn, der jenen dafür erschlägt; der kühne Rächer seiner Hausehre wird auf's Schaffot gesandt, dafür aber seine Familie mit einer Reihe bedeutender Privilegien vom grausen Czaren Iwan ausgestattet. Also Willkür und Recht, Gnade und Grausamkeit durch einander; das ist russisch. — Zu diesem Volksepos bemerkt

ber Uebersetzer etwas stark, doch nicht ohne Grund: "Das Gedicht ist von wahrhaft homerischer Treue, Erhabenheit und Einsachheit". Und ber russische Kritiker Schewyrew sagt: "Man kann nicht genug barüber erstaunen, wie vortrefflich der Dichter verstanden hat alle charakteristischen Eigenschaften unser alten Volkslieder sich anzueignen. Nur in sehr wenigen Versen ändert er den Volkston. Wenn jemals eine freie Nachbildung den Kang eigener Schöpfung erhalten kann, so ist es sicher hier der Fall".

Herrscht in dem oben angeführten Liede alterthümlichen Gewandes die einfachst durchsichtige Objectivität, so liegt eben da der brillanteste Beweis für die überraschende Tragweite seines Genies. Das ist ja sonst nicht sein Wesen.

Schon die andern drei großen epischen Gesänge nehmen den grundverschiedenen Charakter an der ausgesprochensten Subjectivität düster melancholischer Färdung: "Der Tscherkessensnade", "Ismail Bey" und "Der Dämon", alle drei in diesen Fundamentalzügen nächst verwandt. Es möchte recht schwer halten die eine oder andere Nummer aus motivirter Ueberzeugung am höchsten zu stellen. Wir unserseits würden

"Ismail Ben", eine morgenländische Sage in drei Theilen, ein Stück Poesie, in welchem kaukasisches Bergleben, Land und Leute, mit wunderbar erschütternder Wahrheit aus allen Zügen athmet, ohne Bedenken als die Perle unter den Perlen seiner epischen Gefänge erklären. Die Geschichte ist diese:

Ismail Bey, der Bruder des berühmten Tscherkessenfürsten Roslam-Beg, einsam und finster, von wildem Rachegeist getrieben, sucht einstmals die ihm fast entfremdete Heimath wieder auf, findet in einer Lesghiersamilie Gastfreundschaft und Nachtquartier; die junge schöne Sara entbrennt in Liebe zu dem stolzen Fremdling, er aber zieht wie ein düsterglänzendes Meteor seine dunkeln Wege weiter. — Ismail, in der Jugend schon mit seinem vor dem Wörder-Bruder geslüchteten Bater ein Berbannter, wild und liebes los aufgewachsen, keinem milden Gesühle zugänglich, dann lange Vahre als Krieger in fremdem Stamme hausend, versührend und vernichtend, ist nun zu den Seinen zurückgekehrt, die er tollfühn in ihren verwegensten Kämpsen sührt. Aber sosort weckt der

begeisterte Empfang, ber ihm geworben, und fein felbständiges Walten den Neid des Bruders Roslam-Beg. Eines Tages spricht ben einsam hausenden Ismail ein Fremder um Gastfreundschaft an, und er gewährt fie; beim Abenbeffen eröffnet ihm ber Gaft: er suche nur Einen im Tscherkessenstamm, den er als Tobfeind bekämpfen wolle, den Komail Ben. Der habe ihm einst herzlos bie liebliche Braut verführt, geschändet und verlassen, worauf sie dem Wahnsinn verfallen. Am Morgen nach der verhängnisvollen Beherbergung führt ber Wirth seinen Gast zurud auf den Weg nach seinem Heimathstamm, eröffnet ihm stolz und falt, wen er vor fich habe, und fehrt bem von Staunen Erstarrten ben Ruden. Unterden hat die liebeskranke Sara als der holde Knabe Selim in Männerkleibern sich in Ismails Lager eingeschlichen, um mit bem unglücklich finstern Mann alle Gefahren zu theilen. Er stürmt im Schlachtenkampf einher wie ber Tobesengel, mit ihm immer rettend und wachend ber treue Selim. Unter andern trifft sein Schwert auch jenen Tobfeind; ber ihn nun im Kampfe wieder gesucht hat. Einst aber, da er selbst ohnmächtig hingesunken, ent= bect er in seinem sorgenden Selim die schöne Sara; eine bergftromartig auffluthende Liebe eint die beiden fremdartigen, die schwer bem Schickfal verfallenen Wesen. Für wie lange? Zwei Jahre vergehn. Wir wissen nicht, wo Sara ist; ben auf einsamem Fels trauernd-träumenden Jomail aber erreicht die sichre Rugel des Bruders Roslam-Beg. Brudermord bei den Bätern, Brudermord unter ben Söhnen! Uns Westländern möchte bas etwas forfisch fein. Die gange vollfräftige Urfprünglichkeit jenes Stamm's und Naturlebens athmet nochmals auf, wenn die Grabicene einfach die ist:

Des Fürsten Leiche trugen die Genossen, Wo rauschend eines Gießbachs Wellen flossen, Unfern zum Thal. Das Wasser ward sein Grab. Sie nahmen das Gewand der Leiche ab, Bon dem verhängnisvollen Blei durchschofsen, Und ließen Ismail ein Spiel der Wellen.

Tiefe Wahrheit, jene je nach ben Geistern stählende ober ersichlaffende, immer aber dustre Lebensphilosophie des Fatalismus bricht aus folgender schwer empfundnen Stelle heraus:

Für Schidfalskinder ist kein Plat hienieden, Rein steter Hort, kein dauernd Glück beschieden. Sie glänzen, doch verwischt sich ihre Spur Dem Blit gleich, der aus dunkeln Bolken suhr. Oft weden sie des Bolkes Staunen — doch Biel öfter Hassen und Berdammen noch; Beil sie, im Meer des Unglücks gute Schwimmer, Rie nach der Andern Rath und Hülse fragen Und, sich auf eigne Kraft verlassen, immer In Bös und Gutem Alle überragen, Auf stolzer Stirn der Herrschaft Zeichen tragen.

Das ist so ziemlich das Loos alles Ausgezeichneten, das Verfolgung leiden muß, weil es die Ausnahme ist, über der ordinären Alltags-welt stehend.

Die finstre Gestalt bes Helben, bessen Wesen ganz zu bem nächtlichen Geschicke paßt durch heimtücksichen Verrath von Bruders hand zu sallen, hat auch wieder etwas Dämonisches. Das sind des Dichters Lieblingsphantasien — teuflisch unterhöhlende Leidensschaften.

Angemerkt muß werden, daß das ganze Gedicht mit seinen ungeheuer reichen und raschen Leidenschaftswechseln auf gleichsmäßiger Tonhöhe gehalten ist, jener zwar, die nur das geborne Dichtergenie echtesten Schlages gewinnt. Eine wilde Größe und Gluth giebt dem Objecte die Färbung, die da sein muß, weil sie allein zum Texte paßt. Schritt um Schritt werden wir an Byron'sche Vildungen gemahnt.

"Der Ticherkessenkabe", milber und gleich erschütternd, athmet die unheilbare Melancholie des aus seinem Lebenskreise herausgerissenen Naturkindes; es ist der erst mit dem Tod ersterbende Beherus eines unrettbar verwundeten Herzens, der Refrain zu dem berühmten Bibelspruch: Meine Seele ist betrübt auf den Tod! Gegenstand ist jene den Bergvölkern angeborne ganz dessonders innige Vaterlandsliebe, die so oft ihr Opfer fordert, wenn das Alpenkind dem Kreise seiner schneebedeckten Firnen und der heimelig grünen Bergthäler entrissen worden ist. So stirbt der ins russische Kloster gebannte Tscherkessenkabe, als ihm der Fluchts versuch nach seinen Heimenkergen mißlungen, jung und lebensmüde weg", wie eine Blume welkt; rührend ergeben, ohne Wunsch und

Klage sagt er dem Leben Abe, das ihm doch nur langsames Sterben ist. Diese sast ungehört ersterbenden Trauerlaute eines jungen Herzens, das am Heimweh nach den wilden freien Höhen seiner Berglande verkommt, machen einen unsäglich melancholischen Einsdruck. Allerdings ist die ganze Färdung bleigrau, und doch, die Nüancirung der Schmerzenstöne in immer ergreisendem Wechsel gehalten. Das Schaffen und Wirken der nun prächtig großartigen, nun unheimlichen Naturgewalten in den erhabenen Bergs und Waldregionen ist mit intimer Gluth erfaßt; das Auge saugt sich liebend ein in die seinen und drohend bewältigenden Jüge des Geistes der Natur, dem das junge, in unsagdarer Pein der Sehnssucht nach Freiheit abwelkende Menschenherz durstend entgegens sluthet. Ist nun das Ganze die Verherrlichung der freien Berglande, so werfen einzelne Gesänge — wie Nr. 11 ("Ringsum der Garten Gottes lacht") — ihr ganz besonders anmuthendes Gemälde hin.

"Der Dämon", noch eine von den gewaltigen Schöpfungen der Melancholie. Zu Grunde liegt die alte Sage vom Weltsverführer; aber mitten im Grauen finden sich wieder die liebreizendsten Striche. Auch dieser Gegenstand, nämlich vom gefallenen Engel, der in Liebe zu einer schönen Sterblichen entbrennt, ist bei den Dichtern beliebt. Die Scala der zwischen dangem Grausen und unwiderstehlich entzündeter Lust im Herzen des gepeinigten Kindes schwankenden Leidenschaften kann schwerlich mit glühenderem Leben durchlausen werden; die düstre Psychologie ist aus dem Bollen geschöpft. Ob dem Ganzen liegt wirklich sirvoccoartig Dämonenhauch. Wir dürfen jenen schweren Passus in II 10, da der Geist des Bösen von seinem friedlosen Walten urtheilt:

Die Sunde brachte mir nicht Ruhm 2c.

füglich auf das moderne russische Geschlecht anwenden.

Die hundertsach geseierte Sage von der versührerischen Weermaid oder Seejungfrau, die Goethe's "Fischer" so meisterhaft behandelte, ein Lieblingsgegenstand alter und neuer Dichter, haben auch die beiden russischen Komantifer ausgegriffen, der jüngere gar zweimal. Lermontow's Romanze in ihrem wie Meereswellenschlag wogenden Rhythmus macht einen weitaus lebenvoll charafteristischeren Eindruck als die allerdings auch sehr eigenartig ausgeprägte Fassung Puschtin's.

Große individuelle Bebeutung nehmen an "Das Testament" und "Der Traum". Dort spricht sich die Ahnung frühen und gewaltsamen Todes aus, und hier schaut der Dichter sich selbst, wie er mit durchbohrter Brust in schwüler Mittagsgluth auf dem Felsengrunde von Daghestan liegt. Es ist fast so zugetroffen.

Das ist die weit überwiegende Tonweise, zweiselnd und verzweiselnd, düstre Träumerei entsaltend, in großen und schweren Naturbildern sich ergehend, oder dann, wo er sich der Menschenwelt zuwendet, bitter sarkastisch und satirisch. In dieser Art weiter ausgesponnen ist "Die Rentmeisterin", ein Bild aus der "Gesellschaft", mit beißendem Humor die volle Verdorbenheit jener Kreise herauskehrend. Lied II bringt prächtigen Spott auf die ordinäre Kleinmeisterei dieses Gesellschaftstreibens. Zu vergleichen Turgensjew's dittere Definition des Wortes "Cirkel".

Von epischen Gebichten sind jenen großen drei in der Tonart am nächsten verwandt "Habschi-Abrek" und "Tamara", beide ins Grausige gehend.

"Tamara" führt die in den verschiedensten Literaturen behandelte Sage von einer schönen Teufelin vor, welche die Opfer ihrer nächtlichen Lust sofort durch Word beseitigt. Düstre alte Burgen, set in Trümmern, sind immer der naturgemäße Schauplat dieser Todesbrautnacht.

"Habschi-Abrek" ist eine der furchtbar finstern Rachegeschichten, wie der heißblütige Orient ihrer so viele außbrütet und wie sie den wilden Bergs und Steppenstämmen eignen; eigentlich grausig, Mord auf Mord, racheschwer, ohne alle mildernde Mitteltöne. Die junge, verführerisch schöne Leila ist von Bey-Bulat geraubt worden und lebt ihm ergeben in berauschendem Liedesglück, während der greise Bater sich über den Berlust dieses letzten seiner Kinder auf den Tod härmt und die Krieger seines Stammes auffordert, ihm die Tochter zurückzuholen. Ein junger Mann tritt hervor und verheißt ihm binnen zweier Nächte Kunde. Die Dinge stehen so: Habschischker, der zum Abenteuer Angemeldete, hat einen Bruder besessen, den Bey-Bulat meuchelte; dem Sterbenden hat er blutige Rache zugeschworen. Er sliegt auf seinem treuen Roß über die Berge in das Zelt des Bey, trifft allein die von Glück und Liebelust strahlende Leila, die ihres Heimathlandes ganz vergessen,

und schlägt ihr das Haupt ab, um den Feind in dem zu treffen, was ihm das Theuerste ift. Den Leichnam läßt er liegen, das Haupt nimmt er in seiner Burka mit und wirft es dem greisen Bater zu; diesen rührt bei dem entsetzlichen Andlick der Schlag. Die beiden unerdittlichen Gegner treffen sich später und kämpsen, dis sie beide todt sind. — Man sieht: wir stehen mitten in den Cirkeln des Grausigen, und es ist dessen kein Maß und keine Schranke; aber das surchtbare Bild trägt in vollendeter Art die Farben, die ihm passen; in keiner Weise forcirt, ist doch der Gegensatz zwischen Liebe und Rache, zwischen dem naiv kindlichen Herzensglück und dem blipschnell furchtbaren Ende erschütternd.

Bu ben lyrischen Gestaltungen.

"Die Gaben bes Terek", eine noch nie so gedachte, durchaus originelle Verherrlichung der weiblichen Schönheit in der Form, daß sie den symbolisch vorgeführten Act der Vermählung von Strom und Weer vermittelt.

Die weichen Laute, da der Dichter ganz Gemüth war, sind seltener, aber herzinnig. So "Der Kosatin Wiegenlied". Es ist so fein und ansprechend, wie das zarteste Muttergefühl sich unzerstrennlich mit der Vorstellung des einstigen Kampses verknüpst; der Säugling ist der Mutter nur der fünstige Kämpser und Stammheld. Achnlich anmuthend "Der Engel", innig-sinnig. — Derart ferner "Das Gebet", "Der Felsen", mit seiner Natursymbolik. Das Abschiedslied "Denkst du des Tags noch, wo wir beiden" .... und "Dem Andenken eines Freundes". "Das Stelldichein" zeichnet sich sormal durch den in voller Reinheit verwendeten gleitenden Reim, der wiegend abtönend genau den Eindruck macht, den die Situation will.

Weitaus das Häufigste sind die vielsach gebrochenen Stimmungen mit den Uebergängen sei's ins schwer Trostlose, sei's ins bitter Sarkastische. Harmonie ist dieser Seele fern.

Eine überraschende, beißend humoristische Wendung für ben Ausdruck des Lebensüberdrusses, der hoffnungslosen Debe nimmt das bittre Gebet "Dankbarkeit":

Für Alles, Alles, Bater! bant' ich bir, Für heiße Thränen, für das Gift des Kusses, Die Qual der Leidenschaft, des Ueberdrusses — Für Alles, was an Gluth und Kraft in mir; Für Lieb' und haß, die beiben Unglücksschwestern, Der Feinde Rache und der Freunde Lästern; Für Hoffnung, Sehnsucht, unerfüllt verflogen, Für Alles, d'rum das Leben mich betrogen; Für jede schlechte, jede gute Gabe, Für jede Freude, jede Täuschung hier — Für Alles dant' ich, nur gieb, daß ich dir Nicht lange, Bater! mehr zu danken habe!

Der maliciös bittere Schlußwunsch nimmt im Hinblid auf das frühe unglückliche Ende des Dichters fast den Charakter einer verhängnißs vollen Ahnung an; das Schicksal erwies sich leider! nur allzu bereit die Bitte zu erfüllen.

Ganz dieselbe verzweifelte Stimmung liegt dem "Testament" unter, das bitter und verachtend auf die Hohlheit der Welt herabschaut und nebenbei prophetisch sagt:

Man fagt mir, meine Tage fei'n Gezählt auf biefer Erbe.

Ober dem Liede: "Es quält mich, es drückt mich, und Keiner, der mich versteht". Sehen immer wieder der bei den großen russischen Autoren stehend gewordene, halb aus genußgesättigter Blasirtheit und halb aus verzweifeltem Efel an den Nationalzuständen herausgewachsene Lebensmißmuth. Es genügt den in burschifos ingrimmige Form gebrachten Schluß herauszugreifen:

Das Leben ift, wenn man's bei taltem Berftande befieht, Gine elende Boffe voll Jammer und Dummheit . . . .

Etwas schwerer, mit stark reflexivem Charakter ist die "Duma" gehalten, welche anhebt:

Im Traum blid' ich hin auf das Geschlecht von heute, tiefst einblickend in die ganze misere der modernen Generationen seines Bolkes. Man nehme folgende scharf zeichnende Stelle:

> Bum Guten wie zum Bösen sind wir träg, Altkluge Kinder mit des Alters Schwächen; Kaum aus der Wiege, haben wir schon viel Bon unsrer Bäter Weisheit und Gebrechen.

Bir wollen frembgereifte Früchte pflüden, Und ohne Kampf foll uns ber Sieg beglüden.

. . . . . . . . . . .

The distribution of the company of t

Wir haben nicht die Kraft der Leibenschaft Und auch nicht der Entsagung Willenskraft. Feig fürchten wir die Wenschen mehr als Gott Und weniger die Sünde als den Spott.

Daher unser Schicksal; wir schaffen nichts und hinterlassen nichts; wir werden spurlos hingehn, unbetrauert, ohne ein Andenken,

Und unser Staub wird von der Nachwelt einst geschändet Durch Spitaphe voll gerechten Hohnes, Den Zornesausdruck des betrog'nen Sohnes, Daß ihm der Bater alles Gut verschwendet.

Das heißt doch energisch genug jenen nutlos sich verzehrenden Geschlechtern ins Gewissen geredet. Die "Duma" ist nichts Anderes als der poetisch eingekleidete Commentar zu dem Roman "Der Held unserer Zeit".

Von denselben Gesichtspunkten ausgehend, aber in strengerer Haltung und zugleich mit beweglich anklingendem Gemüthsinteresse schreitet das hochherzige Lied "Mein Baterland" vor, die glänzende Antwort auf jene beschränkten oder einseitig tendenziösen Angriffe, die dem Dichter, da er eben nicht alle als Patriotismus sich ausgebenden Thorheiten und Marotten anerkennen mochte, Mangel an Vaterlandsliede vorwarfen.

Wollen wir aber vollends die losgelassene Satire in episgrammatischer Zuspitzung gegen die Duodezseelen sich ergehen sehn, so schlagen wir die "Kleinen Eins und Ausfälle" ober die "Kleinen Betrachtungen" nach nebst Berwandtem, das zerstreut liegt.

Da beleuchtet er jenen wundersamen Brauch seines Volkes, den er sehr spitzig so zeichnet:

Der Kluge braucht zur Dummheit den Berstand, Zum Schweigen seine Zunge hier.

Die Ein= und Ausfälle (1—12, Bb. II, S. 272—278) gegen die perfönlichen Neider und Berfolger, die Korpphäen der breitspurigen Mittelmäßigkeit, sind voll des überlegensten Sarkasmus. Man nehme Nr. 3:

> Die Zeit-hat sich verändert; Die ihr euch tief gebudt, Ihr seib jest bunt bebanbert, Mit Sternen und Orden geschmudt.

Geht mir nur blind für mich vorbei, · So schont ihr meine Nerven Und spart mir die ekle Wühe dabei Euch aus ber Thüre zu werfen.

Und mit bem Stolz bes Unglücks und ber Größe wirft er biefen Selben bes Kleinmeisterthums furz abgebunden bie Erklärung hin:

Rlagt nicht ob meinen Leiben In diesen Kerkermauern — Ich lass' euch eure Freuden Und schent' euch euer Bedauern.

Und er ist eben von der hohen Zuversicht getragen, daß seine Zeit kommt:

Denn ihr auch werbet vergehen, Und Andre werben kommen, Ein neues, gereinigtes Blut — Die werben mich versiehen, Benn sie mein Bort vernommen, Und dieses Berständniß ist gut.

So ist der Mann, und so lieben, so verehren wir ihn. Die Zeit ist gekommen, für sein Land und Volk erst halb, für den Dichter voll und ganz; sein Andenken steht in hohen Ehren.

Deutschen Lesern ist es neuestens sehr leicht gemacht, sich von ber überraschenden Gleichartigkeit in Genie und Wesen der beiden großen Romantiker zu überzeugen. Sie brauchen blos die 1877 in Dorpat erschienene, von Andreas Ascharin gefertigte deutsche Uebersetzung von Dichtungen der zweie nachzulesen, welche in drei Partien (Lyrische Gedichte, Romanzen und Balladen, epische Dichstungen) jeweilen die Schöpfungen des einen und andern hart neben einander stellt.

Den zweien gleichzeitig ist der dritte unter den namhaftesten Lyrikern der Russen, zwar ein wesentlich verschieden gezogener und so auch ganz anders sich äußernder Geist, an dem die Natur ersetzen mußte, was jenen an raffinirter Cultur zu gute kam, der Bolkse dichter neben den Kunstdichtern.

### Alexei Baffljewilld Kolzow,

ber russische Burns, in vollster Bedeutung bes Wortes ein Kind bes Volkes, ist nach bes Kritikers Bjelinski trefslichem Ausdrucke für die Art Poesie geboren, welche er ins Leben gerufen hat.

Ein Sohn des Unglücks, hat er ein kurzes schweres Leben (1809—42) durchgemacht, — ein nächtlich trübes Idyll.

Der ausgezeichnete Boltsbichter hatte zum Bater einen Biebhändler; am 14. October 1809 zu Woroneich geboren, erhielt er auch faum die dürftigste Elementarbildung, indem man ihm im zehnten Jahre Brivatunterricht im Lesen und Schreiben ertheilen und ihn bann etwas über ein Jahr die Kreisschule besuchen ließ. Was er aus dieser zog, ist bald gesagt: nichts als eine allerdings bleibende geistige Anregung; als er austrat, hatte er weber von Grammatik noch von Orthographie auch nur einen Begriff. Nun verwendete ihn ohne Weiteres der Bater in seinen Geschäften; diese führten ihn mit den Anechten des Winters auf die Märkte, mit dem Bater des Sommers auf die Steppen, wo das Vieh weidete, und der ganz eigenthümliche, berückende Einfluß ber Steppennatur sohnte ihn etwas aus mit bem sonst ihm völlig unsympathischen Berufstreiben. Dem Drange seines innern Lebens suchte er Genüge zu thun durch leidenschaftliches Lesen, indem er zuerst für sein Taschengeld Märchenbücher kaufte, dann die Werke ber bedeutenosten Dichter seiner Nation studirte und selbst zu dichten begann, jene im Versbau nachahmend. Im 18. Jahr ward ihm eine Herzenswunde geschlagen, von der er sich nie mehr erholt hat: Er faßte heftige Liebe zu einem hübschen Bauernmädchen, bas im Hause des Baters diente. Einen übereilten Schritt des Sohnes fürchtend, schickte ber Bater biefen auf langere Reit in die Steppe. entfernte das Mädchen, und alles Suchen nach ihr blieb fruchtlos, bis ber junge Mann nach geraumer Zeit erfuhr seine Beliebte sei weit hinter dem Don an der Schwindsucht gestorben.

Seit dem Jahr 1831 fingen höhere Aussichten an auf seinen Lebensberuf einzuwirken. Eine Geschäftsreise nach Moskau brachte ihn mit einigen Personen von Bedeutung zusammen, welche sich für den jungen Naturdichter interessirten und ihm Gelegenheit versichafften einzelne Dichtungen in verschiedenen Journalen zum Drucke zu bringen. 1836 kam er in ähnliche Beziehungen zu St. Peterss

burg, und 1838 erneuten sich alle diese Eindrücke auf einer Doppeltour, die ihn für langere Zeit in die alte und die neue Hauptstadt führte. Da stieg ihm vollends das Verlangen auf in eine Welt überzutreten, welche seiner innern Natur weit näher stand als diejenige ber Heerben, ihrer huter und handler; aber bie Laft ber vom Vater übernommenen Sandelsgeschäfte und Verpflichtungen hielt ihn von der durchgreifenden Umgestaltung des Lebenslaufes ab, bis eine vierte und lette Reise nach ben beiben Sauptstäbten ihn zu bem Entschlusse brachte ben Sandel niederzulegen und fich in Betersburg anzusiedeln. Da erfrankte er und ftarb mitten im blühenden Mannesalter. Gin heilloses Zeichen von der Robbeit seiner Umgebung wird uns noch aus den Tagen seiner letten Krankheit berichtet, zum Theil nach seinen eignen Worten. Kein Familienglied außer ber Mutter kummerte fich um ihn. Oft hatte er nicht einmal die Mittel sich Thee, Zucker, Licht ober ein nahr= haftes Mittagsbrod zu verschaffen; von Rube keine Rede. selber schreibt: "Alles läuft durch mein Zimmer; man wäscht ben Rufboden in demfelben, und für mich ist die Reuchtigkeit tödtlich; alle Räume erfüllt bichter Tabatsrauch, der ebenfalls für meine angegriffene Lunge mahres Gift ist. Um mich herum beständig Lärm, Geschrei und Gelaufe. Bis Mitternacht steht die Thur in meinem Zimmer nicht eine Minute still. Bitte ich nicht zu rauchen, so raucht man noch mehr; bitte ich nicht zu lärmen, so wird ber Lärm nur noch ftarfer". Das also waren Umgebung und Leben bes erften ruffischen Bolfsbichters.

War sein Talent außer ben Natureindrücken noch durch jene unglückliche Jugendliebe erweitert und naturwahr gefärbt worden, so wurde es der Kampf zwischen dem Steppenleben und dem civilissirten, der ihn geistig aufrieb.

1846 erschien die erste von Bjelinski besorgte und mit Biosgraphie versehene Ausgabe seiner Gedichte; das Bedeutendste darunter sind die "Russischen Lieder". Theilweise Uebertragung durch Bodenstedt.

Das Ausgeprägteste an seinen Liebern sind Ton und Colorit ber Steppennatur, die ihnen ben ganz eigenen Duft giebt. Was die unmittelbare Bolksthümlichkeit im Ausdruck und die naturwahrste Innigkeit des Gefühls vermögen, das leisten sie, und darin sind sie den schönsten Perlen nationalrussischer Poesie beizuzählen. Die absolute Natürlichkeit und Wahrheit und nawe Intimität macht ihren Charakter aus. In seinen Steppen unter einsachen Bauersleuten aufgewachsen, kennt und liebt er mit voller Seele die russische Natur, alles Gute und Schöne im Charakter seines Volkes, dessen Leiden und Freuden er schaut und fühlt und mitsledt. So liebte er den Bauernstand, wie er wirklich ist, stellte ihn auch so dar, ohne ihn idealisiren zu wollen. Die Poesie lag ihm in dem ursprünglichen Inhalte, den ihm die Wirklichkeit gab; die Phantasie liesert ihm nur die Resleze und Vilder zur Schilderung, und diese verwandelt ihm die gewöhnlichsten Dinge ins reine Gold der Poesie.

### Rleinere Dichter.

Der Karamfin'ichen Epoche gehören folgende an:

Der Fabelbichter Krylow, in bessen poetischer Production die Nationalität ein Hauptmoment ausmacht. Er ist der populärste und schon der Jugend allgemein bekannte Dichter, seine Fabeln durchweg geltendes Erziehungsbuch. Daher die zahlreichen Ausgaben, von den prachtvollsten zu den wohlseilsten, darunter eine allein zu 40000 Exemplaren. So haben diese kleinen Einfälle Karamsin's mühsamen Riesendau längst überholt und werden immer gelesen bleiben. Gleichwohl ist dieser Mann nur Einer aus Karamsin's Zeit und Mitarbeiter an dessen Richtung. — Krylow kam übrigens erst im reisen Alter zum Bewußtsein seiner Bestimmung. Von seinen mehr als 320 Fabeln seien blos 56 Nachahmungen, namentlich von La Fontaine.

Der Lyriker Shukowski, Freund Karamsin's, Beschützer Puschkin's und Gogol's, hat, ohne ein bedeutsames Talent zu sein, wesentlichen Einfluß auf die Literatur ausgeübt.

Freund bes lettern, Karamfin's selbst, Turgenjew's und Puschkin's, ein namhafter Schützer aufstrebenber Talente, war ber als elegischer und satirischer Dichter genannte Fürst Wjäsemski.

Bukowski, berselben Karamfin'schen Schulrichtung angehörend, hat sein Hauptverdienst in Uebertragungen aus ben beutschen und

englischen Dichtern, womit er ein sehr kräftigendes Element in die Literatur hineinwarf.

Aehnlich Gnebitsch (1784—1833), geb. zu Poltawa, gebilbet in Moskau, dienend in Petersburg. Neben Originaldichtungen lieferte er Uebertragungen aus Boltaire und Shakespeare, ganz besonders aber diejenige der "Ilias", eine Arbeit, auf welche von vielen Seiten sehr entscheidendes Gewicht gelegt wird.

Jünger und eher ber Puschkin'schen Zeit zufallend sind zweie: Anton Antonowitsch Delwig, Freund Puschkin's (1798—1831), gab 1825—31 einen Amanach "Blüthen des Nordens" heraus, veröffentlichte unzählige Idyllen und volksthümliche Lieder. Von 1828 bis an seinen Tod ließ er eine literarische Revüe erscheinen.

Lyrifer war der Abelige Nikolai Michailowitsch Yasikow, geb. 1805 in Simbirsk, gest. 1845 als Staatsrath in Moskau.

Noch jünger (geb. 1826) ist ber als zweiter neben Kolzow zu nennende Bolfsdichter Iwan Nifitish, ebenfalls aus Woronesch stammend, dessen Lieder in drastisch rührender Weise das Leben des Bolfes darstellen, dem- er selber angehörte. Höchst populär, haben sich diese Gesänge in den Sälen der Großen wie in der ärmlichen Hütte des Bauern Eingang verschafft.

Neben die Lyrifer stellt sich ein Lustspielbichter, der das Besondre hat nur mit einem einzigen bedeutsamen Wurf in die Literatur eingetreten zu sein. Das viel berusene Stück ward 1832 gedruckt, nachdem es schon neun Jahre manuscriptisch eireulirt und große Erregung gemacht hatte; es war eine Löwengeburt.

# Allexander Sergejewiffc Gribojedow.

Die Stellung bes durch sein einziges Drama berühmt gewordenen Mannes in der Literatur ist durchaus isolirt und völlig unabhängig; er ist ohne Vorgänger und ohne Schule.

Seine Werke erschienen 1854 zu Petersburg in Smirdin's Ausgabe ber ruffischen Classifer, vollständiger 1860 zu Berlin.

Alegander Sergejewitsch Gribojedow, 1795—1829, Dichter und Diplomat, geb. in Moskau, diente erst im Heere, dann im Ministerium des Aeußern zu Petersburg, wurde infolge eines Duells gezwungen sich in den Kaukasus zu begeben, und verfaste da sein viel berusenes Lustspiel. Nachdem es ihm zu Petersburg gelungen war von dem Berdacht, als habe er der 1825er Berschwörung angehört, sich zu reinigen, ward er 1828 namentlich auf Grund seiner Kenntniß der persischen Sprache als Gesandter an den Hof von Teheran geschickt, siel aber schon am 12. Februar des solgenden Jahres mit seinem Gesolge und allen daselbst wohnenden Russen infolge eines Bolksaufstandes.

Gribojedow ist einer der vielseitigst gebildeten unter den russischen Literaten, schon von der Jugend her Kenner der französischen, deutschen und englischen Literatur und in den drei Sprachen sost jo bewandert wie im Russischen. Durch die Praxis hatte er dazu mehrere orientalische Sprachen erlernt und schried sogar neupersische Berse. Frühe versaste er einige Theaterstücke.

Sein großer Ruf ruht einzig auf bem fälschlich fo genannten Luftspiel, beffer Schauspiel Gore ot uma = Behe bem Gescheidten! Der sehr schwer übertragbare Titel hat übrigens in der deutschen Uebersetzung zu einer Reihe mehr ober weniger ungeschickter Barianten geführt: Leiden eines Gebildeten, Leiden ber Bildung, Bilbung (Berstand) und Leiben, Das Unglud ein gebilbeter Menich zu fein, ober gar in geschmacklos unklarer Beise Rummer von Verstand. Es ist in Rufland zu einer Bolfsthümlichkeit und einem Rufe gelangt, von benen sich jedenfalls nur der Einheimische Rechenschaft geben kann; benn entschieden hängen sie weit mehr an der Tendenz als am literarischen Werthe; über diesen würden wir nur gering urtheilen. Einmal ift bas Stud gar kein Luftspiel, ist nicht eigentlich komisch; es fällt total in die Reihe der Charafterdramen. Dann fehlt es ihm auch ganz an bramatischer Handlung: es ist eine Aneinanderreihung von allerlei Scenen aus bem gesellschaftlichen Leben; die Motivirung schwach, und die Zeichnung ohne Feinheit. Die ganze Bedeutung liegt in Borführung einer Reihe von Charakteren aus dem moskowitischen Leben, die schließlich den Gesammteindruck hinterlassen von der Heuchelei und Beschränktheit, der Kriecherei und Charakterlosigkeit, dem Trugund Scheinleben einer Gesellschaft, deren Grundtriebe aus verfrüht aufgepfropfter Halbeultur, die ihr nur wie eine Tünche umhängt, und aus angestammter Robbeit, die sich weber verdrängen noch

veredeln ließ, jeltsam gemischt sind. Im Kampfe mit ihr ringt der einzige tüchtige Charafter und des Stückes Held Tschapfi, der cs durch Geltendmachung seines überlegen fritischen Berstandes dahin bringt, daß er von der ganzen hohlen Gesellschaft als ein Narr erklärt wird, ber im Staate weber Dienst noch Blat findet. im Baterlande Nichts mit sich anzufangen weiß und zum Schlusse gezwungen ift die ganze Umgebung zu flieben. Die schärfsten Bfeile richten sich gegen die aufgepfropfte französisch-deutsche Halbcultur, wobei es freilich bem scharf prüfenden Auge als eine Art Widerspruch erscheinen möchte, daß ber Held nur mit Bulfe dieser felben Cultur, die er auf mehrjährigen Reisen in sich aufgenommen. zum Einblick in die volle Misere des heimischen Lebens durchdringt. Die Gesellschaft ist ja eben darum so erbärmlich, weil sie von der weftländischen Bildung Nichts als ben Schaum und Schein in sich aufzunehmen und zu verdauen gewußt hat. Aber kurz, der erste Schlag gilt dem ruffischen Franzosenthum. — Als der windbeutelige Bräsident Famussow erfährt, daß seine mannssüchtige Tochter Sophie nächtliche Zusammenkunfte hält mit seinem freilich frostigen und nicht über pfiffig speculirende Tändelei hinausgehenden Secretär Moltschalin, fanzelt er sie mit folgender Erklärung ab:

> Das Alles tommt nur von der Schmiedebrücke Und von den ewigen Franzosen her. Da holen wir uns Moden, Musen, Dichter Und ähnliches Gelichter, Und d'rum ist Herz und Beutel seer! Wann wird der Himmel uns erretten Bon ihren Hiten, Hauben, Ketten, Bon ihren Salben und Pomaden Und den Bisquits und Büchersaden?

#### Und weiter:

Bir haben selbst bas Unglück uns gebracht. Ja! Die Manie zum fränkischen Gewinsel, Die fremden Sprachen haben bas gemacht! Landstreicher nimmt man heutzutag ins Haus; Die Herrchen sollen Alles lehren Dem Töchterchen, Tanz und Gesang, Mit Seuszern und mit Seelendrang Und Ziererei.
Gott steh' uns bei!

Man möchte schwören, Daß wir sie auserziehen traun Ru nichts als zu Seiltänzerfraun.

Und der Helb selbst redet von einem windigen Franzmann, der seinen andächtigen Zuhörern außeinandersetzt, was er sich jür Ideen von Rußland gemacht, wie er sich die Woskowiter als halbe Barbaren vorgestellt und nun Alles anders gefunden habe:

Man follte, sagt' er, wirklich schwören, Daß Moskau noch in Frankreich sei; Die Sitte, Sprache, sowie Moden Bersetzten ihn auf vaterländ'schen Boden.

Und die geschminkten Damen seufzen in allen Tonarten:

O Frankreich, einzig Land; ach göttliches Paris; In Frankreich ist das ird'sche Baradies.

Der Held bagegen reflectirt:

Mir schiene es, ber Geist in unserm Rorben Sei von der Zeit an schlecht geworden, Seitdem wir unsere Sprache Herrlickeit Und unser alten löblichen Gebräuche Bertauscht mit dieser neuen Seuche. Die schone Bolkstracht wurde abgelegt, Damit nur jeder wie ein Narr sich trägt. Sind wir mit diesem Schwalbenschweif Nicht g'radezu für's Tollhaus reif?

Die hohle, sade, nichtige, durchfäulte Gesellschaft, die nicht über's Leben im ärgsten Klatsch herauskommt, hat keine Idee von Bildung und schüttet das Kind mit dem Bade aus. Wie charakteristisch, wenn der alte Famussow mit Bezug auf seine Tochter meint:

Bom Lesen, muß ich frei gestehn, Kann ich nicht großen Nußen sehn. Ihr raubt den Schlummer die französische Lectüre, Und mich — mich schläsert fürchterlich, Sobald ich nur ein russisch Buch berühre.

Die Leute wären nicht übel geneigt ein neues Autodafe gegen alle Bücher zu veranstalten, und die alte zänkische Chlestow meint, indem ihr weiser Kopf etwas Ragelneues aus den Lancasterschulen macht:

Berrüdt wird man icon ganz allein Bon dieser ungeheuren Zahl Bon Schulen und Pensionen und Geschichten, Lyceen und Landkartenschulen allzumal, Bo sie sich gegenseitig unterrichten. Es ist zusammen wirklich eine saubere Bande, ungefähr wie in einem Affentheater: Dieser nichtige und windige, friechende und scharwänzelnde, dieser selbstzufriedne und faunische, gelds und titelssüchtige eingesleischte Büreaufrat Herr Famussow d. h. gut überstragen das samose Subject oder der saubere Bursche. Dieser armselige Secretär Moltschalin d. h. etwa der Schweizer im Sinne der alten heillosen Käuslichteit in den Reislauszeiten; ein gemeiner Gunstbuhler von niedrigere Herfunst und noch weit niedrigerer Gesinnung, der auch seine Liebe verkauft, um herauszuklettern. Selten hat sich die absolute Charaktererbärmlichkeit sprechenderen Ausdruck gegeben, als wenn das Bürschchen rundweg als seine Lebensweisheit ausschreit:

Im Testament rieth mir mein Bater, daß ich Allen Bemüht sein müßte zu gesallen:
Dem Wirth des Hauses, wo ich im Quartier,
Sodann dem Ches, der über mir,
Auch dessen Diener, der die Kleider putt,
Dem Schweizer und dem Hausknecht dann,
Weil man sie oft benutt;
Und suchen sollte ich
Des Knechtes Hund zum Freunde zu bekommen.

Daß er dich beiße, du Hundeseele! Die schnippische Zose Lisette, der er hinter dem Rücken seiner angeblichen Geliebten den Hofmacht, darin ein Concurrent mit seinem Chef, dem alten Gecken, erwidert ihm auf seine Lebensklugheit recht gut:

Ei, ei, ba haben Sie viel Arbeit übernommen!

Und die andern: Dieser bornirte Kamaschensuchser Stalosub d. h. der Zähneblecker oder Spottvogel, ein Held im Frieden, der gerad' eben genug militärische Bildung hat zum Recrutendrechseln und daneben zum Parademachen im Salon. Dieser Repetilow, der an und in sich gar nichts ist, ein bloßes Spiegels oder Abbild, und zwar von Typen der schlechtesten Sorte, ein alter leerer und verslebter Büstling, der noch die Thorheiten und Ausschweisungen der Jugend in die Zeit der grauen Haare herübergenommen hat und sich übrigens an Icden hängt, welcher einen Namen hat, um sich durch diese Bekanntschaften Relies zu geben. Da ist serner der gebrandmarkte Spieler, Lügner und Dieb, der aber trotz dieser empschlenden Eigenschaften durch allerlei kleine Gesälligkeiten und

gewandtes Anschmiegen an die Formen sich als Bollberechtigter im Kreise der feinen Gesellschaft zu halten versteht, als ein Beweis von dem Mangel an jeder geläuterten öffentlichen Meinung und von der laren Moral. Da ist der unbedeutende alte und arme. dazu stocktaube Kürst Tuguchowski (Steifohr), der aber immer noch mit der Frau Gemahlin und nicht weniger als sechs eben so heirathsfähigen als heirathsluftigen Gänsen auf ben Bällen Barabe machen Da ist der einzige in der Sippe, für den wir neben dem Belben noch eine gewisse Sympathie empfinden mögen, Platon Goritschew, der einst ein tüchtiger Mensch voller Lebenstraft war. nun aber durch eine sinnliche und herrschsüchtige Frau sich ganz hat verweichlichen lassen und im Gefühl dieses Verkommens verdrossen und melancholisch geworden ist. Da ist die weibliche Welt gleichen Schlags. Voran Kamussow's kokette Tochter, ein leichtes und leeres Ding ohne allen Fond, das reine Product ber reinen Bergiehung, ein Gänschen, das schon in der frühen Jugend amei Liebschaften absvielt, ein Bischen Clavier klimpert und Romane lieft. Da ist Madame Chlestow (Spiegruthe), ein altes Reibeisen, über Alles zankend und Alle ausscheltend. Da ist die Gräfin Chrumin, eine abgelebte Dame, auch halb taub wie der alte Fürft, aber tropbem noch nicht zu dem Bewußtsein ober Entschlusse gekommen, nun einmal dem schalen Gesellschaftsleben den Rücken zu febren; sie hat freilich auch eine heirathsfähige Enkelin zur Schau zu stellen, das ift Pflicht. Busammen also eine recht nette Compagnie, welche die richtigen hervorstechendsten Typen der vornehmen Welt von Mostau — übrigens beiläufig ber vornehmen Welt, wie sie zu Zeiten überall ist, nicht in Rußland allein — barstellt: und daß in diesen Charafterbildern volle Wahrheit liegt, dafür find die lebenden Beweise in jedem Salon zu finden, wenn auch nicht g'rad in diesem Affortiment. Mitten unter den seelenlosen Buppen, Modenarren, Speculanten und Gauklern nun bewegt fich als der einzige Mensch von Geist und Herz der junge Tichakki. von Niemandem verstanden, überall anstoßend, ohne Zweck und Plat in dieser Welt, dazu von seiner herzlich geliebten Jugendfreundin Sophie um eines traurigen Emporfommlings willen fallen gelaffen. Man begreift so ziemlich, daß ber Mann, den die Canaille, weil er ihr zu viel Verstand hat, verrückt erklärt, in diesem Dunstkreis wirklich verrückt werden könnte. Das Ende ist sonach ganz das richtige:

> Wenn ein verständiger Mann Nur Einen Tag mit Euch durchleben kann, Und es gesingt Euch nicht den Kopf ihm zu verdrehin, So kann er dreist durch's Feuer gehin. Aus Moskau sort! Ich suche nichts als einen stillen Ort, Um hin mein wundes Herz zu tragen.

Eine ber föstlichsten Geschichten ist's, wie in Act 2, Scene 2 ber alte Sünder Famussow dem ungefügen Tschatzt eine Lection giebt über das Kapitel, wie schale Köpfe obenauf kommen; die Erzählung von dem alten Oheim, dem Urbild eines kriechenden Höslings, ist ausgesucht drastisch. Natürlich, daß Leute von dem Kaliber es weder begreifen noch ertragen, wenn ein unabhängiger Wann auf sich steht. Ein dittrer Vorwurf, wegen dessen der Holdt ertlärt oder eingesperrt werden sollte, wenn er sich anstellt wie folgt:

Probier es einer nur ben Rücken Bor irgendjemand tief zu bücken, Und sei der Mann auch noch so groß und mächtig, Ja, wär' es der Monarch — Gleich nennt er's niederträchtig.

Diese Auslegung bes unabhängigen Mannessinnes galt unter ber feilen Masse oben und unten zu allen Zeiten und unter allen Bölkern.

Daß die Charaktere von zweifelloser innerer Wahrheit sind und dazu allgemeingültiger Natur, ist im Hinblick auf ihre Ersbärmlichkeit eine für das Menschengeschlecht im Ganzen, für die vornehme russische Gesellschaft im Speciellen eben so beschämende wie unantastbare Thatsache. Wie treffend die Russen sofort ihre Kreise gezeichnet fanden, das beweist der denkwürdige Umstand, daß das Stück in Aller Hand und Mund war, eh' es mit kaiserlicher Erlaudniß auf die Bühne und zum Druck gelangen konnte; die Wirkung war eine außerordentliche. Diese Nationalkomödie, die man als unsterblich bezeichnet und eine der meisterhaftesten Satiren geheißen hat, zeigte der vornehmen Moskauer Gesellschaft spiegelskar ihre volle Nichtigkeit.

Die Moral des Stückes hat einer der Uebersetzer sehr richtig mit folgenden bündigen Worten einer Gellert'schen Fabel wiedergegeben:

Der Narr will klüger fein als wir? Man zwang ben Bez bavon zu laufen.

Der scharf satirische Witz erklärt sich mit daraus, daß der Berfasser selbst sich mehrsach persönlich durch jene vornehme Gesellschaft gekränkt gefühlt hatte, die er zugleich zeichnet und verspottet; der Held ist offenbar der Dichter selbst. Object: das vacuum horrendum der russischen Gesellschaft.

Das Stud, anerkannt als eine der wichtigften und einflußreichsten Erscheinungen aus den Jahrzehnten nach der großen nationalen Erhebung, die dem mächtigen Entscheidungsfampfe gegen Frankreich folgte, ist wie andre bedeutende Werke derselben Zeit gegen die französischen Manieren der Aristokratie gerichtet und geißelt mit bittrer Ironie die Mischung von französischen und Nowgorodischen Gewohnheiten. Es hatte einen Erfolg und übte einen Einfluß, wie ihn etwa "Figaro's Hochzeit" in dem alten Frankreich errungen und geübt. Im Manuscripte von aller Welt gelesen, mußte der Satire die Erlaubniß jum Drucke gegeben werden, damit fie ben Reiz der verbotenen Frucht verliere. Neun Jahre freilich circulirte bas Manuscript; in Druck und auf die Bühne tam es erft nach bes Dichters Tob — 1832, mit ausbrücklicher Erlaubniß bes Raisers und nach Ausscheidung einiger mißliebiger Stellen. Es gewann fo große Beliebtheit und Bobularität, daß feine Berionen typisch, einzelne Kernsätze sprüchwörtlich geworden find. — Bur Fastnachtszeit ward es in beiden Reichshauptstädten von mastirt burch die Stragen ziehenden Studenten in Bruchstücken aufgeführt; unter endlosem Jubel, in Gegenwart hochgestellter Personen, privatim auch in vornehmen Häusern bis nach Tiflis hin. Alle Aristofraten und hohen Beamten Mostaus glaubten sich in diesem Spiegel zu erkennen; ein allgemeiner Schreck fuhr in die Salons.

Wenn von diesem einzigen Theaterstück energisch behauptet worden ist: es könne an Werth und Einfluß ganzen Bibliotheken gleich geachtet werden, so muß man sehr unterscheiden: An Einfluß, das ist wahr; an Werth, das kommt auf die Frage an. Sein ästhetisch-literarischer Werth ist entschieden gar nicht besonders hervorragend; die Bedeutung als einschlagendes Sittengemälde aber

erhebt es gradezu zum Rang einer geschichtlichen Erscheinung. Den fünstlerischen Forderungen als Drama genügt es in keiner Weise, dramatische Handlung hat es gar nicht. Sehr richtig wird es eher der Rahmen genannt sür die tiefgehenden Charakterzeichnungen als eine eigentlich dramatische Dichtung, ein Rahmen, aus welchem freilich die originellst lebendigen Gestalten herauszipringen. Und doch leidet auch die Charakterzeichnung an einer gewissen Berallgemeinerung, welche zu stark darauf hält, ganze Classen und Richtungen in einer einzigen Gestalt anschaulich herzuschehen zu wollen. Wenn die dramatische Anlage weder stark noch besonders gut ist, so theilt dieses Stück den Mangel mit sast allen andern russischen.

Boren wir über ben Zwiespalt in ber ruffischen Gesellschaft, ben die interessante und folgenschwere Production unterlegt, ben Franzosen Courrière: "Bur Zeit, als Gribojedow schrieb, war die patriotische Leier der Jahre 1812—15 schon lange wieder einer andern Tonart gewichen. Wie zu den Zeiten der Kaiserin Katharina war man wieder darauf verfallen sich nach bem Muster Europas zu richten; und biefer Gingenommenheit für's Frembe ging die tieffte Berachtung gegen alles Ruffische zur Seite. Diese Unschauungen nannten fich bie liberalen ber Zeit. Auf ber andern Seite empfand die rückschrittliche Partei, welche unter ihre Repräsentanten die zahlreichen Staatsbeamten und einen Theil ber Mostauer hohen Aristofratie gahlte, einen fast wilden Sag gegen alles Fremde und Europäische. Diese Partei leitete sich in directer Linie von den alten Moskowiten bes 15. und 16. Jahrhunderts ab. Indem sic vorgab russisch bleiben zu wollen, ging sie darauf aus sich von bem übrigen Europa zu isoliren und keine ber neuen Ibeen aufzunehmen. Dieser freiwillige Obscurantismus verstedte fich unter feiger Seuchelei, unter platter und lächerlicher Berehrung alles und aller Hochgestellten". - Diese zwiespältige Gesellschaft aber nach beiben Lagern macht ben vollen Personenfreis bes Studes aus.

Derselben Dichterperiode und Geistesrichtung fallen noch brei bedeutende Erzählertalente zu, die zwei ersten feinen Wesens und so geartet, daß sie füglich als verwandt neben einander gestellt

werden dürfen: Nikolaus Pawlow mit zweimal drei Novellen, 1835 und 1839; Helena Hahn annähernd gleichzeitig; Bestushew, seit 1830 aufgetreten, gesammelte Schriften nach seinem Tode 1839—40.

## Nikolai Pawlow,

ein Novellenschriftsteller von meisterhafter Schulung, ift 1805 zu Moskau geboren, Sohn eines vermögenden Raufmanns, welcher bem talentvollen Anaben die Borzüge sorgsamer Auferziehung nebit ben Annehmlichkeiten des Wohlstandes zukommen ließ. bare Schickfal, mit welchem das Jahr 1812 die alte Czarenstadt schlug, ruinirte auch seine Kamilie, die sich, zumal der Tod des Baters hinzukam, zu Nothbehelsen gezwungen sah, um zu leben und dem Anaben die weitere Fortbildung zu schenken. Die hieraus entsvringenden besondern Bedingungen und Beziehungen scheinen aber seinen bichterischen Beist eher geweckt und zu früherem Durchbruche gebracht zu haben, als es unter normalen Verhältniffen geschehen wäre. Sehr jung kam er auf die Universität und trat hier in lebhaften Verkehr mit den Leuten, welche an der literarischen Bedeutung seines Volkes lebendigen Antheil nahmen. Noch Student und erst zwanzig Jahre alt gab er einer glühenden Liebe nach; er heirathete, war aber schon nach einem Jahre Witwer. er sich in jene gahrenden und stürmischen Elemente eines Gesellschaftslebens, das ihm allen Anlag bot zu der reichsten, aber auch zu einer troftlosen Lebensauffassung. In dieser Zeit schrieb er feine Reile. Reun bis zehn Jahre trieb er sich in allem Strudel jener eleganten Cirfel herum, beren Sohlheit und Berdorbenheit er in nächster Erfahrung genugsam fennen lernte; boch nutte er auch die vergifteten Elemente zu seiner innern Durchbildung; der gefunde Kern seines Wesens ging im Welttreiben, das ihm eine sinnschwere psychische Studie ward, nicht unter. Was er an Glauben verlor, gewann er an scharfer Einsicht und ftolzer Selbstfräftigung. Nun erschienen seine drei ersten Novellen und machten ihn berühmt. öffneten ihm eine glänzende sociale Carriere. Danach verheirathete er sich mit einer abeligen Dame, die sich ebenfalls einen Ramen in der ruffischen Literatur gemacht hat. Er trat auch in praktische Wirksamkeit, indem er in besondern Aufträgen vom Generalgouverneur Moskaus verwendet wurde und dabei häufige Gelegensheit fand in die Angelegenheiten der Gefangenen einzugreifen, wobei er ohne alle weltkluge Rücksicht eine Menschenliebe und einen Rechtseifer entwickelte, die seinem Herzen zu hoher Ehre gereichen. Er ist 1864 gestorben.

Pawlow hat wenig geschrieben; die Schuld schiebt man wesentlich auf die erschlaffende Atmosphäre des höheren Moskauer Gesellschaftslebens, in welcher er als elegante und originelle Erscheinung
ein Liebling insbesondre der Frauenwelt wurde. Wolfsohn meinte
hiezu in den ersten 40er Jahren: "Lange vor der naturgesetlichen
Zeit trat sein Geist unter die Waffen, und darum ist es vielleicht
geschehen, daß er jetzt bei vollen Streitkräften schon als ausgedienter
Krieger im Invalidenhause des Indifferentismus sitzt". Er ist
richtig darin sitzen geblieben. — Außer kleinern Einzelheiten wie
Epigramme und Lieder besitzen wir von ihm weiter nichts als
zwei Sammlungen von je drei Novellen, 1835 und 1839, die
letzteren schwächer als die ersteren.

"Der Mastenball" bringt alle Raffinerie und Koketterie einer bis auf's Rleinste berechneten Körper- und Seelenzeichnung gum Spielen; es ift zu viel Finesse, zu viel Decorationsmalerei. au 'großer Aufwand für die einfache Sandlung. Gehr einfach: Ein Reicher, der mit seinem Leben nichts anzufangen wußte, hat das gange Sein und Denfen auf ein vergöttertes und - treuloses Weib gesett, die ihm nach gang furzem Glückstaumel schwindfüchtig wegftirbt; von ihm bleibt nur noch eine Mumie zurud. Die Ginfleidung nimmt einen fünstlichen Rahmen dadurch an, daß die Geschichte einer Dame erzählt wird, welche eben auf dem Bunkte steht, an den interessanten Mann ihr Herz zu verlieren. — Alles fünstlerische Interesse ruht hier auf der Versonenzeichnung. Nehmen wir fie alle bis auf die fleinsten Buge ihrer Haltung und Bewegung herunter, fie find vollständig ausgeschnitte Typen. Zuerst biefer Belb Lewin selbst, reich, schon, interessant, begabt, vom Glud überhäuft und doch unglücklich, weil ihm nur Gins fehlt — die Erhebung Bu bestimmter Thätigkeit und einem wirklichen Lebensziel; bann berselbe nach dem furchtbaren Schlag nur noch automatisch lebend. ohne Scele, gespenstisch umwandelnd, um früh zu sterben. Was ist diese Gestalt Andres als - freilich in ganz neuer Modification

Ĺ

und mit andrer Motivirung — die Wieberholung besselben Typus, bem wir mindestens ein halb Dutend Male, dem wir fast bei jedem unter diesen modernen russischen Autoren einmal begegnen, kurzweg die Individualisirung der in der Trägheit und Bestimmungslosigkeit bes starren Desvotismus verkommenden vornehmen Gesellichaft? Es ist ein seltnes Meisterstück ber Seelenzeichnung, wie ba aufund absteigend furz und sicher mit pragnanten Bugen die Scala abgewickelt wird von der blafirten Avathic an im Bergen des unglücklichen Reichen zum Erwachen ber erften großen Leibenschaft, bann burch den turzen Glücksrausch hin auf die steigenden Grade des Aweifels und der Berzweiflung am Lager der allmählich binfterbenden Frau und endlich zur vollständigen Verkohlung des Herzens. Der Proces, noch durch ein halb gespenstisches Element an pikantem Reiz gewinnend, ist von gesuchter Feinheit. Aber auch bie andern Figuren: Gleich zu Anfang jener etwas satirische und etwas apathische, das ganze geräuschvolle Welttreiben von der Höhe ber Ernüchterung beschauende Alte; bann bie majestätische Gräfin, bie an Allen ungerührt vorübergeht, um ihr Berg an jenen gu Stein gewordenen Fra Diavolo-Ropf zu hängen; ber Doctor, ein Deutscher, von sarkaftischem Humor und dominirender Ruhe der Beobachtung: sie sind vollends prägnante Gestalten, benen die volle Sicherheit bes Realismus ihr scharf umgrenztes Gepräge giebt. Doch immer wieder werden wir auf die hauptfigur gurudgeworfen: es liegt etwas Aengstigendes, Erschreckendes in jener psychischen Brübelei und Malerei à la française, welche jede Kaser eines ungefunden, gerrütteten, gerftorten Scelenlebens gerset und gerzupft vor uns hinlegt, die Lupe ansetzend, wie wenn der Naturforscher das Rellgewebe untersucht. Man berechne die niederschmetternde Bucht ber ohnmächtig zwecklosen Apathie in folgender Gestalt:

Ein brückendes Gefühl der Einsamkeit bemächtigte sich sein; eine seltsame fixe. Idee nagte an seinem Herzen. In den überfülltesten Sälen und Gastzimmern kam er sich allein vor. Weder der schönste Put noch das freundlichste Wort konnte den traurigen Blick beleben, der überall Sinn, Bedeutung, Sympathie suchte. Das war sein erstes Leiden. Er sah sich in den großen geräuschvollen Salons: um ihn her so viele Menschen, die alle so glänzend, so leicht gewandt,

so langweilig geschäftig waren. Er ging herum und wußte nicht, was er anfangen sollte: sprechen? wovon und mit wem? — tanzen? wozu? — Karten spielen? es war ihm ja nicht um den Gewinn zu thun. — Da micd er die vornehme Welt. Aber wohin nun? wo wollte er Beschäftigung sinden für sein unnühres Dasein, für seinen hochmüthigen Egoismus? u. s. w.

Und die gleiche Natur nach dem furchtbaren Schlage:

Ia da geht er noch, sieht und spricht; noch zeigt sich Antheil für Alles, was um ihn geschieht, auf seinem Gesicht, in seinen Reden und Bewegungen; aber das ist nichts als bloße Gewohnheit; es ist eine Berzweiflung, die selbst zu murren aufgehört hat; es ist der Gehorsam des Schauspielers, welcher auch den überflüssigen Act des Dramas denn doch zu Ende spielen muß.

Giebt es etwas Trostsoseres, etwas Beklemmenderes als diese vollskommen ausgestorbene Leere? Die Figur hätte Dante noch brauchen können für einen seiner Höllenkreise. Aber die Psychologie an ihr in den eleganten und doch stahlhart eingegrabenen Strichen faßt und fesselt uns. Wir werden ohnehin an einige der Hauptgestalten Turgenjew's erinnert.

"Der Namenstag" ist von weit geringerem Werthe ber Zeichnung sowohl als der Motivirung; die erstere viel schwächer, die
zweite schief und unbegründet. Wenn irgendwo, so scheint es Pawlow da mit Gewalt darauf abgesehen zu haben das Weib in verächtlicher Schwäche zu zeichnen, und wir begreisen die Nöthigung des ganzen Vorgangs nicht. Was hat die arme Alexandra Omitrijewna so Arges verbrochen, um von einem Gemahl, der sie kurz zuvor noch andetete, mit der beharrlichsten Verachtung zur Seite geschoben zu werden? Sie hat als junges Mädchen einen sie unterrichtenden Musiker geliebt, aber vor dem Bekenntniß nicht Stand gehalten, daß er Leibeigener sei. Der Mann ist verzweiselnd ins Militär gegangen, damit frei und durch seine Tapferkeit Officier geworden; rückkehrend trifft er zufällig den Gemahl der Alexandra und, von diesem ins Haus geladen, sie selbst. Damit ist das Jugendgeheimniß zu Tage gekommen, das ist Alles. Aber

B.

nun die Folgen, wie vertragen sich die? - Thema ware sonach die weibliche Unbeständigkeit und Unzuverlässigkeit. Aber wer weiß, was ein russischer Leibeigener war und was für ein Mädchen aus gutem Stande die Berbindung mit einem folchen bedeuten mußte, ber wird ben vernichtenden Eindruck jener urplötlichen Entbedung auf ein unerfahren jugendliches Gemüth allermindestens beareifen. ohne zu verdammen. Zweitens: weshalb für Beibe, ba fie fich nach Jahrzehnten ungesucht einander gegenüber sehen, das tödtliche Erschrecken? Und brittens: wer ober was treibt benn ben Gemahl bazu mit jenem alten Liebhaber aus ber Jugendzeit, mit welchem bas Mäbchen sich nicht über flüchtige Liebesbetheurungen eingelassen und der trot feiner Wiederfehr für fie eine vergeffene Berfon bleibt, sich zu schlagen? Rach allen drei Richtungen fehlt es an ausreichenden Motiven, um den gewollten Gindruck zu begründen, und es fehlt ferner an jener Bartheit sowohl wie an ber fesselnden Gewalt in der Zeichnung, wodurch die erste Nummer sich als exquisite Schöpfung abhebt.

"Eine Million." Wieder eine ganz neue Nüancirung in jenem unerschöpflichen Drama, das sich zwischen zwei Berzen abspielt. Wenn in Nr. 1 die zugespitte Feinheit in der Darftellung überrascht, so in diesem Stud die kalte, eiserne, fatalistische, thrannische Gewalt ber Durchführung. Gine wieder durchaus eigne Schöpfung auf eine Grundlage hin, die wir ähnlich bei keiner zweiten gefunden haben. Diese Fürftin Sophie, schön, glanzend, geistreich, bewundert und doch nicht gesucht, weil die Welt weiß, daß sie nicht reich ist und der kostbare Haushalt jedenfalls von außen her gestütt zu werben bedarf; und in näherem Verhältniß zu ihr der unermeßlich reiche Nabob S., gewesener Branntweinmonopolist und nun ewig die alte dumme Geschichte! — höchlich verlegen, was er aus fich und seinen Schäten machen soll: bas find erftens an fich wieder Gestalten von höchst auffallendem Gepräge und raffinirt burchgeführter Zeichnung, und ferner ift seltsamer noch, ja einzig ihre gegenseitige Haltung. Sie nähern sich consequent; wir halten dafür, daß sie sich auch innerlich gefunden, ja wir erwarten jeden Augenblick eine abschließende Erklärung. Da wirft ber Anstoß eines unberechneten Momentes eine in ihrer Art schwerlich je mit biefer Barte durchgeführte Wendung hinein, und die letten zwanzig

Seiten ber Erzählung führen eine Situation vor, wie sie schneibender, peinlicher und verletzender kaum zu denken ist: Herr G. steht vor Sophien, ftarr und falt und eisern wie das Katum; er will burch alle möglichen Sophismen ober Wendungen bas Geständniß aus ihr herauspressen: ob sie ihn rein um seiner selbst willen, um ber Berson, des Mannes wegen liebe, dem alle weitern Borzüge ober Bortheile abgestreift sein könnten; und um die nachte Bahrheit herauszuschrauben, legt er ihr eine Million hin, die ihr gehört, momentan und ohne daß ein Mensch weiß wie und woher? wofern fie nur ihm offen erklären will, daß sie nicht eigentlich ihn geliebt. Und — er verliert die Million. Wir wiederholen: Etwas dieser Lösung Aehnliches, zumal in der schwertscharfen und stahlharten Manier bes Buschnittes, ift uns in feinem zweiten Werke vor-Was sollen wir zu biesem Herrn G. sagen und zu seiner unerhörten Haltung? Ist er ein Charafter ober ein Despot von unbändigem, von brutalem Egvismus bes Ehrgeizes? Steht er über der orbinaren unwahren und unwürdigen Gesellschaft? ober nur als Phänomen außer ihr? Sollen wir ihn bewundern oder haffen? Wir wiffen nicht; jedenfalls ift das lettere Gefühl näher. — Sehen wir ben Schluß:

> Fürftin, lieben Sie mich? ..... Richt meine Sande bieten Ihnen das Geld an. Das geschieht zwischen Ihnen und einer unsichtbaren Macht. Ich rufe Alles ans Tageslicht, was Heiliges in Ihrer Seele ist, was sich ewig in irgend= einer Falte des menschlichen Herzens bergen muß. ober Nein? antworten Sie; eine Million, Fürstin, eine Million! ..... "Wohl!" sagte sie, sich vom Sopha erhebend, weiß wie Marmor, und streckte mit ungewöhnlicher Bürde ihre Hand aus. Ihre ganze Haltung athmete eblen Stolz und irgend ein erhabenes Gefühl. "Bohl, ich glaube Ihnen, daß ich einen Menschen finden kann, der mir mehr Wenn ich Sie geliebt, so habe ich in gefällt als Sie. biesem Augenblick aufgehört Sie zu lieben." — G. reichte ihr die Banknoten; sie fuhr zusammen, zog ihre Hand weg, und bas Gelb fiel auf den Tisch. Am andern Tage hieß es wirklich in der ganzen Stadt, Fürstin Sophie habe ihm einen Korb gegeben!

Das Eindringen in die Geister ist kunstwoll wieder eben so weit getrieben wie die äußere Detailmalerei, die keinen kleinsten Zug ber Handlung übersieht.

Trot der furchtbaren Tragif macht die Nummer "Der Patagan" einen weitaus milbern Eindruck, und da findet sich einmal das anmuthend Reine und Liebliche in der Frauennatur mit rührender Innigkeit gezeichnet. Bronin, ein junger Fähndrich in der Cavallerie, ber Geliebte einer Fürstin, erschieft im Duell seinen Rivalen und wird deshalb zum Gemeinen begradirt. Das Berhängniß will's, daß der Oberst des Regimentes, in welchem Bronin dient, in dieselbe junge Kürstin sich verliebt und den unbekannten Mitbewerber felbst, ben er schonen will, zum Vermittler bei ihr bestellt. Als er sich betrogen sieht, läkt er in der Wuth seinen Untergebenen mikhandeln und jagt ihn bann vom Regimente weg; ber aber erdolcht ihn und wird mit Ruthen gestrichen, bis er erliegt. — Unstreitig geht die Scenerie fast bis zum Abstokend-Gräklichen, und doch liest sich diese Rummer leichter und bietet mehr des Anmuthenden; wir möchten fagen: es liegt weit mehr Schmelz in gewissen Mitteltonen, es liegen mehr Schattirungen bazwischen, welche uns die finstern Schlagschatten erträglich machen. Dieser Eindruck ist durchaus den zwei Frauencharakteren zu danken; die Mutter des Unglücklichen und seine Geliebte tragen die ächte schöne Weiblichkeit in sich; die lettere zart und doch fest, liebenswerth, überall fein vermittelnd bis zur weiblich schlau berechneten Koketterie gegen den Oberst; die erstere ein Muster der bis in den Tod ergebenen, im Großen und im Kleinen gleich treuen Mutterliebe. — Uebrigens wieder die gewohnte Detailmalerei, wenn der Autor seine Geschichte so anhebt: D wie stand ihm die Cavallerieuniform! ..... und barauf Seiten hindurch den neugebackenen Kähndrich nach innen und außen vor bem Spiegel fecirt.

Pawlow ist ein sein gewandter Maler und durchdringend scharfer Seelenkenner, der aber mit Raffinement arbeitet. Zu eigen sind ihm folgende Grundzüge: Er durchläust die Irrgänge des menschelichen Herzens, ohne aber haltlos in die Regionen des Lasters und der Verdorbenheit zu versinken, wovor ihn der seinem Genius angesborne Schönheitsssinn bewahrt. Dieser Genius, das Bewußtsein außergewöhnlicher Selbstkraft, war allgemein sein rettender Geist;

er verlieh ihm die Kähigkeit, die gefährlichsten Erfahrungen in den ichlüpfrigen Kreisen der Gesellschaft zu überwinden, sicher in sich zu verarbeiten und geradezu als reich poetisches Mittel für seine psychischen Gestaltungen zu verwerthen. Das verlorene Vertrauen zu den Menschen, die Einsicht in die Trüglichkeit ihres Thuns und Treibens, der Zweifel und die Unruhe trieben seine Darstellung allerdings zum schneidenden Spott und der kalten Fronie, welche die Käulnif in den öffentlichen und privaten Ruftanden der Gesell= schaft durchschaut und erbarmungelos aufdeckt. Sein geschulter Sinn führt ihn dabei zur Verfolgung der tief nach innen liegenden Pfade in dem fittlichen Verderben: nicht die grobe, rohe, die vor Aller Augen offen liegende und so an sich schon gerichtete Sünde ist Object seines Binsels, sondern die fein versteckte, im Reim gegebene und nach innen ausschiefende: es ist ber Beist ber Sünde in ber schön cultivirten Umhüllung, das moralische Unrecht, die Falschheit und Lüge, die Ohnmacht zum Guten und die Wehrlofigkeit gegen bas boje Brincip in den von ihm durchstudirten Gesellschafteguständen. "Er zeigt, wie bei einer Verwirrung der edelsten Begriffe von Bflicht und Recht, von Nothwendiakeit und Willfür in dem Grundfate des Ginzelnen und in den Gesammteinrichtungen der Gesell= schaft ber Segen sich jum Fluche fehrt, ber gute Wille zur bosen Daß es bei dieser Art Object des scharfen Auges und der geschulten Beobachtung einer=, des feinen Binfels und ber geschmei= bigen Darstellung anderseits bedarf, liegt auf der Hand. — Gigen= schaften, die Pawlow in ungewöhnlichem Grade besitzt, dadurch gar sehr unterschieden von der Manier 3. B. eines Alexander Herzen; es gilt ihm das Berechneteste und feinst Gemeißelte in der Federzeichnung für poetische Physiognomik. Daher verknüpfen in ihm Auffassung und Sprache in unmerkbaren Gliederungen oder Schattirungen die widersprechenden Eigenschaften der kalten Fronie und feurigen Leidenschaft, die sich in der poetischen Strömung verschmelzen. Auf seinen fein radirten und elegant geschnitzten Daritellungen liegt der Duft der vornehmen Gesellschaft, eine gewisse schim= mernde Brazie, die aber im betaillirten Malen bis in die Raffinerie und lleberfünstelung bes Salonlebens hineingreift und leicht fokett Und gleichwohl ist die Beobachtung von durchdringender Wahrheit getragen, die Charafteristif in scharf zutreffendem Realismus gehalten, trot ber etwas boshaften Neigung an ben Frauenscharakteren mit Liebhaberei die Schwäche, Unzuverlässigkeit und Sündhaftigkeit zu malen.

Sein Ueberseter Wolffohn faate anfangs ber 40er charafteristisch 3u Bawlow's Erscheinung und seinem Auftreten: "Ein Dovbeleindruck von Jugend und Alter, wie er mir noch nie vorgekommen! Etwas in der Art jener nordischen Dämmerung, von der man nicht weiß, ob sie noch dem Abend oder schon dem Morgen angehört. Ich konnte nicht unterscheiben, war's eine späte Jugend ober ein frühes Alter, was dieses getheilte Licht auf das ganze Wesen des Mannes warf und dieses Widersviel seiner Geberdung bervorrief, in der eine fast ceremonielle Säuberlichkeit mit einfacher Würde und eine unbewachte Lebhaftigkeit mit verständiger, selbst künstelnder Berechnung wechselte. Diese liebensmürdige Weichheit, diese gefällige Rundung auf ber einen und diese spiken Barten auf der andern Seite: dieses auffahrsame Entgegentreten und biese lauernde Schmiegsamkeit: bieses Vordrängen einer schwunghaften Natur und das Nachkeuchen einer trägen; das gesellige Verschwimmen und zugleich gewohnheitliche Anhäfeln ...... furz, alles das bildet eine merhvürdige Awciheit in dem Manne, der zugleich Weltmann und Philosoph, Dichter und Stuter ift".

Sein Lieblingsthema sind elegante Frauen, die straucheln und fündigen; es ift die prunkende Salonwelt in glanzenden Gewanden und schmutigen Herzen — ein mit feinster Durchdringung, aber erbarmungsloser Schärfe gezeichneter Contrast, vor dem sich das Die einzige weibliche Gestalt tugendsamer Herz zusammenzieht. Art, die ihm ganz gelungen, ist die Natalia Stapanowna im "Patagan". Der Mostauer Salon mit den französisch zuge= schnittenen Figuren ist seine stehende Welt, die innere psychische Gestaltung seine Macht; an äußerer Handlung sind seine Novellen arm, besto reicher ift bas Seelenleben mit ben tausend Ginzelheiten und den unberechenbaren Kalten und den unendlichen Schattirungen in seinem Werben, Leben und Bergehen, mit den schwanken Stufen und Wandelungen seiner Entwicklungsprocesse, burch Solle und Himmel hindurch. "In der Zeichnung dunkler Frauencharaftere hat Pawlow in der gesammten Weltliteratur keinen Rivalen." Stark gesagt, aber mit einem Korn Wahrheit. Einfache Charaftere zeichnet er nicht, hat auch kein Interesse an ihnen; schwer versichlungene Seelenprobleme, complicirte, räthselhafte, in sich grabende Naturen sind sein Feld.

Hören wir noch über sein Wesen und seine Manier R. E. Frangos: "Er flagt und flagt an. Das fann man bei vielen Boeten lesen, aber bei keinem klinat es so herzerschütternd als bei ihm. Das wird durch seine Manier bewirkt. Ralt, ruhia, höchst objectiv, mit unfäglicher Eleganz beginnt er zu erzählen. Und je ftürmischer und leidvoller der Inhalt wird, desto fälter und ruhiger Da - urplöglich, jah, schrill bricht ein Ruf die Darstellung. tiefsten Mitleibens aus des Dichters Bruft, ein Berzweiflungeruf, eine schmerzliche Frage: - bas find keine kunstvollen Farben mehr. mit benen er malt, das ift rothquellendes Herzblut. Aber nur wenige Zeilen, - und wieder tritt der falt elegante Erzähler vor uns hin und fährt unbewegt fort. Wenn dies nur ein Effectstücken, so ist es jedenfalls das gewagteste und geschickteste, welches je ein Dichter ins Werk gesetzt. Dem Eindrucke läßt sich kaum entrinnen. Aber ich bente, es ist feine unfünstlerische Speculation, ber wir uns da gefangen geben, sondern in der That Ausbruch tief innersten Wesens. Auch ber Mensch hatte einen ähnlichen Zug".

Und endlich Heinrich König: "In seinen Productionen verräth sich eine solche Kenntniß des menschlichen, besonders des weiblichen Herzens, daß hierin der Dichter in der Literatur seines Volkes vielleicht einzig steht. Noch jung und fast nicht aus Moskau gekommen, hat er doch die Leidenschaften der Wenschen und die Triebsedern ihrer Handlungen tief erforscht. Aber seine Ansichten von der Welt und der menschlichen Seele in der jetzigen gesellschaftslichen Vildung haben etwas Schauderhaftes, das selbst ein so glänzendes Colorit wie das seine nicht zu verdecken vermag".

Von vollendeter Meisterschaft ist seine Technik: "Er exponirt klar und breit; die Katastrophe ist trefflich motivirt, aber stets nur in wenigen Strichen angedeutet. Das schöne Epigramm von der Meisterhaftigkeit des Stils, die sich im Verschweigen zeigt, hat keine bessere Illustration als seine sechs Novellen".

Zuerst und zwar ziemlich früh wandte Pawlow sich ber bramatischen Laufbahn zu. Theils nach französischer Bearbeitung und theils nach Schiller lieferte er eine "Maria Stuart" und übertrug später getreu ben "Aaufmann von Benedig" — ein Berdienst, da zuvor die Shakespeare'schen Stücke einzig in den armseligsten Zerarbeitungen von armseligen französischen Uebertragungen bekannt waren. Als Novellist trat er zu Ansang 1835 hervor und aufsallend bald wieder von der Bühne ab; sein Herz scheint sich verhängnißvoll rasch und früh ausgelebt zu haben. Die dis zum Raffinement zugespitzte Feinheit der psychischen Malerei ist ein gefährlich Feld, aufreibend sür den Beobachter, der unerbittlich scharfen Auges bedarf, auszehrend sür den Maler, der entschieden auf diesem Gebiet am schwersten risstirt vom Giste der Malersarben angesteckt zu werden. Die Symptome dieser Krankheit, an welcher unste modernen Geschlechter fast epidemisch leiden, sind auf allen Wegen und in allen Kreisen der großen und kleinen Welt zu sinden.

### Selena Sahn.

"Die Wirklichkeit, die so viele Dichter herabseten, ist das allein Wirkliche im Leben der Menschen; deshalb muß sie auch die Quelle alles Schönen und Erhabenen sein können wie alles Schlechten. Diese Wirklichkeit ist die Wurzel unsers Daseins, eine oft schmutige, fast immer unschöne Wurzel; aber sie giebt Saft und Kraft ben schönsten Blumen bes Lebens, — ben Gefühlen und Gedanken des Menschen. Bon uns hängt es ab die Pflanze zu veredeln, indem wir uns bemühen, daß fie feine tauben Blätter treibt, die, wenn sie abgeblüht, nuglos in der Luft zerstieben, sondern solche, die zur Frucht des Nütlichen und Guten reifen." So Helena Hahn. Sie stellt sich mit dieser Auffassung auf den Boden nicht blos einer exacten moralischen Ueberzeugung, sondern bes Ringens nach und in einem Gedankenleben, bas in allen Stücken nach festem Grunde sucht, nicht von bloker Gefühlsschwärmerei ober idealer Traumwelt ausgeht. — Indem sie übrigens vor Allem für das natürliche Recht und die hohe Bestimmung des Weibes fämpft, geht sie nie weiter, als bis wohin das seine weibliche Gefühl, verbunden mit einer moralisch und logisch ernst geschulten Denkthätigkeit, ihr die richtigen Bege zeigt. Sie will das Beib in würdigerer socialer Stellung anerfannt miffen, halt fich aber fern, entschieden oppositionell zu der leeren und windigen Phraseologie, zu den finnverwirrenden An- und Aussprüchen, Die seit Iahrzehnten tausenbsach unter dem verlockenden Aushängeschild "Emancipation des Weibes" in Eurs gesetzt werden. "Uns Frauen", sagt sie einmal, "errichtet man Throne in der Gesellschaft; unsre Sigenliede schmückt sie, und wir merken nicht, daß es Glimmerthrone auf drei Füßen sind, daß wir nur ein wenig das Gleichgewicht zu verlieren brauchen, um herabzusallen und von der rücksichzischen Wenge zertreten zu werden. Wahrlich, manchmal scheint es, als sei die liede Gotteswelt nur für die Männer gesichaffen. Ihnen steht das All mit seinen Geheimnissen offen, ihnen Ruhm, Kunst, Wissenschaft, ihnen alle Freuden des Ledens. Das Weib wird von der Wiege an in die Anstandssessens. Das Weib wird von der Wiege an in die Anstandssessenset und mit der Frage geschreckt: Was werden die Leute dazu sagen? Und wenn nun ihre Hoffnungen auf häusliches Glück nicht in Erfüllung gehen, was bleibt ihr dann außer ihr? Ihre Erziehung erlaubt ihr nicht einmal einer ernsten Beschäftigung sich zu widmen."

Belena von Sahn war die Tochter des Herrn von Fadejew, eines hochgestellten Beamten, der im Jahr 1815 zur Zeit ihrer Geburt in Gubruftland mit Leitung ber Angelegenheiten ber schwäbischen Colonien betraut, später, als Helena schon verheirathet war, Inspector der Kalmudenbezirke geworden. Gine vorzügliche Mutter, eine von den ziemlich seltenen ruffischen Damen, welche ihre Muttervflicht fennen und mit ihr Ernft machen, nahm Erziehung und Unterricht des mit ungewöhnlichen Anlagen ausgestatteten Mädchens in die eigne Sand und legte möglichst sorgsam die erfte feste Grundlage für seine Fortbildung. Schwere Krankheit rief sie bald von dieser Thätigkeit ab, und das 13jährige Mädchen war auf den autodidaktischen Weg angewiesen, den der Aufenthalt in dem jeder geistigen Anregung entbehrenben subruffischen Städtchen Jefaterinoslaw erschwerte. Gleichwohl schritt sie auf diesem rauhen Pfade mit jener selbständigen Sicherheit fort, welche ihr eine eben so freie als alljeitige Bildung verschafft hat. Der Unterricht im Russischen, im Französischen und der Musik waren die wesentlichsten Haltpunkte, Lesen und Denken und bald auch eignes Broduciren mit bem einzigen Zwecke sich selbst die Dinge lebendig zu veranschaulichen füllten ihr Thun und Wesen aus. Sechszehn Jahre alt trat sie in glückliche Ehe mit einem Herrn von Hahn, den strenger Militärdienst fesselte und auch zu vielfachem Wechsel des Ortes

zwang; in ihren letzten Jahren lebte der Mann als Oberft in der Steppenstadt Odessa. Die Beobachtung der mancherlei Orte und Nationalscenen, die vertraute Beschäftigung mit englischer, deutscher und italienischer Literatur, Reisen und Ausstlüge nach der Krim, zum Bater nach Astrachan, mit der Schwester in die Heisender Kaukasus gaben die äußern Anstöße, unter denen ein viel reicheres und höher gehendes Innenleben fluthete. Und diesem erlag die junge Frau allzu früh, die fortwährende Anspannung der Seelensträfte rieb ihre Körperkraft auf. 1840, 25 Jahr alt, ward sie schwer krank und trug ein Brustleiden davon, das ihr nach zwei Iahren den Tod brachte; der 24. Juni 1842 hat sie abgerusen. — Helena Hahn ist ein Phänomen, wenigstens in der russisschen Welt.

Keinfühligen Wefens sträubte fie sich lange dagegen, mit den ihrem Herzen so nahe verwachsenen Kindern ihrer Muse an die Deffentlichkeit zu treten; dem Weibe war der Name "Schriftstellerin" peinlich, da unter den ruffischen Berhältniffen damals nur allzu leicht rohe Neugier und das unlautere Bestaunen und Antasten sich an diesen Namen heftete. Ein Opfer der Mutterliebe war's, als sie sich entschloß die Producte ihrer Feder zu Geld zu machen; denn fie wollte das Ihre beitragen an die in Rufland so hoch steigenden Kosten, welche ein gründlicher Unterricht der Pseudonym ("Seneida R-wa") trat sie ihre Kinder fordert. Novellen dem Redacteur der "Lesebibliothet" in St. Betersburg ab, befam aber ichon bei diesem ersten Schritte die Bitterkeiten ber literarischen Laufbahn zu kosten, indem der Mann sich erlaubte ihre Producte durch willfürliche Ginschiebsel und Zufäte zu ver-Da trat Krajewski mit einer Zeitschrift auf, die sich unstalten. um die Förderung vaterländischer Talente hohes Berdienst erworben hat; an ihn wandte sich Helena Hahn und fand den rechten Mann, ber bann ihre lette Erzählung veröffentlicht hat.

In unverfälschter Gestalt erschienen ihre Erzählungen 1843 in vier Bänden.

Bedeutende Compositionen sind "Dichelaleddin" und "Utballa", ihr Lettes trägt den Titel "Eine vergebliche Gabe". Wir kennen diese Nummer nicht. Der Uebersetzer Wolfsohn, der die Berfasserin hochschätzt, sagt dazu: "Als hätte sie geahnt, daß dies ihr eigentslicher Schwanengesang sein würde, scheint sie hier alle Schmerzen

ausgeblutet zu haben, mit welchen sie die misverstandene, gehemmteund beleidigte Sehnsucht des weiblichen Gemüthes nach den hellen Regionen einer Kunst empfand, die das Leben verklärt. Hier hat sie Weib und Dichterin verbunden dargestellt in ihren offenen und geheimen Kämpsen. Wahrlich, ein ergreisender Schluß ihrer ganzen Thätigkeit, in der wir sie als Dichterin mit dem Herzen des Weibes, als Weib mit dem Geiste der Dichterin unaushörlich für die heiligen Güter des Daseins ringen sehen".

"Dichelaleddin" ift eine Schöpfung, die wir aus der Feder einer Frau schwerlich so erwarten würden. Der junge Tartarenfürst liebt mit jener wild orientalischen Gluth die Tochter Ludmilla eines ruffischen Brigadiers; er schwört um fie den Glauben ab, giebt Familie und Bermögen und ben Segen ber Eltern preis und wird als Abtrünniger aus seinem Stammverbande gestoßen. ins ruffische Heer und arbeitet sich da durch seine wilde Tapferkeit empor; nach einigen Jahren kehrt er mit Auszeichnung zurück und - findet sich von der Kleinmüthigen, der man freilich ein= geredet hat, er lebe nicht mehr, verlassen und verrathen; sie ift eben daran die Frau des Oberften Belogradow zu werden. Tartar, von allen Furien ber Hölle gejagt, erschießt im Duell ben Bruder des Betlobten, den er für den Räuber seines Glückes und feiner Liebe hält, erbolcht sich selbst, und ein Tartarenmädchen, das ihn bis in den Tod geliebt, wird wahnsinnig und stirbt auf seinem Grabe. Ludmilla zieht mit ihrem Gatten in die Residenz und wird eine correcte Gesellschaftsbame.

Schon dieser rohe Umriß beweist, daß wir's mit den glühendsten Leidenschaften zu thun haben, mit einem rasch und unerdittlich vorsichreitenden Proceß, der anders nicht als in Blut und Wahnsinn enden kann. Nehmen wir nun wahr, daß die Versasserin alle die surchtbaren Gefühlsscalen durchgelebt, ansonst sie nicht mit der ergreisenden Lebendigkeit schildern könnte; daß sie vom ersten Erwachen der Liebe in Oschelaleddin's noch underührtem Herzen vorschreitet dis zu jener Gluth, die ihren Stern diesseits, ihren Himmel jenseits nur in der Geliebten sieht; daß sie dann alle . Grade des Hoffens und Duldens, des Leidens unter dem Fluch der Familie und des Stammes, des Aufgauchzens beim Wiederschen der Einzigen, und endlich der urplößlich hereinbrechenden Verzweiflung,

ber Wuth und Rache bis zum vernichtenden Wahnsinn hindurchführt; daß sie uns Nichts, gar Nichts an dem zerstörenden Conflicte ichenkt - ber Beld, ber sein Dies- und Benseits, Blud und Glauben weggeworfen, um von einer ordinärsten Gesellschaftsclique, der er die Perle seines Lebens hingegeben, mit gelindem Achselzuden bei Seite geschoben zu werden; daß wir endlich einen jener urwüchsigen Stammcharaktere vor uns haben, deren ungebundenes Naturwalten die Dichterin selbst zu studiren und zu beobachten Anlaß zur Genüge hatte; - nehmen wir alles Das zusammen, ben gangen Charafter bes Gemäldes, so sagen wir und benn boch: bas ift zu ftart! Das in den springenbsten Zugen bis zur schneidenden Särte hingeworfene Vortrait fällt eben doch jener furchtbar angespannten Sensationsliteratur zu, wegen beren wir so gern bie moderne Production der Franzosen und Engländer anklagen, ja verdammen. Rommt ein Weiteres hinzu: Ludmillens Vater ist eine redlichere, edler fühlende Seele, aber jo von Krantheit aufgezehrt, daß er einem Bespenste gleicht; die Mutter aber von so herz- und kopfloser, so gemeiner Oberflächlichkeit, daß wir ihr das Gesicht von den Nägeln eines Fischweibes möchten bearbeiten lassen. Die einzige trot aller angebornen Wildheit milder ansprechende, in ihrer Eigenart anmuthende Gestalt ist die iunge liebende Tartarin Emina; da ist das Liebesgefühl von unendlicher Treuc in seinen keinen Regungen verfolgt; die Gestalt hat ihre unverwischbare Zartheit. — Das Gesammtportrait — wir wiederholen's - ist zu hart und zu schroff; ihm fehlen die weichen Striche, die Uebergänge und Nüancirungen, und wir entbehren jener Farbenmischung, die das im pechschwarzen Dunkel der graufigen Mitternacht ermüdete Auge in leichteren Tinten sich erholen läßt und beruhigt. Ob wir in Dichelalebbin eine große Seele vor uns haben? Eine große Leidenschaft, ja! Doch erscheint uns ber Charafter zu passiv; er hat entschieden etwas Weibliches an sich, bas wir am Manne nicht leicht ertragen.

"Utballa" ist eine von der vorigen wesentlich verschiedene Composition und macht weit ansprechenderen Eindruck auf uns. Einmal fällt hier die Hauptrolle dem Weibe zu; sie ist Heldin und Opfer, eine gar sehr anziehende Gestalt, und da ist denn das passive Element, das uns in Dickelaleddin als beim Mann und Helden

und boch nicht recht zusagen konnte, voll am Plate; ja wir burite behaupten: das Weib hier entfaltet bedeutend mehr Energie und Widerstandskraft gegen ein furchtbares Geschick als der Mann bort. Ferner ist die gesammte Motivirung und psychische Gestaltung so burch und burch eigenartig, daß uns in allen Literaturen keine Barallele zu diesem Stud in Erinnerung ist. — Utballa ist die Tochter einer tartarischen Mutter und eines reichen russischen Bächters, der später die Mutter wieder zu ihren nomadifirenden Stammgenoffen in die Ulas zurudgeschickt und bort verheirathet. bie Tochter aber in einer vornehmen ruffischen Familie gang auf civilifirten Fuß hat erziehen laffen. Der Sohn jener Familie und Utballa verlieben sich, werben aber nach wenigen glücklichen Tagen getrennt; jener geht in die Hauptstadt, die in ihrer Liebe aluckliche Utballa zum Bater auf's Land. Rach einiger Zeit ftirbt ber Bater, und die ruchlosen Verwandten der Familie, um gar keine Erbansprüche von dem Tartarenkind aufkommen zu lassen, fassen und vollstreden ben raffinirt grausamen Borsat, die Civilisirte in die Tartarenhorde zurudzustoßen und dort in schärffter Ueberwachung Da lebt sie, in die Barbarei zurückgeworfen, höchst unglücklich Jahre hindurch, bis ihr nur noch schwache Erinnerung an die einstige glückliche Zeit in menschlich gebildeten Kreisen bleibt, wird aber burch gezwungene Vermählung mit einem gutmüthigen Alten Stammfürstin. Rach vielen Jahren führt das Geschick ben Jugendgeliebten in die Ulas, und blipartig schlägt die Flamme der alten Liebe in beiden wieder auf. Die Unglückliche hat die Wahl zwischen zwei Dingen: entweder gang entsagen und das elende Leben fortführen wie bisher; ober gang und voll ihrem Glücke fich hingeben, wenige selige Tage genießen und dann, gehaßt, wie sie von dem fanatischen und migtrauisch sie bewachenben Bruder ihres alten Gatten, beneidet und abergläubig beargwohnt, wie fie von der Masse des Stammes ist, rasch einem schrecklichen Tod entgegengeben. Nach schwerem Herzenskampfe wählt das hervische Weib das lettere; ihr Geschick erfüllt sich; mas aus ihrem Geliebten geworden, läßt die Verfasserin mit Absicht unbestimmt.

Klar ist, daß dieses Object einer irgendwie gewandten Zeichnerin trefflichen Anlaß bieten mußte zu sesselnder psychologischer Entwicklung von origineller Art. Jener Broceß, wie die Aermste aus

L

ber Civilisation in die Barbarei zurudgestoßen wird; wie sie unfreiwillig gradweise an Bewuktsein der Cultur verliert, ohnmächtig gegen das Furchtbare ankämpfend sich doch allmählich muß barbarisiren lassen, wie sie Schritt um Schritt mit Grauen Begriff und Bewußtsein des Höheren schwinden sieht, verwildert, sich abstumpft, bis der göttliche Kunke wieder in sie hineinschlägt: dieser Proces ist eines der allermerkwürdigsten Beistesprobleme, das sich in der Eigenart der Lösung höchstens mit demjenigen vergleichen ließe, wo der Beift aus feiner Rlarheit Stufe um Stufe absteigend in die Nacht des Wahnsinns hineinfällt. Was sich da absvielt. ist eben nichts Anderes als Seelenmord. Die drei Momente ferner: wie uranfänglich in dem völlig eigenartigen, immer etwas wilben und scheuen Mädchen die Liebe erwacht und in dem jetzt erft zum Leben aufthauenden Bergen alle Fesseln sprengt; wie dann beim zweiten Wiedersehen das weibliche Gemuth fampft und bangt, sehnt und zweifelt, gehett einerseits von der glühenden Liebe und anderseits von dem nüchtern unfehlbaren Bewuftsein, daß bas Singeben an sie ihr schrecklicher Tod sei, bis der Ausschlag da ist: wie endlich den kurzen Tagen des fast übermenschlichen Liebesrausches die schwarze Nacht des Todes augenblicklich folgt: diese drei Momente können nicht anders als ergreifende Gewalt ausüben. stelle sich jenen Abschluß vor: Rach den Gebräuchen des roben Stammes wird Utballa von ihrem Beiniger und beffen Spion, dem glokäugigen Teufelspriester, vor dem Bolf angeklagt, ausaezogen und angespien, verspottet und mighandelt und dann ohne alle und jede Sülfsmittel mutterfeelenallein in der endlosen Steppe zurückgelassen, wo sie verkommen muß. Das ift jedenfalls besondre Tragik, von einer Art, die noch nicht verbraucht worden. ist dieses Weib eine prächtige Erscheinung von jener Ursprünglich feit. Charafterstärke, Sochherzigkeit und doch kindlichen Singebung, die wir bewundern. Offenbar gelingt es ber Verfasserin, die eine biesem Bild verwandte Seele ift, weitaus beffer bas Beib zu zeichnen, und sie thut es mit aller Intensität und Ergriffenheit. Die Bucht, welche fie in den Herzenskampf hineinlegt, springt heraus, wenn wir nur wenige Sätze vergleichen. Als sie an die schwere Wahl gestellt ist zwischen Entsagen und lange Leben oder Lieben und rasch und furchtbar Enden, heißt es u. A.

Der andre Pfad, der vor ihr lag, war kurz, aber hell, und jeder Schritt auf ihm bezeichnete Seligkeit. Er verwirklichte alle Gedanken, die so viele Jahre die Seele ihres Lebens waren. Folgte sie dem Zug ihres Herzens, so konnte sie bis auf die Neige alle Genässe trinken, die dem Menschen zum Ersat für seine Entbehrungen und Leiden verliehen werden; sie konnte mit all ihrem Sein dem Manne sich hingeben, den sie liebte, wie nur wenige seurige Seelen lieben, welche die Nöglichkeit begreisen in einigen Stunden ein ganzes Leben zusammenzusassen.

Uebrigens kann die Verfasserin, wo sie die gewohnte hohe und hohle Gesellschaft vor sich hat, auch mit pikanter Ironie schreiben. Es ist die gleiche Gesellschaft, der wir schon in "Dschelaleddin" begegneten. Auf diesen Ton hebt die Erzählung an:

Im Salon der Staatsräthin Sorbin hatte sich die ganze Aristokratie der Stadt versammelt. Hier war die Frau des Gouverneurs mit drei Töchtern, zwei Nichten und einem Spitz; die Frau des Provinzialvorstehers im Turban mit Federn; die Wittwe des Brigadiers mit einem ellensweiten Ridicüle, in welchem sie den Tribut von allen Präsentirtellern zusammenlas; mit einem Wort — eine glänzende Soiree!

In äußere Schilberung, Naturzeichnung, läßt sich Frau Hahn selten ein. Nehmen wir eins ber hervorragendsten Beispiele dieser Art, von eindringlicher Gewalt:

Wir sind in der Steppe. Weit und breit kein Baum, keine menschliche Wohnung noch das Blauen ferner Berge. Ueberall die Einförmigkeit der Wüste. Nur Wermuth wächst hie und da in dicken Sträuchen, und der durch Wirbelwinde von den Ufern Kaspiens hergetriebene Sand hat sich hausenweis auf der unübersehdaren Fläche gelagert. Denkt euch ein Weer, das im Augenblick eines heftigen Sturmes plöglich zu Stein geworden! Die Sandwogen erheben sich drohend, bereit beim ersten Windstoß aufzurauschen. Die Luft ist schwül. Der Himmel, wie die heiße Decke einer venezianischen Bleikammer, haucht Gluth auf den Wanderer; selbst das Lüftsen, das vorbeistreicht,

kann die dürre stäubende Erde nicht erfrischen; nirgends ein Zeichen des Lebens. Kein Bogel schwingt sich in die Höhe, kein Sche, kein Schmetterling flattert im Grase — die vergilbten Stiele des Wermuths stehen unbeweglich. Allüberall todte Stille; die Natur ist wie in einem lethargischen Schlaf gefesselt. — Die Sonne neigte sich allmählich zum Westen, und ihre Strahlen schenkten dieser bleiernen Himmelswölbung nicht einmal einen Purpurstreif.

Helena Hahn, eine durchaus innerliche Natur, ist eins von ienen Wesen, in deren Leben die im Geist und Gemüthe sich vollziehenden Schwingungen viel gewichtiger gahlen als bei ber Durchichnittsgabl ber Menschen, und gewichtiger als alle äußern Wandlungen. dies die fatalistisch bestimmten Menschen, die sich gewöhnlich rasch von innerm Keuer verzehren; und so war das Loos auch unsrer Dichterin, die heimging, als fie kaum erft Weib geworben - eine von jenen garten und duftigen Mimosen. Ihr Wesen und Streben tragen allgemein folgende Grundzüge an sich: "Sie ist nicht mehr und nicht weniger als eine jugendlich reine, schön weibliche Seele, in ihren Beziehungen zur ruffischen Gesellschaft, unter ben ruffischen Nationalverhältnissen; eine Seele, die an die sittlichsten Zustande des Weibes all ihr Dichten, Denken und ihre glühendste Begeisterung gewendet, die aber, da weder ihr Charafter noch ihr Talent nur einen Schritt über das Weibliche hinausgehn, alle diese Bustände nicht anders als in versönlicher und localer Umarenzung betrachtet" (Wolffohn). Die Liebe als beseligende und vernichtende Macht und die Kraft des Weibes in ihrem Liebesberuf -- das ist die Grundzeichnung all' ihrer poetischen Gemälde. Begeistert. flar und edel in den Fragen über Erziehung, Aufgabe und sittliche Bestimmung des Weibes erhebt sie sich gegen die verkehrte Socialbildung der Frauen in Rufland. Waren Bhantafie und Gemüth ihr Lebenselement, so schweifte sie doch nicht ins Unbestimmte. ordnete sie dem leitenden Gedanken unter, dem mas sie als Lebenswahrheit erkannt und erfaßt hatte, suchte in echt praktisch weiblichem Sinn jeden unbestimmten Gindruck, fünftlerisch gestaltet. bestimmten Erscheinung zu formen, — ein fest in sich abgeschloßnes Innenleben. Innige Vertrautheit mit der deutschen, englischen, italienischen Literatur und der Musik: Reisen in interessanten balbcivilifirten Länderstrichen eigenster Natur- und Bolksart bilbeten Der ergreifende Schluß ihrer gangen Dichterthätigkeit faßte nochmals energisch alle Schmerzen und alle Sehnsucht einer nach reineren und höheren Regionen verlangenden Seele zusammen. -"Die Handlung", fagt jener Renner, "ift fast überall so trefflich combinirt, daß man der Erzählerin im poetischen Entwurf eine hohe Erfindungsgabe zuerkennen muß; die Bustande und innern Situationen find tief burchbacht und oft in meisterhaften Grundzügen angelegt, darin ift sie immer originell und felbständig. Aber wo fie nun die Handlung plastisch zu gestalten sucht, die Bustande individualifirt, die Charaftere zu selbsteignem Ausdruck bringt, verläßt sie ihre ursprüngliche Kraft, und bei bem natürlichen Trieb jeder Künftlerseele, mit dem Ausdruck nicht hinter ber Ibee guruckzubleiben, macht fie oft eine Anftrengung, in welcher fie ben fonft ihr eignen Tact verliert." Bei ber Ausführung bes Ginzelnen entgeht ihr oft bas rechte Kunstmaterial und bas Maß.

Nicht weniger charakteristisch ist ber britte große Erzähler, wieder einmal ein Schickalsmensch.

## Alexander Beftushem,

1795—1837, mit dem Schriftsteller-Pseudonym Kosak Marlinski, ist ein durch seine und seiner Familie Schicksale kast eben so sehr wie durch seine Werke interessanter Autor. Sohn eines Staats-rathes und bekannten gouvernementalen Publicisten zu Alexander's I. Zeit, Freund des edlen Rylejew, ward er mit diesem in die 1825er Verschwörung verwickelt. Seine militärische Charge war die eines Rittmeisters der Garde und Abjutanten des Herzogs Alexander von Württemberg. Rylejew ward 1826 hingerichtet, Bestushew ebenfalls zum Tode verurtheilt, dann aber nach Irkutsk verwiesen, nach langem Bitten 1829 als Gemeiner in die Kaukasusarmee versetzt, und diese wechselschweren Schicksale, verbunden mit den mächtigen Eindrücken der hochpoetischen Bergnatur, übten auf sein Talent den ähnlichen Einfluß aus wie auf andre Schriftsteller seiner Nation. Zu Derbent und Achaltsiche in Garnison und zum Officier befördert, siel er 1837 in einem Gesecht gegen die noch

unbezwungenen Bergvölfer: Erfturmung ber ticherfessischen Bergiefte Urbler.

Von vier weiteren Brüdern wurden noch drei, Rifolaus, Michael und Peter, in dieselbe Militärverschwörung verslochten und ebenfalls nach Sibirien verbannt. Peter, Marinelieutenant und Adjutant des Biceadmirals Moller, begleitete Alexander in den Kaukasus, versiel da in unheilbaren Wahnsinn und endete dann unter mütterlicher Pflege auf dem heimathlichen Gute. Michael allein, der Capitän beim Garderegiment Moskau gewesen, erlebte die am Krönungstag Alexander's II. (7. September 1856) ausgesprochne Amnestie, wodurch ihm die Rückschr ins europäische Rußland mit Ausschluß der beiden Reichshauptstädte gestattet ward. Nikolaus, Capitänsieutenant und poetischer Dilettant, versaßte "Erinnerungen aus Holland" und hinterlich einen poetischen Rachslaß, der 1860 in Moskau edirt wurde; er starb ein Jahr vor jenem Gnadenacte. — Dem Vater hatte das Schicksal erspart das Unglück der Seinen zu erleben.

Bestushew's Schriften füllen zwölf Bände, 1839 und 40 in Petersburg erschienen; deutsch vier Bände, Leipzig 1845. Intersessant ist seine Privatcorrespondenz, 1846 herausgegeben von Semewski. Es sind von ihm vorhanden Novellen, Erzählungen und Skizzen; anerkanntes Hauptwerk der Roman "Amalat-Beck"; als hervorragend genannt auch die Erzählung "Mullah-Nur". — Vor seinem Exil gab Bestushew im Verein mit seinem Freunde, dem Dichter Rylejew, um 1823 den ersten Almanach ("Der Polarsstern") nach dem Muster der deutschen heraus, und dieser zog eine zahlreiche Nachkommenschaft seiner Art, bestimmt die meisten kleinen Erzeugnisse der schönen Literatur aufzunehmen.

"Amalat-Beck", eine Erzählung aus dem Kaufasus, behandelt den Verrath eines Tschetschenzenhäuptlings gegen Rußland, soll mit sämmtlichen handelnden Personen dem Kerne nach auf wirk-lichen Thatsachen beruhen, trägt übrigens als vorzüglichstes Element die pittoresten Schilderungen kaufasischer Natur in sich. Eine werthvolle Schöpfung und von maßgebender Bedeutung für Kenntniß von Welt und Menschen unter jenen wilden Vergstämmen des heißblütigen Orientes. Die ganze Haltung erinnert uns etwas an den "Oschelaleddin" der Helena Hahn. — Amalat-Beck ist ein

junger und schöner, höchst gewandter und übermüthiger daghestani= fcher Häuptlingssohn. Er kommt in die genauesten Beziehungen zum Fürsten Achmet-Chan, der ein furchtbar unerbittlicher Feind ber Ruffen ift und auch diejenigen Stämme und Gemeinden, welche Frieden mit diesen geschlossen haben, wieder zur Emporung antreiben möchte. Amalat liebt bie Tochter Seltaneta bes Fürsten mit jener verzehrenden Flamme, wie sie nur an der Gluthsonne des Orientes reift; beshalb steht er ihrem Bater in ben unausgesetten Rämpfen bei, obgleich seine ursprüngliche Stellung und Reigung eber ruffenfreundlich war. Er wird von den Ruffen gefangen, als Friedens= brecher zum Tode verurtheilt, bann auf Bitten bes Oberften Werchowski begnadigt, in etwas westländisch civilisirt und wie ein Bruder gehalten. Da läßt der alte Achmet ihm verfünden: er werbe nie sein Gibam werben, es sei benn, bag er mit bem verhaßten Volk und allen seinen Angehörigen breche, ihnen ewige Feindschaft erkläre. Roch mehr: ber geriebene Alte läßt bem noch unbefangenen jungen Manne durch den eignen Mund und durch bessen Amme vorspiegeln: er, Amalat, sei eigentlich von den Russen und dem vermeintlichen Wohlthäter hintergangen, die Freundschaft geheuchelt, jene wollen ihn nach Sibirien abführen laffen. muffe ben gefürchteten Oberften Werchowski erschießen und beffen Ropf überbringen, bann und nur bonn werbe Seltaneta bie Seine. Und nun nagen und zehren an Amalat's Bufen ber Rahn bes Miftrauens und ber Sporn ber Liebe, und fie verkehren seinen Er vollführt das Schreckliche, kommt aber mit dem Sinn. abgehauenen Ropf in Achmet's Haus zur unglücklichen Stunde, ba ber Alte am Sterben ift. Dieser hat im Angesichte des Todes ben Sinn geandert, redet jum Frieden und verurtheilt nun eben bie That, die er zuvor betrieben; auch die Mutter und Seltaneta selbst wenden sich von dem blutbefleckten Brudermörder entsetzt ab. Diefer schleppt sein verlornes Leben mit dem von Furien zerrignen Berzen noch einige Sahre hin, fturzt sich überall in den wildesten Rampf gegen die Ruffen, trägt tollfühn den Ropf allen Rugeln und Hieben entgegen und wird bei der Belagerung von Anapa wirklich von einer Kanonenkugel hingemäht. Er ftirbt, im Bergen die Bölle, die er auf seinen ruhelosen Kriegszügen mit sich herumgetragen. — So verschieden die hier knapp stiggirten Thatsachen find, ber gange

Gang liefert ein Gesammtbild, das fehr entschieden an den oben zur Barallele angeführten "Dichelalebbin" erinnert. Es ift richtig, daß die volle Gluth orientalischer Leidenschaft in Liebe und Haß, Freundschaft und Rache, bis zum Tobe treuer Zuneigung und unberechneter afiatischer Verstellung, Tude und Verrath, daß alle die furchtbaren und widerstrebenden Uebergänge, Schattirungen und Contraste aufreibender Befühle mit aller erschütternden Bucht vorgeführt werden; richtig, daß diese Bilder furchtbar bewegten Seelenlebens, vor Allem im helben felbst, nicht anders als gewaltsamen Eindruck auf den Leser machen können, und wohl beshalb hat man immer biese Erzählung allen andern unfres Autors vorangestellt. Doch man täusche sich nicht: gewiß ist es weit mehr das mit dem Object unmittelbar gegebene stoffliche als das fünstlerische Interesse, welches diese Schilderungen regiert und auch auf den Leser einstürmt; die Feinheit der psychischen Zeichnung ist an ihnen jedenfalls nicht das erste Berdienst; und endlich: alle Bersonenportraits aus dieser durch ihre Fremdartigkeit frappirenden Welt sehen sich mehr ober weniger ähnlich, ohne badurch zu gewinnen ober zu verlieren. Das erste Element in der Werthschätzung ift hier sonach jedenfalls nicht die Kunft. Verhehlen wir uns nicht: Ein Sittenbild aus Dagheftan hat für unfre Phantafie von vornherein etwas Verlockendes, und leicht leihen wir einer Darstellung aus diesen Bebieten Borguge, die wir bei weniger erotischen Stoffen. ganz die gleiche Kunft der Durchführung angenommen, gar nicht bemerken; mit andern Worten: wir legen bem Autor und seiner Schöpfung bei, was bloges Verdienst der Materic ift. Noch mehr: auch dieser lettere Vorzug finkt oft blos auf den Anreiz der Neuheit herab. Hervorragend find einzelne Naturbilder, wie zu Anfang bes vierten Kapitels jenes über ben so glanzend von Buschkin befungenen Terek, anhebend:

Bilb und ichon ift ber raufchende Teret in ben Damaler Rluften.

Auch auf die Gefahr hin, mit den so ziemlich allgemein von der Kritik aufgestellten Anschauungen in Widerspruch zu gerathen, würden wir die andre Erzählung "Mullah-Rur" höher stellen. Iedenfalls hat sie etwas Originelleres an sich, und schwer möchte hier ein Seitenstück zu finden sein. Schon der Ansang spricht eigenthümlich an:

Wehmüthig wiederhallt das Abendgebet wie die Todtenmesse um den in die Ewigkeit hinabgegangenen schönen Tag.

Es ist heiß, schwül in Derbent. Besteig' einmal das Dach, Kassim; schau, wie die Sonne hinter die Berge unterzgeht; röthet sich nicht der Westen? sammeln sich nicht Wolken am Himmel? Nein, Onkel. Der Westen ist blauer als die Augen meiner Schwester. Die Sonne sank hell wie die goldne Blume an der Schwester Brust. Nicht ein Blick erlischt im Nebel.

Das Gerüste der Erzählung ist viel einsacher als oben: Derbent leidet unter verzehrender Sonnengluth; da wird ein reiner Jüngling Istander-Beg nach dem Gipfel des Schach-Dag entsendet, um von da Schnee zu holen und ihn dann dei der Stadt unter seierlichen Gebeten ins Meer zu schütten; das soll Regen bringen. Auf dem mühsam gesährlichen Wege stößt er mit dem gefürchteten Räuberhäuptling Mullah-Nur zusammen, den wir schwerlich einssacher und zutreffender kennzeichnen könnten, als wenn wir ihn einen weniger ideal gehaltenen, mehr ins Enge gezogenen und orientalisch umgewandelten Karl Moor heißen. Die beiden, die sich erst in Tapferfeit messen, werden vertraute Freunde, und der Räuber verhilft seinem Liebling gegen erhobenen Widerstand zu einer lieblichen Gattin. — Um den Rahmen von 300 Seiten voll zu machen, müssen natürlich die mannigsach mitspielenden Abensteuer und Nebenpersonen ausstüllend hinzutreten.

Die einzelnen Sittenzüge, Gebräuche und Gestalten sind gerade so sprechend wie in Amalat-Beck, und dazu erscheinen sie anmuthender und wiederholt intimer, mehr aus's Innere des Lebens gespannt, während dort denn doch blos die wilden Kampsbilder überwiegen. Greisen wir heraus: Wie charakteristisch ist das Gebet um Regen des Alten, der aus's flache Dach seines Hauses hinaufsteigt und nach der vorgeschriebenen Gebetsormel noch frei improvisirend sich an den Himmel wendet:

Im Namen Gottes, des Allmächtigen und Allgnäbigen, sei mein Wort. Wolken des Frühlings, Kinder unfres Weeres, warum sammelt ihr euch auf den Gebirgskämmen und vers bergt euch in den Schluchten? oder liebt ihr wie die lesghinischen Räuber auf den Felsen zu traben und auf den fteiten Berggipfeln zu schlummern? u. s. w. u. s. w.

Wie natürlich ist das plößliche Erwachen der Liebe in dem naiven Herzen des sittenreinen Jünglings Istander-Beck, und wie vollständig erfahrungstreu ist sein ziemlich närrisches Gebahren dem neuen ihn quälenden Gefühle gegenüber, bald verschämt wie eines 16jährigen Jüngserchens, bald herausfordernd und tollkühn wie eines stahlgehärteten Helden!

Die ergößlichste Rolle spielt Habschi-Jusuph, die komische Person im Stück. Seine rhetorischen Musterstücke und die Tücken, die ihm angethan werden, sind über alle Waßen köstlich. Wer sernen will, wie ein Drientale aufschneidet und ein Tartar lügt — und das will viel sagen! —, der studire die in den Reden und Thaten meisterhaft durchgeführte Rolle dieses erbärmlichen Tropses, lächerslichen Windbeutels und großartig systematischen Lügners, der zu guter Letzt eine traurig weibische Menme ist. Die Don-Duizotterie im Prahlen ist jedenfalls selten zu dieser kolossalen Virtuosität ausgebildet worden. Hören wir eine einzige seiner Tiraden! Das Bürschchen, das nie einen Käuber gesehen oder dann sich hinter sieben Mauern vor ihm versteckt hat, macht sich mit folgenden Heldenthaten seucht:

Schabe, daß du's nicht mit angesehen, wie ich bei Damastus Räuber bearbeitete. Ohne zu prahlen, kann ich jagen, daß die ganze Karawane mir dankend zu Füßen lag: und die Wahrheit zu gestehen, sie hatte Ursache. Möge man mir mit Bart und Salz die Augen verkleben, wenn ich lüge! Meine Flinte murde so glübend, daß sie felbst schoß, und der Gabel, ein achter Damascener mit goldnem Musschnitt — er steht noch zu Haus als Reuge da — der Säbel wurde zu einem Kamme voll lauter Scharten. Und ich habe damit die arabischen Brüder ausgefämmt, anaffini, babaffini! Und was haben fic für Bärte. Istander! wie bie ticherteffischen Mäntel, die fie über die Schulter gurudwerfen! Es endete damit, daß ich gerade sieben tödtete und zwei, die Arme an einander gebunden, an den Sattel befestigt ins Nachtlager brachte. Um andern Tage ließ der Pascha in unsrer Gegenwart alle drei Räuber ver-

brennen; sie knisterten wie durre Reiser, die Taugenichtse. Ein trockenes Volk diese Araber! "Und schwarz, nicht wahr?" Die fortlaufende würdige Illustration zu diesen Brahlhansereien ist, wie sich das Bürschchen von der muthigen und schönen Frau des gefürchteten Räubers gefangennehmen läßt; wie man hernach feinen Spaß mit ihm treibt, indem man ihm vorspiegelt, am folgenden Tag muffe er sterben; wie er endlich gar dem verkleideten Istander-Bed, welcher ben übermüthigen Schwant mitsvielt, die heillosesten Grobheiten ins Gesicht wirft, ihn völlig verläugnet und ausschimpft, fo auf ben Stil ber Phrase: Ich verkaufe ihn für einen halben Bfeffertuchen und gebe noch einen ganzen Bfeffertuchen brauf. Das zehnfach Lustige aber ist, wie die Kröte sich immer wieder --- herauszuwinden sucht, wenn sie in die Falle gerathen. Seine Feigheit gegenüber dem Beibe wird Galanterie und der Berrath gegen ben befferen Mann, bem er fich vorher als Freund und Begleiter aufgedrängt, absichtliche Verftellung, mit welcher er seine Ge= duld habe auf die Brobe stellen wollen. Rurg, diefer Jufuph, beffen Geschichte übrigens einen fehr wesentlichen Theil bes Gangen ausmacht, ist eine prächtige Figur, an welcher Humor und Laune, Fronie und Spott gleich viel Theil haben. Und er hat seine charafteristische Bedeutung: Ein Tartar kommt nicht aus der Fassung, auch wenn er unmittelbar auf der ungeheuerlichsten Schwindelei und Niedertracht ertappt worden ift. Gben fo ergoblich ift ber überaus mohl verdiente Streich, den der gefürchtete Räuber bem heuchlerischen, rantevollen und geizigen Mullah-Sabet fpielt. Rurg, die humoriftischen Bartien im Stud wollen uns vor Allem zusagen, und dieser Tonwechsel fehlt bem "Amalat-Beck". Affatische Stammfitten und Gebräuche finden sich wohl in beiden Nummern mit gleicher Anschaulichkeit gezeichnet.

Die "Stizzen aus dem Kautasus", vier kleine Rummern: Der kaukasische Gefangene. Er wurde erschlagen. Abschied vom kaspischen Meer. Ein Abend in einem kaukasischen Bade — sind wenig wichtig. Die erste ist eine Stizze aus den rufsischen Kriegen mit jenen wilden freiheitsliedenden Bergvölkern, das einzig Anziehende die Sittenzeichnungen aus einer uns Abendländern ganz fremden Welt. Uebrigens constatirt der Verfasser auch hier zur Schande seines Volkes: die Kenntniß des eigenen Landes habe es

bei Ausländern geschöpft, und das gleiche Schickal habe der Kaukasus ersahren. Iene schneidenden Hiebe auf die Unsitten und die Unbildung in seinem Bolke, mit denen sein nachsolgender Seeroman vollständig durchspickt ist, sehlen hier übrigens sast ganz, was erklärlich, da das Object ein völlig andres. Der einzige, der uns ausgesallen, ist dieser: Indessen hatte der Deserteur einen kurzen Rock hervorgesucht, auf welchem wie in der russischen Literatur der ursprüngliche Grund unter den bunten Lappen nicht mehr zu sehen war. — Die zweite Nummer bringt abgerisse Gedankenblike eines früh erloschenen unglücklichen Lebens, zerstreut die glühende Schilderung orientalischer Liebe. Die dritte ist eine kurze Rhapsodie, die vierte Plaudereien eines kaukasischen Badeabends mit der Färbung, daß die übrigens ziemlich sade Gesellschaft sich mit lauter Gespenstergeschichten auswartet.

Bedeutender als alle dies ist "Fregatte Nadjeschda" (beutsch bon Bh. Löbenstein. Leipzig 1845) mit dem Titel eines Secromans d. h. einer Gattung, die wir in der ruffischen Literatur fast gar nicht vertreten finden. Und auch ba hangt die Substanz der Erzählung gar nicht vom Meeresschauplat ab, könnte gerade jo gut auf dem Lande spiclen. Es ist einfach die Geschichte einer turz dauernden überschwänglichen und überglücklichen Liebe zwischen einem Fregattencapitan und der verheiratheten Fürstin Wiera. beides bedeutende, aber unglückliche Perfonlichkeiten. Der Capitan, ber pflichtvergeffen fast Schiff und Mannschaft seiner rasenben Leidenschaft geopfert, kommt bei der Rückfehr vom letzten durch den Gemahl gestörten rendez-vous im tobenden Meer um, und die Berftoßene stirbt gebrochenen Herzens in London. Den Charafter ber Sec spiegeln einzig einige Bilber aus bem Meer- und Schiff& Schen wir ab von der psychischen Entwicklung, die mit ziemlich origineller Wendung in dem gedrängten, überwiegend in Briefform gehaltenen Bilde gerade jo gut gegeben ift wie in manchen andern auf diese tausendfach behandelte und nimmer erschöpfte Materie, so liegt ein Hauptgewicht in den Zeichnungen aus dem ruffischen Leben. Wir finden sie mit eben so viel Schärfe und Durchdringung, eben so großer bitter humoristischer Kraft und beißender Satire gehalten wie bei einem Gogol und Andern, die fonst nach seiten dieser Stiggirung immer in erster Linie genannt werden. Jebenfalls hat Bestushew so tief geschaut wie jene, nur daß er statt der Typen, wenn wir etwa den leichtfertigen Weltsmann und Spötter Granizin mit seinen Lectionen ausnehmen, allgemeine Reslexionen gicht; die freilich wirken gradezu drastisch und überraschend.

Es ist bereits eine schlimme Sache um ein Frauenleben in ber großen Welt und die richtige Einleitung zu dem fast satalistisch kommenden Geschick, wenn die Frau, die dazu noch recht begünstigt ist, folgendes Bekenntniß macht:

So viel Glanz und so wenig Wärme! Ich laufe meinem Mann entgegen, drücke ihn an mich mit Gluth, .... und er behandelt mich wie der Lehrer das Kind; er dulbet blos meine Liebkosungen, er sucht sie nicht, er erwiedert sie nicht. Ich sehe ihn fast nur bei Tische, und da sind die Trüffeln für ihn lockender als alle Augen der Welt. Nach Hause bringt er nur Mübigkeit vom Dienst und Langeweile von bedrängten Bittstellern, und wenn meine Liebe um Gegensliebe bittet, macht er mir gähnend ein Compliment. ...... Brauche ich Puß, Equipagen, er wirst mit Geld um sich. Fällt mir ein da oder dort zu sein, er wendet kein Aber ein, wenn ich ihn nur mit mir nehme. Und sein Lächeln, sein freudiges Lächeln wäre mir theurer als die kostbarsten Geschenke, und für einen Kuß würde ich die ganze Woche zu Hause sigen.

Dafür bildet dann die allgemeine Exposition über die She— besser Scheinehe — in dieser hohlen Welt den sehr richtigen Commentar; die beißende Tirade S. 89—92 ist vollkommen wahr, trifft freilich nicht die Newaresidenz allein. Da heißt es u. A.:

Wir beeilen uns zu leben und verspäten zu heirathen; jeder will Stabs= oder gar Generalsepaulette erringen, um sie theurer an den Mann zu bringen. Die Braut geht mit als Zugabe zur Mitgift, und wenn man hernach ordentlich zusammenrechnet, so hat die Braut einen Seelen=, der Bräutigam gar einen Körpermangel. Und so geruht unser Hochwohlgeboren oder Excellenz, die schon mit siedzehn Iahren nicht nach Negypten zu reisen brauchte, um die Geheimnisse

ber Natur aufzulösen, ins Ghejoch zu treten. Die Frau ist bei ihm ein Professor ber Toilettenkunst.

In diesem schneidenden Stil geht die ganze Exposition fort. It die Sprache nicht eben fein poetisch, nun, — die Sache ist's auch nicht; Zustände und Versonen, die da gezeichnet werden, mögen nur sich selbst dafür anklagen; jedenfalls liegt darin zerschmetternde Wahrheit. Man nehme übrigens gleich die Einleitung des Studes, den Brief der Fürstin Wiera an ihre Verwandte in Mostau. Das ganze da portraitirte Treiben macht einen um jo beklemmenderen Eindruck, als hart hinter ber begeisterten Schilderung bes jeenhaften Beterhof und der Maskerade dajelbst als Schlufergebnig aller der Wunderdinge das andre fast erbittert scharfe Vortrait folgt von der unausweichlichen Blasirtheit dieses Lebens, vom überströmenden, herzbeengenden Gefühl der namenlosen Richtigkeit im Treiben dieser besternten, bebanderten Welt, von der Beistund Berglosigkeit, als tangte eine bamonische Gruppe gestickter und geflickter, geschnürter und ausgeweideter Buppen euch vor den Augen hin. Der Refrain ift biefer: "Ich habe mich so großartig gelangweilt, zerstreut, gegrämt, so unsinnig gefreut, daß du mich für eine Tahiterin auf einem Barifer Balle hättest nehmeu können .... Wie wenig Menschen giebt's hier!" Das ist jene vornehme Welt, nach welcher die Thoren, benen sie verschlossen, sich so arg jehnen. Wir könnten uns, wenn wir diesen Brief lefen, ware sein Stil etwas weniger schneidend, Hohn und Berzweiflung um die Halfte weniger bitter, fast in ein Stud von der berühmten geistreichen Plauderei der Madame de Sevigne versetzt halten; nur ist bei bem Ruffen von medisance feine Spur, benn ber bitterfte Bug ist nur zu wahr, er trifft ben Kern. — Hinzu nehme man, als genau ergänzendes Bendant, S. 141-143 die Parallele zwijchen Moskquer und Vetersburger Leben. Es ist etwas daran, wenn das ganze moderne Rufland d. h. die vom 18. Jahrhundert herübergekommene Generation stiggirt wird wie folgt:

Das 18. Jahrhundert zieht uns an den Beinen zu Boden und das 19. an den Ohren in die Höhe; weder Fisch noch Fleisch, weder Europa noch Asien. Für die Vergangenheit sind wir Zweisler, für die Gegenwart Unmündige, für die Zukunft Ungläubige, fast nach Goethe eine Spottgeburt aus Dreck und Feuer. Unfre thierischen Gewohnheiten wälzen sich gern im angebornen Schmutze, doch der Geist ist schon erwacht; der Geist schreit nach Nahrung und will die Nuß der Aufklärung zernagen, klagt aber, daß er vom Kunkelrübenzucker Zahnweh habe.

Das sind in witigem Gewande die unversöhnlichen Widersprüche und klaffenden Halbheiten im russischen Besen!

Bestushem fällt in die Periode des Einflusses von Walter Scott, hat sich aber immerhin frei zu halten gewußt von jener blinden Nachäffung des großen Schotten, die seit Sagostin Platz griff. Scenerie, Beschreibung von Gegenständen und Naturphänomenen, ist seine Stärke; die Charaktere dagegen, etwa die unglückliche Fürstin Wjera ausgenommen, sind ohne Tiese und haben blos conventionelles Leben, in dessen Ausdruck überdies der Dichter ohne Aushören seine eigne Sprache repetirt. Lange Beschreibungen als Einleitung — das ist ganz Scott. Der Stil wird manierirt und gesucht, weil er auf der Flucht vor dem Allstäglichen auch das Natürliche, den einsach wahren Ausdruck nicht mehr sindet.

Im Verlaufe seines Solbatenlebens unter barbarischer Umsgebung schlugen Stil und Manier bei Bestushew ins Rohe um, man hat's Kasernensprache genannt.

Das hervorstechendste und anerkannteste Merkzeichen ist bei ihm ein in poetischem Reichthum und sprühendem Wiße sich ersgehendes Schilderungstalent für die hochromantische Natur auch in ihren grotesken Formen und für's gewaltsam bewegte Kriegersleben. Bestushew ist der ausgesprochne Romantiker, dem es aber am künstlerischen Maße gebricht und an Reinheit des nicht selten derb soldatisch gefärbten Tones, weshalb denn auch die geschraubte Manier hie und da ins Lächerliche umschlägt. Zur Charaktersentwicklung ist sein Talent nicht angethan.

Er hat auch eine "Geschichte der russischen Literatur" verfaßt. 1839—40 erschien die Gesammtausgabe seiner Werke in zwölf Bänden, die 1845 in vier Bänden verdeutscht wurden, 1860 noch seine Privateorrespondenz.

L

unbezwungenen Bergvölker: Erfturmung ber ticherkefisichen Bergfeste Arbler.

Von vier weiteren Brüdern wurden noch drei, Rifolaus, Michael und Beter, in dieselbe Militärverschwörung verslochten und ebenfalls nach Sibirien verbannt. Peter, Marinelieutenant und Abjutant des Viceadmirals Woller, begleitete Alexander in den Kaukasus, versiel da in unheilbaren Wahnsim und endete dann unter mütterlicher Pflege auf dem heimathlichen Gute. Michael allein, der Capitän beim Garderegiment Moskau gewesen, erlebte die am Krönungstag Alexander's II. (7. September 1856) ausgesprochne Amnestie, wodurch ihm die Kücksehr ins europäische Rußland mit Ausschluß der beiden Reichshauptstädte gestattet ward. Nikolaus, Capitänlieutenant und poetischer Dilettant, versaßte "Exinnerungen aus Holland" und hinterließ einen poetischen Nachslaß, der 1860 in Moskau edirt wurde; er starb ein Jahr vor jenem Gnadenacte. — Dem Bater hatte das Schicksal erspart das Unglück der Seinen zu erleben.

Bestushew's Schriften füllen zwölf Bände, 1839 und 40 in Petersburg erschienen; deutsch vier Bände, Leipzig 1845. Interessant ist seine Privatcorrespondenz, 1846 herausgegeben von Semewski. Es sind von ihm vorhanden Novellen, Erzählungen und Skizzen; anerkanntes Hauptwerk der Roman "Amalat-Beck"; als hervorragend genannt auch die Erzählung "Mullah-Nur".— Bor seinem Exil gab Bestushew im Berein mit seinem Freunde, dem Dichter Kylesew, um 1823 den ersten Almanach ("Der Polarstern") nach dem Muster der deutschen heraus, und dieser zog eine zahlreiche Nachkommenschaft seiner Art, bestimmt die meisten kleinen Erzeugnisse der schönen Literatur aufzunehmen.

"Amalat-Beck", eine Erzählung aus dem Kautasus, behandelt den Verrath eines Tichetschenzenhäuptlings gegen Rußland, soll mit sämmtlichen handelnden Personen dem Kerne nach auf wirk- lichen Thatsachen beruhen, trägt übrigens als vorzüglichstes Element die pittoressen Schilderungen kautassischer Natur in sich. Eine werthvolle Schöpfung und von maßgebender Bedeutung für Kenntniß von Welt und Menschen unter jenen wilden Bergstämmen des heißblütigen Orientes. Die ganze Hatung erinnert uns etwas an den "Dichelaleddin" der Helena Hahn. — Amalat-Beck ist ein

junger und schöner, höchst gewandter und übermüthiger daghestani= icher Säuptlingssohn. Er tommt in die genauesten Beziehungen zum Fürsten Achmet-Chan, der ein furchtbar unerbittlicher Feind ber Ruffen ift und auch biejenigen Stämme und Gemeinden, welche Frieden mit diesen geschloffen haben, wieder zur Empörung antreiben Amalat liebt die Tochter Seltaneta des Kürsten mit iener verzehrenden Flamme, wie sie nur an der Gluthsonne des Drientes reift; beshalb steht er ihrem Bater in ben unausgesetten Rämpfen bei, obgleich seine ursprüngliche Stellung und Reigung eber ruffenfreundlich war. Er wird von den Russen gefangen, als Friedens= brecher zum Tobe verurtheilt, dann auf Bitten bes Oberften Werchowski begnadigt, in etwas westländisch civilisirt und wie ein Bruder gehalten. Da läßt der alte Achmet ihm verfünden: er werbe nie sein Eidam werden, es sei benn, daß er mit dem verhaßten Volk und allen seinen Angehörigen breche, ihnen ewige Feindschaft erkläre. Noch mehr: ber geriebene Alte läßt dem noch unbefangenen jungen Manne durch den eignen Mund und durch bessen Amme vorspiegeln: er, Amalat, sei eigentlich von den Russen und dem vermeintlichen Wohlthäter hintergangen, die Freundschaft geheuchelt, jene wollen ihn nach Sibirien abführen lassen. musse ben gefürchteten Obersten Werchowski erschießen und bessen Ropf überbringen, bann und nur bonn werbe Seltaneta bie Seine. Und nun nagen und zehren an Amalat's Busen ber Bahn bes Migtrauens und ber Sporn ber Liebe, und fie verfehren feinen Er vollführt das Schreckliche, kommt aber mit dem Sinn. abgehauenen Ropf in Achmet's Haus zur unglücklichen Stunde, da ber Alte am Sterben ist. Dieser hat im Angesichte bes Todes ben Sinn geändert, redet zum Frieden und verurtheilt nun eben bie That, die er zuvor betrieben; auch die Mutter und Seltaneta selbst wenden sich von dem blutbefleckten Brudermörder entsetzt ab. Dieser schleppt sein verlornes Leben mit dem von Jurien zerrignen Bergen noch einige Jahre bin, fturzt sich überall in den wildesten Rampf gegen die Ruffen, trägt tollfühn ben Ropf allen Rugeln und Hieben entgegen und wird bei der Belagerung von Anapa wirklich von einer Kanonenkugel hingemäht. Er stirbt, im Bergen die Hölle, die er auf seinen ruhelosen Kriegszügen mit sich herumgetragen. — So verschieden die hier knapp stiggirten Thatsachen sind, ber gange

Gang liefert ein Gesammtbild, das fehr entschieden an ben oben zur Parallele angeführten "Dichelgleddin" erinnert. Es ist richtia, daß die volle Gluth orientalischer Leidenschaft in Liebe und Sak. Freundschaft und Rache, bis zum Tode treuer Zuneigung und unberechneter afiatischer Verstellung, Tücke und Verrath, daß alle die furchtbaren und widerstrebenden Uebergänge. Schattirungen und Contrafte aufreibender Gefühle mit aller erschütternden Bucht vorgeführt werben; richtig, daß diese Bilder furchtbar bewegten Seelenlebens, por Allem im Helden felbst, nicht anders als gewaltsamen Einbruck auf den Leser machen können, und wohl beshalb hat man immer diese Erzählung allen andern unfres Autors vorangestellt. Doch man täusche sich nicht: gewiß ist es weit mehr das mit dem Object unmittelbar gegebene stoffliche als das fünstlerische Interesse, welches diese Schilderungen regiert und auch auf den Leser einstürmt; die Feinheit der psychischen Zeichnung ist an ihnen jedenfalls nicht das erste Berdienst; und endlich: alle Personenportraits aus dieser durch ihre Fremdartigkeit frappirenden Welt sehen sich mehr ober weniger ähnlich, ohne badurch zu gewinnen ober zu verlieren. Das erfte Clement in ber Werthschätzung ift hier sonach jedenfalls nicht die Kunft. Berhehlen wir uns nicht: Ein Sittenbild aus Daghestan hat für unfre Phantasie von vornherein etwas Verlockendes, und leicht leihen wir einer Darstellung aus diesen Bebieten Borguac, die wir bei weniger erotischen Stoffen. ganz die gleiche Kunft der Durchführung angenommen, gar nicht bemerken: mit andern Worten: wir legen dem Autor und seiner Schöpfung bei, was blokes Verdienst der Materie ist. Noch mehr: auch dieser lettere Vorzug sinkt oft blos auf den Anreiz der Neuheit herab. Hervorragend sind einzelne Raturbilder, wie zu Anfang des vierten Kapitels jenes über den so glänzend von Buschfin besungenen Terek, anhebend:

Bild und schön ift ber rauschende Teref in ben Damaler Rlüften.

Auch auf die Gefahr hin, mit den so ziemlich allgemein von der Kritik aufgestellten Anschauungen in Widerspruch zu gerathen, würden wir die andre Erzählung "Mullah-Rur" höher stellen. Iedenfalls hat sie etwas Originelleres an sich, und schwer möchte hier ein Seitenstück zu finden sein. Schon der Ansang spricht eigenthümlich an:

Wehmüthig wiederhallt das Abendgebet wie die Todtensmesse um den in die Ewigkeit hinabgegangenen schönen Tag.

Es ist heiß, schwül in Derbent. Besteig' einmal das Dach, Kassim; schau, wie die Sonne hinter die Berge unterzeht; röthet sich nicht der Westen? sammeln sich nicht Wolken am Himmel? Nein, Onkel. Der Westen ist blauer als die Augen meiner Schwester. Die Sonne sank hell wie die goldne Blume an der Schwester Brust. Nicht ein Blick erlischt im Nebel.

Das Gerüste der Erzählung ist viel einsacher als oben: Dersbent leidet unter verzehrender Sonnengluth; da wird ein reiner Jüngling Istander-Beg nach dem Gipsel des Schach-Dag entsendet, um von da Schnec zu holen und ihn dann dei der Stadt unter feierlichen Gebeten ins Meer zu schütten; das soll Regen bringen. Auf dem mühsam gesährlichen Wege stößt er mit dem gefürchteten Räuberhäuptling Mullah-Nur zusammen, den wir schwerlich einssacher und zutreffender kennzeichnen könnten, als wenn wir ihn einen weniger ideal gehaltenen, mehr ins Enge gezogenen und orientalisch umgewandelten Karl Moor heißen. Die beiden, die sich erst in Tapferfeit messen, werden vertraute Freunde, und der Räuber verhilft seinem Liebling gegen erhobenen Widerstand zu einer lieblichen Gattin. — Um den Rahmen von 300 Seiten voll zu machen, müssen natürlich die mannigsach mitspielenden Abensteuer und Nebenpersonen ausfüllend hinzutreten.

Die einzelnen Sittenzüge, Gebräuche und Gestalten sind gerade so sprechend wie in Amalat-Beck, und dazu erscheinen sie anmuthender und wiederholt intimer, mehr auf's Innere des Lebens gespannt, während dort denn doch blos die wilden Kampfbilder überwiegen. Greisen wir heraus: Wie charakteristisch ist das Gebet um Regen des Alten, der auf's flache Dach seines Hauses hinaufsteigt und nach der vorgeschriedenen Gebetsormel noch frei improvisirend sich an den Himmel wendet:

Im Namen Gottes, des Allmächtigen und Allgnädigen, sei mein Wort. Wolfen des Frühlings, Kinder unsres Meeres, warum sammelt ihr euch auf den Gebirgskämmen und verbergt euch in den Schluchten? oder liebt ihr wie die lesghinischen Räuber auf den Felsen zu traben und auf den fteiten Berggipfeln zu schlummern? u. s. w. u. s. w.

Wie natürlich ist das plößliche Erwachen der Liebe in dem naiven Herzen des sittenreinen Jünglings Iskander-Beck, und wie vollständig erfahrungstreu ist sein ziemlich närrisches Gebahren dem neuen ihn quälenden Gefühle gegenüber, bald verschämt wie eines 16jährigen Jüngserchens, bald heraussordernd und tollkühn wie eines stahlgehärteten Helden!

Die ergößlichste Rolle spielt Habschi-Jusuph, die komische Person im Stück. Seine rhetorischen Musterstücke und die Tücken, die ihm angethan werden, sind über alle Waßen köstlich. Wer lernen will, wie ein Orientale aufschneidet und ein Tartar lügt — und das will viel sagen! —, der studire die in den Reden und Thaten meisterhaft durchgeführte Rolle dieses erbärmlichen Tropses, lächerslichen Windbeutels und großartig systematischen Lügners, der zu guter Letzt eine traurig weibische Memme ist. Die Don-Duizotterie im Prahlen ist jedenfalls selten zu dieser kolossalen Virtuosität ausgebildet worden. Hören wir eine einzige seiner Tiraden! Das Bürschchen, das nie einen Käuber gesehen oder dann sich hinter sieben Mauern vor ihm versteckt hat, macht sich mit folgenden Heldenthaten seucht:

Schade, daß du's nicht mit angesehen, wie ich bei Damasfus Räuber bearbeitete. Ohne zu prahlen, fann ich jagen. bağ bie ganze Karawane mir bankend zu Füßen lag; und bie Wahrheit zu gestehen, sie hatte Ursache. Möge man mir mit Bart und Salz die Augen verkleben, wenn ich lüge! Meine Flinte wurde so glühend, daß sie felbst ichoß, und der Säbel, ein achter Damascener mit goldnem Ausschnitt — er steht noch zu Haus als Zeuge da — ber Säbel wurde zu einem Kamme voll lauter Scharten. Und ich habe damit die grabischen Brüber gusgefämmt, gnaffini, babaffini! Und was haben sie für Bärte, Sofander! wie bie tscherkessischen Mäntel, die sie über die Schulter zuruckwerfen! Es endete damit, daß ich gerade sieben töbtete und zwei, die Arme an einander gebunden, an den Sattel befestigt ins Nachtlager brachte. Um andern Tage ließ der Bascha in unsrer Gegenwart alle drei Räuber ver-

brennen: sie knisterten wie dürre Reiser, die Taugenichtse. Ein trodenes Bolt diese Araber! "Und schwarz, nicht mahr?" Die fortlaufende würdige Illustration zu diesen Brahlhansereien ift, wie sich das Bürschchen von der muthigen und schönen Frau des gefürchteten Räubers gefangennehmen läßt; wie man hernach feinen Spaß mit ihm treibt, indem man ihm vorspiegelt, am folgenden Tag muffe er fterben; wie er endlich gar dem verkleideten Istander-Beck, welcher ben übermuthigen Schwant mitspielt, die heilloseften Grobheiten ins Geficht wirft, ihn völlig verläugnet und ausschimpft, fo auf ben Stil ber Phrase: Ich verkaufe ihn für einen halben Bieffertuchen und gebe noch einen ganzen Bfeffertuchen brauf. Das zehnfach Luftige aber ift, wie die Kröte sich immer wieder herauszuwinden sucht, wenn sie in die Falle gerathen. Seine Feigheit gegenüber bem Beibe wird Galanterie und ber Berrath gegen ben besseren Mann, bem er sich vorher als Freund und Begleiter aufgedrängt, absichtliche Berftellung, mit welcher er seine Beduld habe auf die Probe stellen wollen. Kurz, biefer Jufuph. bessen Geschichte übrigens einen sehr wesentlichen Theil des Ganzen ausmacht, ift eine prächtige Figur, an welcher Humor und Laune, Fronie und Spott gleich viel Theil haben. Und er hat seine charafteristische Bedeutung: Ein Tartar kommt nicht aus ber Fassung, auch wenn er unmittelbar auf der ungeheuerlichsten Schwindelei und Niedertracht ertappt worden ift. Gben so ergotlich ift ber überaus wohl verdiente Streich, ben ber gefürchtete Räuber bem heuchlerischen, rankevollen und geizigen Mullah-Sabek Rurg, die humoristischen Bartien im Stud wollen uns vor Allem zusagen, und dieser Tonwechsel fehlt dem "Amalat-Beck". Affatische Stammsitten und Gebräuche finden sich wohl in beiden Nummern mit gleicher Anschaulichkeit gezeichnet.

Die "Stizzen aus dem Kautasus", vier kleine Nummern: Der taukasische Gesangene. Er wurde erschlagen. Abschied vom kaspischen Weer. Ein Abend in einem kaukasischen Bade — sind wenig wichtig. Die erste ist eine Stizze aus den russischen Kriegen mit jenen wilden freiheitsliedenden Bergvölkern, das einzig Anziehende die Sittenzeichnungen aus einer uns Abendländern ganz fremden Welt. Uebrigens constatirt der Versasser auch hier zur Schande seines Bolkes: die Kenntniß des eigenen Landes habe es

bei Ausländern geschöpft, und das gleiche Schickfal habe der Kaukasus ersahren. Iene schneidenden Hiebe auf die Unsitten und die Unbildung in seinem Bolke, mit denen sein nachfolgender Seeroman vollständig durchspickt ist, sehlen hier ührigens fast ganz, was erklärlich, da das Object ein völlig andres. Der einzige, der uns aufgefallen, ist dieser: Indessen hatte der Deserteur einen kurzen Rock hervorgesucht, auf welchem wie in der russischen Literatur der ursprüngliche Grund unter den bunten Lappen nicht mehr zu sehen war. — Die zweite Nummer bringt abgerisne Gedankenblitze eines früh erloschenen unglücklichen Lebens, zerstreut die glühende Schilderung orientalischer Liebe. Die dritte ist eine kurze Rhapsodie, die vierte Plaudereien eines kaufassischen Badeabends mit der Färbung, daß die übrigens ziemlich sade Gesellschaft sich mit lauter Gespensteraeschichten auswartet.

Bedeutender als alle dies ist "Fregatte Radjeschda" (beutsch von Ph. Löbenstein. Leipzig 1845) mit bem Titel eines Seeromans b. h. einer Gattung, die wir in der russischen Literatur fast gar nicht vertreten finden. Und auch ba hängt die Substanz ber Erzählung gar nicht vom Meeresichauplat ab. könnte gerade so gut auf bem Lande spielen. Es ist einfach die Geschichte einer furz dauernden überschwänglichen und überglücklichen Liebe zwischen einem Fregattencapitan und ber verheiratheten Fürstin Bjera, beides bebeutende, aber unglückliche Perfönlichkeiten. Der Capitan, ber pflichtvergessen fast Schiff und Mannschaft seiner rasenden Leibenschaft geopfert, kommt bei der Rückfehr vom letzten durch den Gemahl gestörten rendez-vous im tobenden Meer um, und die Berftoßene stirbt gebrochenen Herzens in London. Den Charafter ber See spiegeln einzig einige Bilber aus bem Meer- und Schiff& Sehen wir ab von der psychischen Entwicklung, die mit leben. ziemlich origineller Wendung in dem gedrängten, überwiegend in Briefform gehaltenen Bilbe gerade so gut gegeben ist wie in manchen andern auf diese tausendfach behandelte und nimmer erschöpite Materie, so liegt ein Hauptgewicht in den Zeichnungen aus dem ruffischen Leben. Wir finden sie mit eben so viel Schärfe und Durchdringung, eben so großer bitter humoristischer Kraft und beißender Satire gehalten wie bei einem Gogol und Andern, die sonst nach seiten dieser Stiggirung immer in erster Linie genannt

werden. Jedenfalls hat Bestushew so tief geschaut wie jene, nur daß er statt der Thpen, wenn wir etwa den leichtfertigen Weltsmann und Spötter Granizin mit seinen Lectionen ausnehmen, allgemeine Reslexionen giebt; die freilich wirken gradezu drastisch und überraschend.

Es ist bereits eine schlimme Sache um ein Frauenleben in ber großen Welt und die richtige Einleitung zu dem fast satalistisch kommenden Geschick, wenn die Frau, die dazu noch recht begünstigt ist, folgendes Bekenntniß macht:

So viel Glanz und so wenig Wärme! Ich laufe meinem Mann entgegen, drücke ihn an mich mit Gluth, .... und er behandelt mich wie der Lehrer das Kind; er duldet blos meine Liebkosungen, er sucht sie nicht, er erwiedert sie nicht. Ich sehe ihn fast nur bei Tische, und da sind die Trüffeln für ihn lockender als alle Augen der Welt. Nach Hause bringt er nur Müdigkeit vom Dienst und Langeweile von bedrängten Bittstellern, und wenn meine Liebe um Gegensliebe bittet, macht er mir gähnend ein Compliment. ..... Brauche ich Puß, Equipagen, er wirst mit Geld um sich. Fällt mir ein da oder dort zu sein, er wendet kein Aber ein, wenn ich ihn nur mit mir nehme. Und sein Lächeln, sein freudiges Lächeln wäre mir theurer als die kostbarsten Geschenke, und für einen Kuß würde ich die ganze Woche zu Hause sigen.

Dafür bilbet bann die allgemeine Exposition über die She — besser Scheinehe — in dieser hohlen Welt den sehr richtigen Commentar; die beißende Tirade S. 89—92 ist vollkommen wahr, trifft freilich nicht die Newaresidenz allein. Da heißt es u. A.:

Wir beeilen uns zu leben und verspäten zu heirathen; jeder will Stabs= oder gar Generalsepaulette erringen, um sie theurer an den Mann zu bringen. Die Braut geht mit als Zugabe zur Mitgift, und wenn man hernach ordentlich zusammenrechnet, so hat die Braut einen Seelen=, der Bräutigam gar einen Körpermangel. Und so geruht unser Hochwohlgeboren oder Excellenz, die schon mit siedzehn Jahren nicht nach Acyppten zu reisen brauchte, um die Geheimnisse

ber Natur aufzulösen, ins Chejoch zu treten. Die Frau ist bei ihm ein Brofessor ber Toilettenkunft.

In diesem schneibenden Stil geht die ganze Exposition fort. If die Sprache nicht eben fein poetisch, nun, — die Sache ist's auch nicht; Zustände und Versonen, die da gezeichnet werden, mogen nur sich selbst bafür anklagen; jedenfalls liegt barin zerschmetternde Wahrheit. Man nehme übrigens gleich bie Ginleitung bes Studes, den Brief der Fürstin Wiera an ihre Verwandte in Mostau. Das ganze da portraitirte Treiben macht einen um jo beklemmenderen Eindruck, als hart hinter ber begeisterten Schilderung des jeenhaften Beterhof und der Masterade bajelbst als Schlufergebnig aller der Wunderdinge das andre fast erbittert scharfe Vortrait folgt von der unausweichlichen Blasirtheit dieses Lebens, vom überströmenden, herzbeengenden Gefühl der namenlosen Nichtigkeit im Treiben dieser besternten, bebanderten Belt, von der Beistund Herzlosigkeit, als tanzte eine bamonische Gruppe gestickter und geflickter, geschnürter und ausgeweideter Buppen euch vor den Augen bin. Der Refrain ift biefer: "Ich habe mich so großartig gelangweilt, zerstreut, gegrämt, so unfinnig gefreut, daß du mich für eine Tahiterin auf einem Barifer Balle hättest nehmeu können .... Wie wenig Menschen giebt's hier!" Das ist jene vornehme Welt, nach welcher die Thoren, benen sie verschlossen, sich so arg sehnen. Wir fonnten uns, wenn wir biesen Brief lefen, mare fein Stil etwas weniger schneibend, Sohn und Berzweiflung um die Halfte weniger bitter, fast in ein Stud von der berühmten geistreichen Blauderei der Madame de Sevigne versetzt halten; nur ist bei bem Ruffen von medisance feine Spur, benn ber bitterfte Bug ist nur zu wahr, er trifft ben Kern. — Hinzu nehme man, als genau erganzendes Benbant, S. 141-143 die Barallele zwischen Mosfauer und Betersburger Leben. Es ist etwas baran, wenn bas ganze moderne Rufland b. h. die vom 18. Jahrhundert berübergekommene Generation skizzirt wird wie folgt:

Das 18. Jahrhundert zieht uns an den Beinen zu Boden und das 19. an den Ohren in die Höhe; weder Fisch noch Fleisch, weder Europa noch Asien. Für die Bergangenheit sind wir Zweisler, für die Gegenwart Unmündige, für die Zukunst Ungläubige, sast nach Goethe eine Spottgeburt aus Dreck und Feuer. Unstre thierischen Gewohnheiten wälzen sich gern im angebornen Schmutze, doch der Geist ist schon erwacht; der Geist schreit nach Nahrung und will die Nuß der Auftlärung zernagen, klagt aber, daß er vom Runkelrübenzucker Zahnweh habe.

Das sind in witigem Gewande die unversöhnlichen Widersprüche und klaffenden Salbheiten im russischen Wesen!

Bestushew fällt in die Periode des Einflusses von Walter Scott, hat sich aber immerhin frei zu halten gewußt von jener blinden Nachäffung des großen Schotten, die seit Sagostin Platz griff. Scenerie, Beschreibung von Gegenständen und Naturphänomenen, ist seine Stärke; die Charaktere dagegen, etwa die unglückliche Fürstin Wiera ausgenommen, sind ohne Tiese und haben blos conventionelles Leben, in dessen Ausdruck überdies der Dichter ohne Aushören seine eigne Sprache repetirt. Lange Beschreibungen als Sinleitung — das ist ganz Scott. Der Stil wird manierirt und gesucht, weil er auf der Flucht vor dem Allstäglichen auch das Natürliche, den einsach wahren Ausdruck nicht mehr sindet.

Im Berlaufe seines Solbatenlebens unter barbarischer Umsgebung schlugen Stil und Manier bei Bestushew ins Rohe um, man hat's Kasernensprache genannt.

Das hervorstechendste und anerkannteste Merkzeichen ist bei ihm ein in poetischem Reichthum und sprühendem Witze sich ersgehendes Schilderungstalent für die hochromantische Natur auch in ihren grotesten Formen und für's gewaltsam bewegte Kriegersleben. Bestushew ist der ausgesprochne Romantiser, dem es aber am künstlerischen Maße gebricht und an Reinheit des nicht selten derb soldatisch gefärdten Tones, weshalb denn auch die geschraubte Manier hie und da ins Lächerliche umschlägt. Zur Charaktersentwicklung ist sein Talent nicht angethan.

Er hat auch eine "Geschichte der russischen Literatur" verfaßt. 1839—40 erschien die Gesammtausgabe seiner Werke in zwölf Bänden, die 1845 in vier Bänden verdeutscht wurden, 1860 noch seine Brivatcorrespondenz.

L

Der Zeit nach fiele unter die Reueren, auch wohl nach der frappanten Naturwahrheit in der Zeichnung seiner Lebensbilder aus der vornehmen Welt Graf Sollohub, während er dagegen nach Eleganz der Sprache und Feinheit der Striche noch ganz den alten subtil geschulten Kreisen zugehört. Schriftstellerthätigkeit seit 1841.

## Graf Wladimir Alexandrowissch Sollohub.

Unter den feinsten Beobachtern und Zeichnern specifisch russischen Lebens stehen Gogol und Graf Sollohub so ziemlich neben einsander, und es wäre eine monographische Arbeit nicht ohne Interesse zu vergleichen, wie sich die zwei zu einander verhalten. Dazu nur einige abgetrennte Andeutungen: Nach Talent und Neigung bewegt sich Sollohub überwiegend in andern, beharrlich in den vornehm aristofratischen Kreisen; ein vielleicht noch schärferer Beobachter als jener, entbehrt er dagegen des poetischen Hauches und gemüthelichen Humors, ist kühler, rückaltender, aristofratischer, hat weniger Sinn und Liebe für's Einzelne und Kleine, auch nicht jene aus den Details zusammenfügende und ausbauende Zeichnungsfähigkeit sur abgerundete Portraits.

Graf Wladimir Alexandrowitsch Sollohub, aus altlitthauischem Geschlecht, geboren 1814 in Petersburg und glänzend erzogen, war Attache der russischen Gesandtschaft in Wien, seit 1850 als Staatserath dem Fürsten Woronzow bei der Verwaltung Transkaukasiens zugeordnet, lebte später in Dorpat und seit 1865 in Moskau.

Als Schriftsteller ist er aufgetreten seit 1841. Es sind Erzählungen, Novellen und Stizzen, der Roman "Tarantaß", jedensfalls das Bedeutendste aus seiner Feder. In der Folge entwarf er eine Reihe theatralischer Arbeiten, so Baudevilles, daneben Aritisen und einige Nekrologe.

Er veröffentlichte in der ersten bedeutenden Monatsschrift der neu ausgekommenen romantischen Schule — sie nannte sich "National-Wemoiren" —, hernach in Bjelinski's "Annalen" seine beliebten Erzählungen und Novellen, welche witzig-satirische Skizzen sind aus dem digd like, auf die Weise des jungen Deutschland gearbeitet und zugleich einen Hauch jener Traurigkeit in sich tragend, die schon in Puschlin herrscht und nach seinem bewunderten Vorbild

in die zahlreichsten belletristischen Erzeugnisse jener Zeit überging, natürlicher Reflex der verkommenen öffentlichen Zustände. Es ist ein thatsächlicher Hinters oder Untergrund da, welcher in alle diese Schöpfungen den Ton der müden Melancholie wirft.

Von großem Talent, überrascht er durch die Meisterschaft der Portraitirung und die schlagende Naturwahrheit. Wärme und der besondre Hauch poetischen Gemüthes werden dei ihm vermißt. Der deutsche Ueberscher des "Tarantaß" vindicirte dem damals noch jungen Autor: drastischen Wiß, der doch nie ins Gemeine und Niedrigkomische herabsinkt; dazu den in Rußland seltenen Werth eines correcten und eleganten Stils, gepaart mit volksthümlichem zugleich und originellem Ausdruck.

Sein größtes und gewichtigstes Werk, 1845 in Petersburg erschienen, ift wie gesagt

"Tarantaß". Deutsch von Lippert. 2 Theile. Leipzig 1847. Bekanntlich haben die Ruffen eine ausgeprägte Borliebe für bas rasche Fahren über ihre unermeglichen Ebenen und Steppen; bas ist gradezu Nationaleigenheit, und ihre Sprache weist eine ganze Reihe von Bezeichnungen auf für eigenthümliche Landes= Von einem dieser Behikel, mit benen man "sicher, schnell und angenehm" (setze ein großes Fragezeichen!) auf ben bentbar schlechteften Wegen bie endlosen Entfernungen burchmeffen fann, ift ber Titel unfres Romans hergenommen. Der Ueberseter giebt von dem Juhrwerk, beffen Erfindung den menschlichen Wit jedenfalls nicht übermäßig angestrengt hat und bessen Erscheinung nichts weniger als complicirt ift, einleitend folgende Definition: Von Federn feine Spur, ausgenommen die der barin befindlichen Betten; dafür aber zwei unendlich lange schwankende Stangen, burch welche das Border- und Hintergestell verbunden find, und barüber ein Ding, das einer Dschunke ober Arche gleicht, so patriarchalisch, so viel umfassend und stark gezimmert ist es.

Die Einkleibung ber Erzählung nun ist äußerst einsach: Auf einem solch primitiven Fuhrwerke läßt unser Autor zwei russische Gutsbesitzer, die zugleich die zwei weit aus einander gehenden Parteien der altrussisch Conservativen und der westländischen Neuerer vertreten, die innern Provinzen des Landes bereisen, beobachten und zeichnen. Der Standpunkt wird uns gleich klar,

L

indem auf den ersten Seiten die beiden Herren des Nähern vorgeführt werden: ber eine so altväterisch, als ware noch ein Stuck aus der Mammuthszeit an ihm hängen geblieben; der andre fo windig modern, als komme er mit haut und haaren birect aus bem Atelier von Chevreuil in Baris. Dabei constatirt der Autor auch gleich eine wesentliche Wendung, die mit den ins Ausland reifen= ben Jungruffen im Laufe ber Zeit vorgegangen fei: "Chemals, wenn ein hoffnungsvoller Jungrusse aus Baris heimkehrte, brachte er das Ansehen eines Coiffeurs mit, außerdem einige bunte Besten, Dutend abgenutter Bonmots, verschiedene unerträgliche Grimassen und eine tüchtige Dosis ber unverschämtesten Brahlerei". Die moderne Generation Dieser Sorte habe fich burchaus geandert. studire im Ausland allerlei die öffentlichen Austände interessirende Dinge und werbe babei erft recht ruffisch, ja hyperruffisch. verhindert nicht, daß jenen Alten die neue Rasse im Makintosh ohne Taille wie eine Vogelscheuche vorkommt und dieses ihr Rleidungsstück wie ein Mehlsack, "nicht gehauen und nicht gestochen".

Die Ausruftung des Tarantak eines ländlichen Gutsbesitzers. ber in der Stadt seine Einkäufe gemacht und nun einen Berg von Sachen hinauf und hinein pfropft, abgesehen von den Betten und bem unerläglichen Samowar, giebt ein ergöglichstes Portrait die leibhaftige wackelnde Arche Noä. Auch hier macht die Station mit dem usuellen Pferdemangel und der dito üblichen Qual bes Aufenthaltes für die Reisenden ein wesentlich Stud der Reiseeinbrude aus. Die Behausung eines eben so armseligen wie diebischen und brummigen Stationsaufsehers, ber zu nichts Anderem als zur förmlichen Qualerei für alle unglücklichen Passanten, die nicht mindestens Generalsrang haben, da zu sein scheint, ist höchlich gelungen und claffifch bezeichnend. Dazu die Gafthäuser, die Schenken Nr. 2 noch brolliger, gang wie bei Gogol mit ber Doppel= figur angemaßt ausländischer Formen im wunderlichsten, auf alle Källe aber in Lappen und Fegen verbrämten Gemisch mit der inländischen, beffer eingebornen Misere und Schmutwirthschaft. Das echt ruffische Wirthshaus alten Stils ift wenigstens von einheit= licherem Eindruck als bas modern übertunchte, insofern seine Effenz lauter Schmut ift. - Die schließlich bleibende Summe ber Gin= brude, auf beren Mannigfaltigkeit der Neurusse ervicht ist, kommt ungefähr auf das Facit heraus, das ihm ein guter Freund über die Figur der Gouvernementsstädte zieht: "Bei uns gleichen sich alle Gouvernementsstädte auf ein Haar; sieh dir eine an, und du kennst sie alle; überall dieselbe große Straße, ein großes Magazin" 2c. 2c. Im Ganzen monotone Inhaltslosigkeit des Lebens! Daher tödtliche Langeweile, ein zweckloses Dasein ohne Farbe. — Mit etwelcher volksthümlicher Färbung hebt sich wenigstens ein Dorfssest ab. — Ein Stück über den russischen Handelsstand; altmodische Heirathssitten; ein rechter französischer Windbeutel. als bestallter Insormator; ein sprechendes Kapitel über russische Muttersöhnchen und deren Erziehung, resp. Berziehung: das sind vorüberziehende Einzelpartien aus dem Panorama. Typus der in Halbheit verslornen Jugend, in ihrer großen Mehrzahl, ist die Richtigkeit der Lebensaussauffassung und Lebensbessimmung, die diesen Leuten schon von der versehlten Erziehung her anklebt:

Bei allen Anlagen des Geistes und einer frästigen Natur gehen sie an Willensschwäche und Geistesohnmacht unter. Die kochende Leidenschaft führt sie nicht zu starkem und entschiedenem Handeln, sondern zum Karten- und Würselsspiel, zu niedriger Ausschweisung oder zu tollem, nutlosem Wagen, dem sie ihr Leben opsern. Oder sie spielen die Freidenker, die Liberalen, die heimlich der Regierung grollen und die Lage der Dinge verwünschen, als ob ihnen diese seindselig im Wege stände. Doch in jeder Lage der Dinge würden sie dieselben gewesen sein; denn sie sind in Keim und Wurzel schon verdorben, und es ist kein kräftiges Gedeihen bei ihnen möglich. Klägliches Geschlecht! Armsselige Jugend!

Ganz natürlich in einem autokratisch gefesselten öffentlichen Leben, das keine Laufbahn bietet, keine Ziele aufstellt, ohne staatliche Idee und Nationalgefühl, ohne Ehre und Streben! Man nehme das Rußland des militärisch zugeschnittenen Czaren Nikolaus — die tödtliche Starrheit, mumienhafte Existenz!

Ein Kapitel handelt über die magere nationale Kunft, beren Repräsentanten die Kirche und die Isba sind. — Ein ähnliches urtheilt über die neueste Literatur:

Heutzutage braucht man kein Talent, sonbern nur Routine. Die Schriftstellerei ist jetzt eben so gut ein Handwerk geworden wie das des Schusters oder Drechslers. Unstre Schriftsteller sind nichts Anderes als Versertiger literarischer Gegenstände und werden sich nächstens eben so gut Aus-hängeschilder anschaffen wie die Conditoreien und Väckersladen.

..... Die Literatur ift nichts Andres als eins von den tausend Mitteln sich Geld zu machen, und alle schönen Gefühle und tiefsinnigen Gedanken, mit denen die Bücher jetzt angefüllt sind, lassen sich in Assignaten und Silber abschätzen. Man hebe den Buchhandel auf, und es hat ein Ende mit der Literatur. In unsrer seilen Zeit wird die Poesse auf Actien untergebracht und die Begeisterung meistbietend verpachtet. Bald wird man Fabriken literarischer Arbeiten und Magazine sertiger Gedanken errichten; Gefühle werden nach einem Preiscourant verkauft werden, je nach der Qualität, wie Fracks und Pantalons im Kleidermagazin.

Das ist stark, aber beutlich.

Das Kapitel "Ein russischer Herr" führt einen jener Bornehmen vor, die als förmliche Landplage zu bezeichnen sind; Gutsherren, die ihr Leben zu neun Zehntheilen im Auslande verbummelt haben und nicht im Lande aushalten zu können meinen, weil sie sich zu civilisirt vorkommen; Blutsauger, die jeweilen nur heimkehren, um Geld zusammenzutreiben. Es ist das wieder eine Seite, und eine der schlimmsten, an der fremdländischen Viertelscultur:

Ich bin ein sündhafter Mensch, von ganzem Herzen Russe, aber nicht im Stand im Vaterlande zu leben. Sie begreifen, daß, wer an Civilisation, an ein intellectuelles Leben gewöhnt ist, ohne dasselbe nicht bestehen kann. — Heda, ihr Biehzeug, macht daß ihr sertig werdet! Was steht ihr da, ihr Canaillen, und gafft? Ich lasse euch fünshundert Stockprügel geben, ihr Bestien! Das Fell lasse ich euch gerben, daß ihr daran denken sollt! — Das russische Volk, eara patria, versteht keine andre Sprache; ohne Stockprügel thut es keinen Schritt.

Die Tschinowniks, bekanntlich bei fast allen ja das gebotene Object ber stärksten Geißelhiebe, finden sich auch hier an einem Exemplar gezeichnet. Die Auffassung stellt sich sofort klar mit dem einsleitenden Stoßseufzer: "O ihr Tschinowniks, wart ihr's nicht, die aus alter Gewohnheit zu stehlen auch alle Volksthümlichkeit uns gestohlen habt!" Dieser klagende Alte in seiner jämmerlichen Staatsdienergröße schlägt übrigens das passende Thema an, indem seine Ieremiade die guten alten Zeiten trifft, da es auf allen Seiten zu stehlen anging und rentirte. Diese Nüance in Behandslung des Lieblingsstoffes hat auch Saltikow aufgegriffen.

Sollohub ist allgemein sehr nüchtern und greift gemessen ins reale Leben ein. Nur ein einziges Mal, in dem Kapitel "Ein Traum", führt er seine Muse in einem Fasching von tollster Originalität spazieren; nach phantastischem Begasussluge geht die Vision in ein Vild über von einer fortschrittlichen Gestaltung Rußlands, die heute noch Traum ist, knüpft ein liebliches Familienbildchen an, läßt aber zum Schlusse den Tarantaß umwerfen und die Insassen, in welchem hieses verloren geht.

Dieser Schluß ist nicht übel erfunden, wenn er uns zweierlei drastisch vorführen soll: Das Nuß- und Ziellose im Streben einer Jugend, die in Nichts über Halbheiten hinauskommt, auch wenn sie etwas in die Vildung des Westens hineingeguckt hat und sich als Trägerin der Reformideen geben möchte; serner die monotone Leere in dem knechtisch gebundenen Leben der Nation zur Zeit, da der Autor schrieb, derart, daß kaum lebenvolle Eindrücke sich gestalten mochten — wenigstens keine schönen.

Courrière hat gesagt: Le Tarantass est un plaidoyer maladroit en faveur du slavophilisme. Das finden wir nicht, nicht das maladroit im Wesen, noch das förmliche plaidoyer in der Tendenz.

Die Reihe der phantasievollen und idealistisch anstrebenden Romantiker ist vollständig hinter uns. Saltikow gehört ihr bereits nicht mehr an. Wie der nächste Schriftsteller, ein Name von großem und verdientem Klang, in der Zeit seines Wirkens zwischen diese Beriode der Romantik und die folgende der Herrschaft des

Realismus sich theilt, so bildet er auch nach seinen Wesen eine Uebergangsgestalt von jener zu diesem, aber bereits viel stärker die neue Richtung der scharfen Zeichnung realen Lebens vertretend. Schriftstellerperiode 1832—1846.

## Aikolaus Gogol.

Man hat in der Entwickelungslinie des genialen Humoristen nach der psychischen Richtung, nämlich die Uebergänge vom herzs lichen Spaße zur ernsten Komik und von da zum tiesen Humor, drei Stufen bestimmt abgelöst, bezeichnet nach den Werken:

- 1. "Die Abende auf dem Meierhof unweit Dikanka", zwei Bände, 1832, Petersburg. Es sind Zeichnungen kleinrussischen Lebens, von ethnographischem Gehalt, das Talent entschieden angezeigt und sebensfräftig, wenn auch noch nicht ganz gesestet.
- 2. "Mirgorod", Erzählungen, unter denen weit die hervorsragendste "Taraß Bulba". Sie sind poesiereich, gedanklich gehaltvoll und von meisterhafter Charakterzeichnung.
- 3. Bom Lustspiel "Revisor" bis zum Roman "Die todten Seelen"; bie bedeutenbsten seiner Schöpfungen.

Werke in sechs Bänden, Moskau 1856—57, und in vier Bänden, ebenda 1862.

Nikolai Bassiljewitsch Gogol-Janowski, aus Kleinrufland gebürtig, 1808-52, ift Sohn eines wenig bemittelten Gutsbesitzers. sein Geburtsort das Dorf Baffiljewka des Gouvernements Boltama. Schon vom Bater, welcher Freund ber bramatischen Kunft war, erhielt der Anabe Anleitung in der Mimit und Declamation; er trat auch schon, ba er noch Schüler war am Gymnasium bes Kürften Besberodto zu Reshin, als Schriftsteller und Schausvieler auf. Nach vollendeten Studien fei er nach Betersburg gegangen. um bei einem Ministerium Dienst zu suchen, und ba habe man ihn — welche Fronie! — abgewiesen, "weil er nicht russisch schreiben fonne". Wenige Sahre fpater gab er seine Novellen und bann die "Abende auf Dikanka" heraus. Auch mit einem zweiten Plane hatte er kein Glück; er wollte nämlich 1829 ebenda beim Theater unterkommen, debütirte aber ohne Erfolg und beschloß nun ins Ausland zu gehen. Wegen Mangels an Geld kam er nicht weiter als bis Hamburg, schlug sich hernach eine Zeit lang in Beters=

burg burch, nahm auf gang furze Dauer Anstellung in einem Ministerialbevartement und ward darauf durch Bletnew, den damaligen Inspector des Vatriotischen Instituts, im März 1831 als Oberlehrer für Geschichte an jener Anstalt untergebracht. Derfelbe Mann vermittelte auch die Bekanntschaft mit Delwig und Buschkin, welche sich für seine literarischen Leistungen interessirten, und Uwarow verschaffte ihm 1834 eine Professur für allgemeine Geschichte an ber Petersburger Universität, wofür unser Autor übrigens auch aar nicht bakte. Seine Stellung war eine grabezu komische, und die Studirenden hielten fich sammt und sonders überzeugt, daß diefer Mann, den sie sich von dem berühmten Novellisten gründlich abgesondert dachten, von Geschichte rein Nichts wisse. Turgenjew fagt: "Von je brei Vorlesungen pflegte er minbestens zwei zu versäumen; erschien er einmal auf dem Katheder, so machte sich das gewöhnlich fo, daß er einige Bemerkungen vor sich hinmurmelte, in Stahl gestochene Abbilbungen aus Balafting und andern Gegenden vorwies und — immer wieder in Verwirrung gerieth". Er fühlte bas, legte nach 11/2 Jahren die Stelle nieber und ging ins Ausland. Er lebte meift in Italien, namentlich in Rom, verfant in religiofe Schwermuth und ftarb, nach Rukland zurückgekehrt, 4. März 1852 zu Moskau.

Nachbem er durch den "Revisor" und die "Toden Seelen" zu ganz ungewöhnlicher Berühmtheit gekommen, auch als Epiker in der prächtig hervischen Kosakengeschichte "Taraß Bulba", wie man gesagt hat, "wahrhaft homerische Kraft" bewiesen, schien erst das Leben in seiner vollen Weite sich ihm zu erschließen, damit er in kühnen Flügen die Schwingen seines Genius entfalte: Sine kaiserliche Pension und die damals schwer zu erlangende Erlaubniß zu Reisen ins Ausland mußten fördernde Elemente scheinen. Da trat jene Wendung des Geistes ein, die ihm nichts mehr ließ als das krankhafte Gefühl der Heilsbedürftigkeit.

Der geniale Mann, der früher durch seine ingrimmigen Satiren auf die Verkommenheit des gesammten Beamtenthums und auf den Stumpssinn des kleinen Adels so sehr ergößt, der über das ganze verdummte alte Rußland unerbittlich die Geißel geschwungen hatte, verfiel während der zweiten Hälfte seines Lebens einer Abhängigkeit vom Beisall der Krone und von der ängsklich gesuchten Gunst der

Salons officieller Personen, die sein Geisteswesen völlig untergrub. Das auch die Erklärung bafür, daß die "Todten Seelen" unvollendet blieben. — Dieses sein Schickfal in ber nikolaitischen Zeit ist eben so tragisch wie gradezu typisch: der genialste Humorist Ruflands "war aus Berzweiflung über die Zustände, die er so unerbittlich verhöhnt und an den Branger gestellt hatte, zum Anbeter des Despotismus, jum Verläfterer jeder freien Regung, jum religiöfen Mystifer geworden, der ganze Tage im Gebet vor seinen Beiligenbilbern verbrachte, ber von Betersburg nach Rom, von Rom nach Berufalem pilgerte, um sein Gemissen zu beruhigen und Bergebung seiner Sünden zu finden". Die Revolution von 1848 hatte vollends seinen Beist zerrüttet, und ber Anblick allgemeiner Auflösung und Zerftörung brachte jene volle Wendung in ihm zur Reife, die ihn als einen Rettungsanker suchen und auf ben Schild heben machte, was er vorher unerbittlich gegeißelt hatte. Er mochte sich als der Prophet des "heiligen" Rufland vorkommen, das bestimmt sei den "beidnischen" Westen zu strafen und zu unterjochen und über bessen Trümmern bas rechtgläubige tausendjährige Reich zu begründen. Im Jahr 1852 wurde der reuige Büßer verhungert vor den Beiligenbildern gefunden, vor denen er ganze Tage in stilles Gebet gesunken gekniet hat. — Das ist bas höchst tragische unter allen tragischen Schickfalen jener großen russischen Autoren.

Derfelbe Mann half auch dem geistig heruntergekommenen Shukowski, der seit seinem Aufenthalt in Deutschland durch die Beobachtung von Zuständen, die himmelweit von seinem russischen Czarenhof abstachen, in die rath- und lichtloseste Geistesunklarheit verfallen war, noch vollends um den Verstand, indem die beiden bei ihren Zusammenkünsten in theologische Spiskindigkeiten, in die Mysterien der orthodoxen Kirche und "unaussprechliche" seelische Vorgänge sich vertieften und in diesen düstern Irrgängen das Heil der Welt zu holen vermeinten.

Gogol's Werke haben der Romanweise nach Walter Scott ihre bestimmte Form gegeben, und er machte Schule. Uebrigens hat er die im Verlause richtig von Puschstin betretene Bahn erweitert und so einen Schritt zum Realismus hin gethan, indem er dem Ausdrucke specifisch heimischen Wesens und Lebens bedeutend mehr Raum gab.

Gogol gehört jenen ursprünglichen Talenten an, die ein Autor gut "frischurbar" genannt hat. Ein andrer meint gar: Gogol sei der größte Erzähler, der unter den Moskowitern aufgestanden. Wan sagt von ihm: Mit großem Vortragstalent ausgestattet, lese er seine Producte nicht eigentlich vor, sondern er spiele sie vor; ja er pslege sich selber das vorzuspielen, was er niederzuschreiben gedenke. So gehe der Dichter völlig in seinen Personen auf und gelange dazu sie alle, auch die leicht stizzirten, so ausnehmend individuell, wahr und lebendig hinzustellen.

Die Reifung seines Talentes hatte sich zum Theil unter bem Einflusse ber Moskauer Schule gemacht; dadurch war er auf den Gegensatz versallen, der bestehe zwischen den ursprünglichen Anlagen und Traditionen des russischen Bolks und den westeuropäischen Culturelementen; er hatte es als Unmöglichkeit empfunden, daß sein Bolk auf den gegebenen Grundlagen zu gesunder Entwicklung gedeihe, und meinte dagegen, daß es umgekehrt nur entnerve und entsittliche und deshalb einer vollständigen Umgestaltung des Lebens bedürfe. Bon da aus siel sein durchdringender Blick auf die Berstommenheit des Beamtenthums, auf sein moralisches und materielles Elend sowie seinen verderbenden Einfluß auf's Bolk. Künstler, machte er diese Zustände zum Gegenstande des fühnsten Humors, der sich mit dem eines Dickens vergleichen läßt.

Sein Talent warf sich mit einer zuvor unerreichten Treue, Schärfe und Kühnheit auf die humoristischesatrische Zeichnung des Provinze und Kleinlebens. Er schilberte den in saulem Hindammern verkommenden kleinen Landadel; das Beamtenthum und sein Proletariat in den bekannten Hauptzügen der bodenlosen Bestechelichseit und leeren Vergnügungssucht; die Mittelclasse, die in sich erst wesentlich russische Sigenthümlichkeiten gewahrt hat und nur noch wenig von westeuropäischen Sinstüssen berührt geblieben ist. Sein Humor ist aber von der schwer melancholischen Art; ihn trägt der tiese Schwerz über das sittliche Elend der Zustände, über welche er die Leser lachen macht. Er erhebt sich nicht künstlerisch frei über die Jämmerlichkeit des ihn umgebenden Lebens, sondern bleibt beklemmt daran haften und geht sehnsuchtsvoll darauf aus sich und die Nation durch die unerläßliche Resorm weiter zu bringen.

Wenn er mit mehr als Einem sich barin berührt, daß er das nationale Leben in voller Ungeschminktheit packt und zeichnet, jo übertrifft er sie doch alle an Frische des urfräftigen humors, an iprühender Phantasie und jener poetischen Ursprünglichkeit, welche selbst über das Unschöne des Stoffs die idealisirende Farbung und Gewandung wirft. Man hat mit allem Jug seinen kleinruffischen Erzählungen, voran berjenigen von größerem Burf "Tarag Bulba", welche sich zur Sohe des Epos erhebt, meisterhafte Plaftit zuge-So ruht bei ihm wie bei manchem Andern die Hauptstärke in volksthümlich gewordner, mit humor und Wit durchspickter Beichnung ber sittlichen Zustände und Migstände seines Baterlandes; das unerquickliche Kapitel liefert ihnen eben den unerschöpflichen Stoff. Bährend ber "Revijor" Beschränftheit und Berberbtheit ber Beamtenwelt höchst anschaulich macht, geht das in überraschender, wenn auch berber Wahrheit gehaltne fomisch-satirische Zeitgemälde "Die todten Seelen" auf die ebenfalls ihnen allen so tief bewußte Nichtigfeit des Provinziallebens ein; die Borurtheile, Migbräuche und Beschränftheiten, die Robbeit und materielle wie geistige Saltlosigkeit der unter kleinlichsten Zielen erdrückten Naturen treten da schlagend heraus.

Nehmen wir sein Hauptwerk, den von ihm selbst als satirische komisches Zeitgemälde betitelten Roman "Die todten Seelen".

Das ift die fectste und ergöhlichste Berhöhnung des verkommenen Provinzialadels in seinen verschiedengestaltigen Typen und des allgemeinen büreaufratischen Schlendrians - ein mit gesundestem humor und Wit getranttes Gemalbe, maffenhafte Sittenzuge und eine reiche Reihe charafteristischer Gestalten. Die einzelnen Gutebesitzer und Beamten, unter benen das gezeichnete Geschäft läuft, find meisterhaft herausgehobene Berjönlichkeiten. Dieser Collegienrath Paul Iwanowitsch Tschitschitow, das Centrum der Geschichte, ein herumreisender Speculant, übrigens ein Eremplar wie die andern, nur geriebener, entpuppt sich als ein Muster aus dem berüchtigten Beamtenleben, und um ihn her ift die ganze ebenbürtige Gesellichaft Grundplan ist dieser: Der Pfiffikus will sich, nachdem er bei seinen betrüglichen Operationen im Staatsbienste Bech gehabt, burch einen großartigen Betrug wieder aufhelfen, ben er auf zwei specifisch ruffische Institutionen stütt: Bur Beit ber Leibeigenschaft

wurden die steuerpstichtigen Individuen alle zehn Jahre gezählt, und inzwischen blieb daş Register ohne Rücksicht auf die Gestorbenen und Gebornen unverändert; der Gutsdesigter zahlte für jene die Steuern weiter, diese "Seelen" galten officiell als lebend, und umgesehrt wurden die Kinder nicht gezählt und waren steuerfrei. Daneben gab ein Gesetz dem Gutsdesitzer das Recht, seine Leibseigenen dei der Bank zu verpfänden, wobei er für jede "männliche Seele" 300 Rubel erhielt. Tschitschikow reist nun im Lande herum und kauft todte Seelen d. h. Bauern, die seit der letzten Jählung verstorden sind, läßt sie auf ein werthloses Grundstück überschreiben, das er zum Sigenthum erworden, und verpfändet sie hernach bei der Bank. — Alles nun trifft und schneidet ein, dis auf die kleinsten Details herab, deren zur Vervollständigung der Bilder keins geschont ist. Die Sorgfalt der Beodachtung und der Zeichnung und das Netzende des Humors treffen gleich gut die Dinge und die Personen.

Man beginne gleich vorn: Da ift ein ruffisches Gasthaus, bas ben Anspruch macht auf "beutsche" Manier eingerichtet zu sein b. h. in westländisch civilisirtem Stil, dabei aber höchstens beplacirte, Teten und Lappen von wirklich civilisirter Existenz zeigt und hart daneben alle Merkmale der barbarischen Unsauberkeit und Misere diese traurige Herrlichkeit ländlich ruffischen Hotellebens ist bis herunter auf die Art, wie der Kellner seine Serviette und den Brajentirteller trägt, braftisch ausgemalt. Vollkommen ähnlich bie noch traurigeren Poststationshäuser mit den verschiedenen Charafteren ihrer nichts weniger als beneidenswerthen Inhaber. folgt die Gesellschaft der Honoratioren einer Gouvernementsstadt, ein recht buntscheckiger Kreis, vom Gouverneur anzufangen; ba sind ber Vicegonverneur, ber Procuror, Gerichtspräsident, Bolizeimeister, Branntweinpächter, Aufseher ber Aronfabriten, Inspector bes Sanitätswesens. Baumeister 2c., nicht zu vergessen eine Reihe von umwohnenden Gutsbesitzern, wobei die verschiedensten und wunderlichsten Exemplare zum Borschein tommen. Dieser liebenswürdige Gutsberr Manilow nebst seiner Familiensippe repräsentiren jene Battung von Leuten, "bie zu gar feiner Gattung gehören", weber Tisch noch Bogel. Die ebenfalls auf ihrem Bauernsitz schaltende handelsluftige Anastafie Betrowna stellt die im Bauernleben verjäuerte und etwas abgestandne Sorte bar, die für Nichts weiter

Sinn hat als für's Zusammenkraßen von Silberrubeln. Wieder eine Rasse eigner Art ist in dem waghalsigen Schwäger und Bechbruder, dem Spieler und Verschwender Rosdrew dargestellt, ber mit aller Welt Du macht, an zwei Markttagen ben halben Jahresertrag seiner Güter verspielt und sich mit kostbar unbefangenem Sumor barüber tröftet, seine Freunde zu sich einläbt und sie schließlich burchprügeln läßt. Und wieder völlig anders der barenhafte und in Allem auf unerschütterliche Solidität haltende Sabakowitsch, der alle Versonen auf der Welt ausschimpft und für ihrer zehn auffrift, baneben in ber ruhigsten Beise ber Welt die Freunde und Bekannten dazu braucht mit ihnen auf jüdischen Ton Schacher zu treiben. Das allerseltsamste Exemplar aber, diesmal wirklich ein Unicum, ist der alte Bluschkin. wir einmal Gevatter Tod als ein stelettartiges Schreckbild zu zeichnen hätten, schwerlich wäre ein braftischeres Ur- und Musterbild zu finden als dieser absolut versimpelte alte Beigkragen. find auch alle Züge sprechend und zusammenstimmend: das zum Gute gehörige Dorf, das sogenannte Herrenhaus mit dem verfommenen Sof und Garten, jedes Saar und jeder Keten Kleidung an der traurigen Person, vor Allem aber die rare Rumpelkammer antediluvianischen Aussehens. Wir erinnern uns nicht irgendwo die energischere und vollständiger durchgeführte Zeichnung eines eingerosteten Beighalses gelesen zu haben, berart, daß an der gangen verfümmert verschimmelten Kigur auch kaum etwas Menschliches mehr bleibt und wir nicht recht wiffen, was für ein Gefühl ihr gegenüber herrschend werden will, das des Lächerlichen oder des Schmuzig-Abstoßenden oder endlich jenes Bedauerns, das uns erfaßt, wenn wir einen Krüppel vor uns sehen; es ist eben ein verkrüppelter Beist. — Bu den in Wahrheit ergöglichsten Portraits gehört dasjenige einer ruffischen Kanglei; und die Summe der Schreiberföpfe verschiedenster Natur, die da hinter ihren schmutzigen Pulten lauern, macht ein Facit, das die Menschheit vom Standpunkt ihrer Burde jedenfalls nur auf ihr Verlustconto schreiben durfte. Sind die Tschinowniks (Leute vom Beamtenstande), deren Glieder nach Schickfalsbestimmung einen Sinn zu wenig zu haben scheinen, den nämlich des Rechtes und der Ehrlichkeit, find sie mit vollem Recht allgemein die Zielscheibe einer verbissenen Satire in der Literatur: so hat ihnen Gogol

insbesondre liebevolle Behandlung gewidmet, wovon sein Drama "Der Revisor" in erster Linie Zeugniß giebt. Die einschlagende Stelle in unserm Roman scheint ein General = Resume Dieser Betrachtung und die saubere Gesellschaft der da herumlungernden Kedersuchser in pleno nur nach einem Habitus geschnitten; das gemeinsame Ziel heißt: Gelb erpressen und auf Bestechung abstellen! Nebenbei entpuppt sich unfer Helb felber als ein geriebenstes Exemplar diefer Classe, das wegen etwas zu Biel von jener löblichen Eigenschaft in seiner berechnet aufsteigenden Laufbahn wiederholt Fiasco gemacht, aus feiner Stellung herausgeworfen und gezwungen worden ist wieder von vorn anzufangen, um endlich auf die geniose Ibee zu verfallen, er wolle tobte Seelen taufen - eine nur in biefem Lande mögliche Speculation. Die erst am Schluß ber Geschichte folgende Darstellung dieses Lebenslaufes, folgerichtig von Jugend auf mit den fortlaufenden Zügen der Seelen= und Charafterentwicklung ausgestattet, ist nicht blos das vollständigft burchgeführte, sondern auch das feinste Bortrait im Buche d. fi. basjenige unter allen, wo die fleinen Striche insgesammt zu ber consequentest in sich abgerundeten charafteristischen Gestalt zujammenkaufen.

Die Geschichte hat keinen Schluß, ist unvollendet abgebrochen; ber Autor läßt uns sammt seinem Helden mitten in seiner betrügslichen Speculation stecken, ohne daß uns die Fäden in die Hand gegeben wären, um eine befriedigende Folgerung zu ziehen und Phantasic oder Logik zur Ruhe zu bringen. Wir sind verdutzt; benn wir stehen vor einer unsertigen Phrase mit einer Reihe von Gedankenstrichen. Dazu kommt, noch mehr verwirrend, die in ein wunderliches Vild gebrachte Schlußerposition über Rußland, von der wir geradezu Nichts verstehen:

Das Reußenland fliegt an der Erde vorbei, und die andern Völker und Reiche weichen ihm aus und hemmen nicht seinen Lauf.

Was foll das heißen? Rußland — ein dahinbraufendes Dreisgespann? Wir begreifen den Autor nicht.

Beiläufig wird auch das Verhältniß von Herrn und Diener und der Dienstbotenstand, wie er sich unter diesen Reichszuständen macht, durchsprochen; und der Kutscher Selighan, auch ein geriebener Buriche, mit vielem Humor im Berhalten zu feinem herrn und seinen Bierden genommen, ist als Reprajentant biefes Standes ein gelungenes Subject. Das führt uns des Gernern in die verschiedenen Leidensstationen eines im Lande Reisenden ein, und die in mehrjachen Gestalten auftretenden Stationshäuser mit ihren Borftehern, die gewöhnlich teine Borfpannpferde haben oder haben wollen, geben den mehr als genügenden Begriff von der Berkommenheit öffentlicher Anstalten. Ins Kapitel der Landeszustände fällt auch die jaubere Geschichte jener Commission für Errichtung eines großen Krongebäudes, das niemals auch nur zur Kundamentirung fam, aber die lange Jahre geschäftigen Mitglieder reichlich fütterte; ober jene zweite von unserm Helben als Douanenchef, ber zugleich gerad' in gunftigfter Stellung sich erachtet, um Leiter und Behler einer großartigen Schmuggelbande zu sein. Da wird man unwillfürlich an einen Ausspruch Alexander's I. über die Diebsqualität seines ganzen Beamtenstandes erinnert; bergleichen ist eine stehende Möglichkeit benn boch nur in diesem Lande.

Nehmen wir als Portraitmuster Etwas über Kanzleibeamte - heraus:

Die niedern Beamten zeichneten sich besonders durch Unsansehnlichkeit und Unform aus. Einige hatten Gesichter, die schlecht gebackenem Brod auf ein Haar ähnlich sahen; die Backe war auf einer Seite aufgeblasen; das Kinn hatte eine schiese Richtung; die dicke aufgeworsene Oberlippe hatte mehrere Sprünge; mit einem Worte, durchaus nicht liedenswürdig. Ihre Stimme war rauh und barsch, als wollten sie Iemanden um's Leben bringen. Sie opserten gar zu oft dem Gott Bacchus und zeigten damit, daß beim slawischen Bolke noch viele Ueberreste des Heidenthums sich vorsinden; sie kamen öfters vollgegessen, wie es bei uns heißt, in die Kanzlei, weswegen auch die Lust dort nicht aromatisch war.

Dazu als Ergänzung das Portrait eines alten Kanzlisten in der Eigenschaft des Büreauchefs:

Er konnte als Muster einer steinernen Gefühllosigkeit und Unerschütterlichkeit aufgestellt werden; immer berselbe, un=

zugänglich, nie ein Lächeln auf dem Gesichte, Niemanden grüßend, kein einziges Mal nach dem Befinden fragend. Niemand hatte ihn je anders gesehn, weder auf der Strafenoch in seinem Hause; er hatte nie an etwas Theilnahme gezeigt, sich nie betrunken, um wenigstens im Rausche zu lächeln oder ein wildes Lachen aufzuschlagen, wie es doch der Räuber selbst thut, wenn er betrunken ist; aber nicht einmal ein Schatten von allebem war bei ihm zu finden. Er war weder ein Bosewicht noch ein guter Mensch; er hatte weder eine schwache noch eine starke Seite, und nur ber Mangel von alledem machte ihn schrecklich. Sein hartes Marmorgesicht zeigte gar keine Aehnlichkeit, zeichnete sich nicht einmal durch auffallende Unregelmäßigkeit aus; die Büge waren alle in einem ärgerlichen Verhältnisse mit Rur gahlreiche Blatternarben fetten ihn in die einanber. Bahl berjenigen Berfonen, auf beren Gefichtern nach einem Bolksausdrucke der Teufel bei Nacht Erbsen-gedroschen.

Portraits dieser originell drastischen Natur finden sich bei Gogol in reicher Zahl, und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß er nach Ans und Einrichtung der kleinen Züge, Gruppirung und Schattengebung ein einziger, ungewöhnlicher Beobachter und Zeichner ist.

Der Humor in diesem Stück ist freilich weber frei noch lachend; ber Dichter bringt es nicht dazu noch strebt er danach, mit künstelerischer Meisterschaft über seinem Gegenstande zu schweben; die Jämmerlichseit, die Verworfenheit der Zustände, die er bloßlegt, greift ihm so tief ans Herz, daß er tendenziös den Leser fassen, mit Entrüstung erfüllen und auf die Idee der nothwendigen Besserung führen will. Das Lachen hat etwas Gezwungenes, das dem Weinen gar nicht so ferne steht. Die Schilberungen schlugen übrigens zündend ein.

Rarl Emil Franzos hat zu bem Roman gesagt: "Er ist einzig in seiner Vereinigung gewaltigsten Talentes der Beobachtung und Darstellung; herbster, düsterster Weltanschauung; wildesten patriotischen Schmerzes. Laut, hart, erbarmungslos erzählt der Dichter die tiesstgeseime Krankheitsgeschichte seines Volkes; nur zuweilen unterbricht er sich, um höhnisch auszulachen oder blutig zu weinen. Das Buch muthet an wie ein ungeheurer Gbelstein, den der Dichter seinem Bolf ohne Schonung an den Kopf geworsen. Freilich, nicht recht geschliffen ist der Sbelstein; denn des Dichters Herz war weicher als der Stoff und ist darob gebrochen".

Ja, es brach ob dem Weh!

Auf diesen Koman und des berühmten Kritikers Belinski theoretische Aussührungen über denselben, wonach eben nationale Kunst und Literatur nur auf dem Boden eines freien Staatslebens möglich seien, wird der erste Anstoß zurückgeführt, welcher die neuesten Autoren in diesem Bolk bewogen hat als ihre Hauptsaufgabe zu betrachten — die schroffe und krasse Zeichnung der verdorbenen Zustände des alten Rußland, die polemische Hervorskehrung des Widrigen und Gemeinen, die strasende Buchführung über Staatss und Gesellschaftsleben, um Gericht zu halten über jene alten verrosteten Elemente. Gogol gab den ersten Anstoß zu einer literarischen Schule, die ihn ohne sein grandioses Talent nachahmen wollte und in diesem Bersuch trivial wurde. Er hat um 1840 die realistische Schule begründet. Der große Humorist ist der russische Dickens.

Alls Hauptführer ber nach- und antinikolaitischen Zeit, ein erster Sprecher ihrer laut und schroff sich kundgebenden Gedanken und Strebungen, ist an der Spitze Alexander Herzen zu nennen, der große Publicist ganz specifisch. Schriftstellerische Thätigkeit 1842—65; die "Glocke" 1856—65.

## Alexander Herzen.

Bedeutend als Schriftsteller und wohl der berühmtest und einflußreichst gewordene unter allen Publicisten seines Landes, ist Herzen wieder eine von den Persönlichkeiten, welche durch die öffentlichen Mißstände zu einem theils verfolgten, noch mehr aber unsteten Leben ohne Vaterland verurtheilt worden sind. Dazu legte schon die Studienzeit die Grundlage, indem sich der geistwolle junge Mann wesentlich auf die Hegel'sche Philosophie und den französsischen Socialismus warf und auch später, da er vorübersgehend im Staatsdienste stand, aus seinen dem Socialismus und

Radicalismus zuneigenden politischen Meinungen kein Hehl machte. Daher die Plackereien in der Heimath, bis er ihr auf immer den Rücken kehrte. Herzen ist kurzweg als der einflußreichste russische Schriftsteller der neueren Zeit zu bezeichnen, einer von den in seiner Nation selkenen Denkern und Bevbachtern, die unbedingt und nach jeder Richtung auf der Höhe der Zeitideen und unsrer philosophischen Bildung stehen.

Auf seine Lebens: und Denkrichtung mußte schon die Abstammung Einfluß üben. Dem Namen und der ganzen Denkweise nach reflectirt er in ausgesprochner Weise den beutschen Ursprung — seine Mutter, die ihren Namen auf ihn vererbte, war eine geborne Württembergerin; nach väterlicher Seite und in der gesammten Erziehung ist er echter Russe, so zwar, daß wie gewohnt seine Bildung des Wesentlichsten durch französische Einflüsse bedingt war.

1812 mährend bes großen Brandes zu Moskau geboren, ward er bis auf die akademischen Jahre durch Brivatunterricht im elterlichen Saufe erzogen, trieb bann auf ber Mostauer Universität mit Gifer naturwissenschaftlich-mathematische Studien und trat in den Staatsdienst über. Bereits als Student der Regierung verbächtig geworden, gerieth er wegen Theilnahme an einer Gesell= schaft, in welcher revolutionare Gebanken geäußert wurden, in die Klauen der geheimen Polizei, wurde mit mehreren Gefährten gefänglich eingezogen, ein Jahr in Haft behalten, nach dem im hohen Norden gelegenen Wjätka verbannt, dann nach dem näheren Wladimir versett, 1839 begnadigt. In der außereuropäischen Einöbe betrieb er mit ausbauernhstem Aleifie bas Studium ber Bhilosophie, insbesondre Hegel's. Berwegen fühn hatte er sich von Bladimir aus nach Moskau gestohlen und aus einer kaiser= lichen Erziehungsanstalt seine Braut entführt, eine nahe Berwandte, die ihm als Frau eine gesegnete Bauslichkeit geschaffen hat. Hochgestellte Verwandte wußten die Folgen der unausweichlichen Entbedung für ihn unschädlich zu machen, die Rückversetzung nach Betersburg zu erwirken und ihn aus einer zweiten Untersuchung, in welche ihn ein Brief verwickelt, herauszulösen. Er erhielt den Abschied aus dem Dienste mit Hofratherung und die Erlaubniß nach Woskau zu gehen, wo er seine schriftstellerische Thätigkeit anhob. Die bedeutenden "Briefe über bas Studium ber Natur"

find das erste gewichtige Broduct seiner Feder. Darauf jolgten Novellen, kleine Romane, humoristische Schilderungen, Sitten= gemälbe u. bergl., Alles aus dem ruffischen Leben. Dann erhielt er eine Stelle im Ministerium bes Innern, gerieth aber wegen seiner politischen Ansichten wiederum in Conflict mit den Regierungs= freisen, weshalb er aus ber Hauptstadt entfernt und als Regierungs= rath nach Nowgorod versett ward. 1842 quittirte er den Staatsbienst, und 1847, durch den Tod des Baters in den Besit eines beträcht= lichen Bermögens gelangt, verließ er sein Geburtsland auf immer, reiste nach Deutschland, von da über Bruffel nach Frankreich und Da brach der 1848er Sturm los. Es war im Früh= jahr, als Herzen, gepackt von der Revolution, welcher er die leb= haftesten Sympathien entgegentrug, von Italien aus nach Baris, "bem Zifferblatt Europas", eilte. Für feine Berfon aus Scheu vor der Scekrankheit den Landweg wählend, vertraute er in Livorno sein Theuerstes, Mutter, Gattin und das jüngste Kind, einem nach Marseille bestimmten Bostdampfer: in dieser Seestadt traf ihn die Runde vom Untergang des Schiffes und seiner Baffagiere. um sich zu zerstreuen, warf sich nun der ins Berg getroffne Mann leidenschaftlich in die radicalen politisch-socialen Strebungen, ward als einflufreicher Förderer der Umsturzpartei verdächtigt, mußte im Mai 49 nach Genf flüchten, ging im November nach London. dann nach Paris zurud und, von Neuem ausgewiesen, nach Rizza. wo er sich mit dem Gedanken getragen haben soll nach Amerika überzusegeln. — Aus der ersten Zeit seines Aufenthaltes im Auslande datiren eine Menge Reisebriefe und Auffätze vermischten Inhaltes, von denen aber die Censur nur einen Theil an die Deffentlichkeit gelangen ließ. Auch einen Roman "Die Pflicht geht über Alles" wies sie gang gurud. Die hemmungen, Die er so erfuhr, bewogen ihn an frangösischen und beutschen Reitungen mit= zuarbeiten. In beutscher Sprache sind von ihm erschienen "Vom andern Ufer" und "Briefe aus Italien und Frankreich", 1848/49. Rum Weltruf kam er hernach bei seinem zweiten Aufenthalt in London, wo er sein oppositionelles Journal "Kolokol" (die Glocke) begründete und zu einer Bedeutung zu erheben wußte, die gradezu ans Kabelhafte streift. Seit 1865 führte er fie in Genf jo lange fort, bis bei Anlag des jungften polnischen Aufstandes die ausgesprochne Theilnahme für Polen das früher so gewaltige Blatt in Rußland unpopulär machte, so daß er sich gezwungen sah es aufzugeben. Nach Paris zurückgezogen, starb Herzen plöglich am 21. Januar 1870.

Jemand, der den viel berufenen, berühmten und verfeterten Mann in verschiedenen Verhältnissen zu beobachten Anlaß hatte. jagte über ihn: "C'est un homme à toute épreuve. feit und Wahrheit ift ber Grundzug seines Charafters; er hat kein Geheimniß; wie vor seinen nächsten Freunden, so träat er vor der ganzen Welt das Herz auf den Lippen. Er ist nicht nur ein klarer Geift, er ist eine burchsichtige Seele. Darum ist ihm Beuchelei, in welcher Geftalt auch immer, völlig fremd. Darum spricht er Alles entschieden, ja bisweilen zu schroff aus. feurig sanguinischem Temperament, fällt er nicht selten ins Extrem. nie aber wird er seiner innersten Ratur untreu. Alles was an gleifinerische Empfindsamkeit streift ist ihm verhaft; aber es kann fein weicheres, empfänglicheres Gemuth geben als bas feine. Wie er mit größter Lebhaftigkeit einen Gindruck erfaßt, so bewahrt er ihn tief, treu und dauernd". Das schöne Bild trifft zu. mogen seinen Ropf tabeln, ber in vielen Studen unlogisch und excentrisch ift; sein Temperament, das mit ihm durchgeht; aber der Mann ist ein Charakter. Der hohe ideelle und sittliche Gehalt, ber seine Schriften kennzeichnet, tragt auch seine Berfonlichfeit; Beobachtungegabe und Beift find von feltener Scharfe. Er weiß ohne Schwanken die charafteristischen Rüge herauszugreifen, den Kern zu treffen, das reale Leben zu zeichnen, ohne boch ben idealen Zug aufzugeben. So bringen u. a. seine Memoiren meisterhafte Charafteristisen: von seinem Bater, bessen Brüdern und Schwestern, dem Revaler Negocianten K. J. Sonne= berg, eine ganze Generation nach der Natur gezeichnet und in allen Strichen wahr.

Der Mann war überhaupt mit glänzenden Talenten und zusgleich mit vortrefflichen Charafters und Gemüthsanlagen ausgestattet, idealistisch hochgesinnt, gefühlvoll, allem Gemeinen und der Rechtslosigkeit russischer Gesellschaftszustände entschieden seind. Aber die höchst ungesunden Verhältnisse seines Hauses und die trot der Masse von Dienern und Lehrern gründlich vernachlässische Ers

ziehung — er war ber illegitime Sohn eines sehr reichen russischen Abeligen Iwan Jakowlew, bessen Familie sich ältesten und vorsnehmsten Ursprungs sowie der Geschlechtsverwandtschaft mit dem Hause Romanow rühmte —, welche Erziehung moralisch und religiös vollends Null war, legten schon in dem gutgearteten Knaben die Keime zu den nationalen Grundübeln: Mangel an Energie, consequenter Arbeit oder ausharrendem Studium sowie an sittlichem Ernst, wozu maßlose Sitelseit kam und das Verbummeln der besten Zeit in fruchtlos geselligem Herumtreiben. An den gleichen Uebeln litten die beiden hochbegabten Köpfe desselben Kreises: der Kritiker Velinssti und der Historiker Granowski. Allgemein spiegeln sich in all' diesen Charakteren die unheilvollen Widersprüche schwankens der Generationeu, die zwischen ererbten altrussischen Hängen und neuzeitlichen Anstredungen haltlos umhertreiben.

Von Bedeutung sind die zwei literarischen Unternehmen, die er in England begründete: Das eine ist die "Freie russische Presse", eine Buchdruckerei für Schriften, die in Rußland selbst entweder nicht oder nur nach Scherereien mit Censur und Polizei oder aber unter ungebührlicher Verstümmelung zum Drucke kommen konnten. Sie hat u. A. auch russische Uebertragungen von Schriften Louis Blanc's, Mazzini's, Lelewel's und andrer Gesinnungsgenossen zum Drucke gebracht. — Weit bedeutsamer noch wurde seine Zeitung "Die Glocke". Sie führte mit großer Gewalt und Herzenswärme den Kampf um Aushebung der Leibeigenschaft und körzerlichen Züchtigung, um Einführung der öffentlichen mündlichen Rechtspslege, griff auf's schonungsloseste die heillosen Mißstände des Regierungsspstemes an und denuncirte die verwersliche Handlungssweise einzelner hochgestellten Persönlichseiten.

Herzen als Schriftsteller. Seine Schriftstellerlaufbahn begann Herzen noch im Mutterland unter bem Namen "Iskander". Er hat Mehreres französisch geschrieben, Einzelnes beutsch und englisch. In der gebildeten Welt seines Heimathslandes machten seine Schriften bedeutend Eindruck. Der stärkste Theil der zahlreichen, übrigens zumeist kurz monographisch gehaltenen Werke fällt entschieden ins Kapitel der zeitgeschichtlichspolitischen Gelegenheitssed. i. Tendenzschriften, wozu Reisewerke desselben Geistes kommen;

wenigere sind philosophischen Charakters; endlich ist Herzen auch Novellist oder Romanschriftseller.

- A. Geschichtlich=Politisches und Reiseschriften.
- 1848 "Souvenirs de voyage".
- 1850 (Hamburg) "Bom andern Ufer"; eine aus Genf deutsch geschriebene Kritik der 48er Revolution aus dem rein socialistischen Standpunkte.
- 1850 (Hamburg) "Briefe aus Italien und Frankreich".
- 1851 (von London aus, französisch) "Ueber die Entwicklung der revolutionären Ideen in Rußland".
- 1853 (russisch, Pamphlet) "Das geraubte Eigenthum".
- 1854 (drei Bände, Hamburg, ruffisch) "Erinnerungen aus meinem Leben", etwas gefürzt nachher in zwei Bänden zu London 1855: "My exile in Siberia".
- 1857—62 und 1868 (erft sieben Bände von London aus, Band acht von Genf) "Der Bolarstern" (Journal).
- 1857 (Hamburg, zwei Theile) "Memoiren der Fürstin Daschtow"; mit Einleitung.
- 1858 (London) "La France et l'Angleterre, variations russes sur le thème de l'attentat du 14 janvier".
- 1858 (Hamburg) "Die russsiche Verschwörung und der Aufstand vom 14. December 1825"; eine Entgegnung auf die Schrift des Baron Korff "Die Thronbesteigung Kaiser Nikolauß' I. von Rußland im Jahr 1825".
- 1858 (London) "La conspiration russe de 1825, suivie d'une lettre sur l'émancipation des paysans en Russie".
- 1859 (London, deutsch mit Einleitung im gleichen Jahre zu Hamsburg) "Mémoires de l'impératrice Catherine, écrits par elle-même".
- 1860 (London, ruffisch) "Für fünf Jahre, 1855-60".
- 1860—62 (brei Bände, Paris) "Le monde russe et la révolution; Mémoires de A. H., 1822—35".
- 1862 (London, rufsisch) "Memoiren der Berbannten des 14. Descember 1825".
- 1861—64 und 1867 (Band einst bist brei in London, vierter in Genf) "Biloe i Dumi".

1864 "Le vieux monde et la Russie".

1865 (Brüfsel) "Camicia rossa (la chemise rouge). Garibaldi & Londres". Sie schilbert ben Londoner Besuch Garibaldi's, seine und Mazzini's persönliche Beziehungen zu Herzen.

B. Philosophisches. Dahin zählen seine zwei frühern Schriften: 1842 "Ueber den Dilettantismus in der Wissenschaft".

1845—46 zwei Bände "Briefe über bas Studium ber Natur". (Im Geiste bes Junghegelianismus.)

C. Romanfach.

1847 "Doctor Krupow".

1848-51 (brei Theile, Leipzig) "Wer ift schuld"?

D. Nachgelassene Werke; russisch, Genf 1870.

Berühmt in Rußland machte ihn bereits ein früherer Schritt außergewöhnlichster Art; das war sein kühner offener Brief vom 10. März 1855 an den Kaiser Alexander II., der eine gewaltige, in diesem Land eben so neue als unerhörte Sprache führte. Losungswort auch hier: Aushebung der Leibeigenschaft! Wan stelle sich in dem Lande des thrannisch auserlegten Schweigens die züns bende Wirkung folgender Einleitungsworte vor:

Sire! Ihre Regierung beginnt unter einem erstaunlich glücklichen Horostop. Ihre Fußstapfen sind von Blut frei geblieben, und Sie haben ein schulbloses Gewissen. Ihnen ist die Nachricht vom Tode Ihres Vaters nicht von dessen Wördern gebracht worden, und Sie haben nicht nöthig gehabt den Weg zum Throne über einen mit russischem Blut besprengten Psad zu nehmen. Sie haben nicht nöthig gehabt dem Volk Ihre Thronbesteigung durch die Decretizung von Todesstraßen anzuzeigen. — In den Annalen Ihres Hauses ist ein solcher Regierungsansang noch kaum vorgekommen.

Und der eben so pathetische Schluß:

Auf der Höhe, die Sie einnehmen, und inmitten des Weihrauchnebels, der Sie umgiebt, werden Sie sich vielleicht über meine Kühnheit wundern. Vielleicht lächeln Sie gar über das verlorene Sandkorn, welches sich von den siedzig Millionen Sandkorn abgelöst hat, die Ihr granitenes Piedestal bilden. Aber Sie werden besser thun nicht zu lachen. Meine Worte sagen Ihnen nur, was das allgemeine Schweigen bei uns Ihnen längst gesagt hat. Um dieses Schweigens willen habe ich die erste russische Tribüne hier auf freier Erde gegründet: dem Elektrometer gleich soll diesselbe die Thätigkeit und Spannung der gedundenen Kräfte anzeigen. Einige Wassertropsen, die nicht den rechten Abslußsinden, können hinreichend sein eine Granitplatte auszuhöhlen. — Sire, wenn diese Zeilen die zu Ihnen dringen sollten, lesen Sie dieselben ohne Aerger und — ohne Zeugen und ziehen Sie hinterher sie in Erwägung. Daß Sie die Stimme eines freien Russen zu hören bekommen, wird Ihnen nicht oft vorkommen.

Wir erinnern uns bei diesem Anlaß eines zweiten Kernpunktes, wo er mit gleicher und geradezu prophetischer Gewalt ins Leben der Zeit eingeschnitten hat. Das that im Jahre 1858, also drei Jahre später, seine gelegentliche Flugschrift, "La France et l'Angleterre" mit ihrer genialen und gewaltig einschneidenden Zeichnung des Napoleonismus, die da sagt:

Ich bin weit davon entfernt den Kaiser der Franzosen perfönlich angreifen zu wollen. Ich sehe ihn ausschließlich als Werkzeug bes Fatums an und werde eines bosen Zeichens an seiner Stirn gewahr, bas sich auch durch die blutigen Strahlen der Ruhmessonne seines Dheims nicht verhüllen Der Tod, beffen Repräfentant er ift, hat ihn gewählt. Die Bonapartes find wie die Cafaren nicht Urfachen, sondern Wirkungen, Symptome. Sie sind gleichsam die Tuberkeln auf ber Lunge eines Rom, das sich überlebt hat, - eine Alterskrankheit. Der Bonapartismus operirt nicht anders als mit dem Tode; es fehlt ihm jede schöpferische Kraft. jebe Productionsfähigkeit; er ift in eminentem Sinn unfruchtbar und vermag nur Träume und gespenstige Schatten hervorzubringen; Dinge, die scheinen, aber kein Wesen haben. Auch an dem ersten Kaiserthum ist nichts real gewesen als der mit französischen Leichen besäete Boden Spaniens, die mit frangofischen Gebeinen bestreute aanp-

L

tische Wüste, der von französischem Blut geröthete russische Schnee.

Man sollte meinen, Herzen hätte bie Geschichte von 1870/71

vorweggenommen.

Seine 1850er Broschure "Bom andern Ufer", in bem Paris nach der Februarrevolution verfakt, war ein alühender Brotest gegen die in Rukland herrschende Ordnung, wollte aber zugleich und zum ersten Male der Welt das Evangelium von der erlösenden Araft des ruffischen Gemeindebesitzes predigen, der die Waffe werden follte zur Eroberung eines panflawistisch-bemofratischen Weltreichs. Diefer Stimmungseindruck aus feinen europäischen Wanderjahren, beutsch und ruffisch, legt "weltschmerzerfüllte Rhapsobien" nieber auf ben Grundgedanken: die Revolution, nachdem sie ja gescheitert, lasse nur noch der Berzweiflung Raum; aber die ganze alte Gesellichaft muffe fich auflösen, die Welt durch den Socialismus neu geboren werden, sofern sie nicht zu Grunde gehen wolle. Der Revolution&= versuch von 48 sei ber lette biefer alten Gesellschaft, sein Scheitern ein Glück, da es ja beweise, daß diese alte Welt bankerott sei und auf ihren Trümmern eine durchaus neue sich aufbauen musse. — Das Alles im Tone der Prophetie, ein phantastischer Hymnus auf die socialistische Religion der Zukunft, kuhn, bilderreich, mit Gluth hingeworfen, aber leere Träumerei wie die gleichzeitig im ruffischen Agrarcommunismus angefündigte Erlösungsibee.

Wir zeichnen in dieser Classe noch aus seine drei- (vier-) bändige Selbstbiographie, die das Ersebte und Geschaute mit überraschender Wärme und Anschaulichkeit darlegt und unter das Bedeutendste wie auch Ansprechendste zählt, was irgend im Fache der modernen Memoirenliteratur geleistet worden.

Auf bem andern Gebiete der wissenschaftlich-philosophirenden Literatur sind seine früh entstandenen "Briese über das Studium der Natur" auszuzeichnen, nicht abgeschlossen, mit Recht eine der bedeutendsten Erscheinungen russischer Literatur genannt, wie es denn auch vollkommen gerechtfertigt und erklärlich ist, wenn sie in hohem Grade die Ausmerksamkeit aller Gebildeten seines Bolkes auf sich zogen. Der seinfühlige Wilhelm Wolfsohn, Ueberseher einer größeren Novelle Herzen's, sagt zu jenen Briesen: "In lebendiger, scharssinniger Darstellung giebt der Verfasser eine Uebers

sicht der philosophischen Systeme bis und mit Baco, und aus dem Standpunkte der heutigen Wissenschaft unterwirft er dieselben einer genauen kritischen Prüsung. Indem er die Natur im weitesten Sinn auffaßt, legt er in solcher Uebersicht die Entwickelung der kosmischen Ideen dar, die er wahrscheinlich dis zu ihrer gegenswärtigen Phase fortsühren wollte, um schließlich hieran seine eignen Folgerungen und Ansichten zu lehnen".

Seine Novellen, Charakterbilder 2c. Bergen als Belletrift. bezeichnet man am einfachsten und gründlichsten dadurch, daß fie der Physiologie und Bathologie der ruffischen Gesellschaft gewidmet seien mit dem Zweck, in anschaulich populärer Form die Natur des ruffischen Bolfes in seinen verschiedenen Gesellschaftsschichten zu malen, ein Keld, beffen icharffter, grundlichfter Renner und Beobachter Herzen ift. Die hohe Bedeutung dieser Arbeiten liegt in ihrem culturgeschichtlichen Werthe. Es sind Lebensgemälde, herausgewachsen aus tief bringender Anschauung und psychologischer Unalpse der feinsten Einzelheiten und Bergenszüge, entworfen mit reichem humor und dabei von ungeschminkt nackter Wahrheit. aestaltet in bramatischer Lebendigfeit, "Seine Gestalten find frisch aus dem Leben gegriffen; seine Combination ist natürlich und geistreich: überall blickt eine Fülle innerer und äußerer Erfahrung burch, überall verräth sich umfassende Anschauung und poetischer Gedankenreichthum." Herzen hat den unersetlichen Vorzug, mit geschult philosophischem Blick alle Elemente, die in dem eigenthumlichen Volks- und Stammleben fördernd und hemmend eingewirkt haben, die in der Strömung untergegangen ober gur naturgemäßen Entfaltung gekommen find, des Genauen zu durchdringen, abzuwägen und abzuzeichnen, aus Geschichte und unmittelbarer Anschauung bie Gegenwart seines Volkes, wie sie nothwendig herausgewachsen, mit fefter Sand zu conftruiren und felbst auf die Butunft beffelben helle Streiflichter zu werfen, und selten Jemand hat genauer und anschaulicher seine Sitten und Buftande zu malen gewußt.

Wie sich auch der ästhetische Werth dieser Arbeiten stelle, jedenfalls geben sie Zeugniß, von dem reichen und vielseitigen Talente, dem neben lebhafter Phantasie und seiner Beobachtung eine ganz ungewöhnliche Darstellungsgabe zu Gebote stand. Nebrigens ist ihm einzig und allein darum zu thun, unter poetischer

Form die erschreckenden Gebrechen des nationalen Lebens blokzulegen, nacht, unbarmherzig, mit dem Endziele furchtbarer Geißelung, und wohl mag man da, was Inhalt und Tendenz betrifft, an Turgenjew's berühmtere Novellen erinnert werden. Ueber biejem seinem absoluten Zweck überfieht er leicht und fast mit Absicht, wenigstens mit sehr deutlich ausgesprochener Bewuftheit die fünstlerische Durchbildung. "Die Fabel ist mit Geschick erfunden, aber nirgend im Detail ausgeführt und in der Regel absichtlich ohne Abschluß gelassen." Seine Figuren und Scenen zeichnet er lebenvoll, greifbar; aber er giebt von ihnen nur so viel, als für seinen Zweck nothwendig ift, legt den Gestalten nur in so weit Interesse bei, als sie Typen jener Gesellschaft sind, deren politisch-sociales Elend er unerbittlich malen will. Der Fundamentalgegenstand ift wie bei Turgenjew die Leibeigenschaft in ihrer verderbend verfrüppelnden Rückwirtung auf Herren und Anechte, auf den adeligen und bäuerlichen Stand; und da steht ihm eben eine erstaunliche Kenntniß ber Zustände seines Landes zu Diensten, aus der Gegenwart wie aus den abgelaufenen Jahrhunderten, aus der privilegirten Gesellschaft wie aus dem niedergedrückten Bauernstande.

Herzen betrat das novellistische Gebiet frühe, bald nachdem er mit der geistreichen, aber etwas barocken Abhandlung: "Ueber den Dilettantismus in der Wissenschaft" debütirt hatte. Es wird gesagt, daß er zunächst einsach deshalb zu diesem Wittel der Darstellung griff, weil der bestehende Censurzwang jede publicistische Thätigkeit unmöglich machte; und der Eindruck, den seine Novellen hinterlassen, unterstützt diese Ausstellung. Er hat auf dem Felde geliesert:

die Novelle: "Doctor Krupow", 1846,

den Roman: "Wer ist schuld?", 1848—51.

Bum Theil gleichzeitig, zum Theil zehn Jahre später die "Unbeendeten Erzählungen".

"Doctor Krupow" ist eine nicht eben bedeutende Erzählung und baut auf die nicht neue Fiction, daß der Held, welcher Irrenarzt ist, von dem Glauben ausgeht: die Verrückten seien im Grunde vernünftiger als die Gesunden. Die daran sich knüpsenden Scherze haben insonderheit die Servilität des Beamtenstandes zum Zielpunkte; die Satire ist von "wahrhaft unergründlicher Bosheit" und ward eben darum mit förmlichem Entzücken aufgenommen.

Bebeutender und fennzeichnender ist ber Roman "Wer ist ichuld?". 1847 erschienen und seiner Frau gewidmet "als Zeichen ber tiefsten Symbathie". Wenn wir in ihm einerseits eine Seelenund Familiengeschichte von tief poetischem und etwas tragischem Anfluge treffen und ein innerlich schwer bewegtes Stillleben bis in seine letten Buckungen verfolgen, so ift biefes individuelle Sein trot alles reichen Interesses boch nur der Rahmen, um den sich Fragen und Brincipien von idealer Sohe und universeller Bebeutung spannen, die brennenden Fragen des modernen Gesell= schaftslebens mit dem Einblick in die mannigfachsten Sittenzustände und Charaftergestaltungen, in ein Rapitel jener unheilvollen socialen Berwicklungen, die individuell und familiär zerstörend wirken. Der Rahmen der Geschichte ist in engster Spannung dieser: Alexei Abranowitsch, Generalmajor a. D. und Gutsbesitzer und seine gleichgeartete Gemahlin nehmen zur Erziehung ihres Knaben einen unbemittelten Candidaten ins Haus. In seiner Jugend hatte ber noble Herr Alexei eine flüchtige Bassion gefaßt für ein artiges Bauernmädchen, und die Frucht biefer Liebhaberei ist das Töchterchen Lubinfa, das denn auch mit Einwilligung der ftandesgemäßen Bemahlin im Hause erzogen, vielmehr nicht erzogen wird. und der Candidat, beides verlassene und vereinsamte Geschöpfe, fassen Liebe zu einander und heirathen sich; ber Candidat wird Lehrer an einer höhern Anstalt, und eine Zeit lang geht bas Familienleben in Liebe und Harmonic vorwärts. Da wird Herr v. Beltow, ein junger Weltmann, ins Saus eingeführt, und bamit ist die Krisis gegeben. Lubinka, von dem höhern Geist und Schwung, der ihr da als etwas ganz Neues, Ungeahntes entgegentritt, bestochen und entflammt, erkennt nun, daß ihr Mann für ihren Geist von zu beschränktem Wesen und zu geringer Energie ift; die Kluft zwischen ihr und bem Gatten, vorher verbeckt, erweitert sich, und bafür tritt sie dem jungen Manne Tag für Tag fast unbewußt näher, bis beibe zu ihrem Schrecken gewahr werden, daß sie in glühender Liebe für einander brennen. handelt sich nicht um eine Liebelei und nicht um ein verbrecherisches Berhältniß, sondern um ein Seelenband für's Leben, das vom Berhängniß geknüpft worben. Auf Freundes Rath entschließt sich Beltow in die weite Welt zu reisen; Lubinka, der er seine alte Mutter als Pflegerin und Trösterin zurückläßt, geht dem frühen Tod entgegen; der Candidat verzweiselt und — wird ein Säuser. Alle sind elend; und vor diesem fatalen Ausgange stehend fragen wir uns: Wer ist schuld? Die Antwort läßt auf sich warten.

Man frage sich bei Beurtheilung ber zur Länge eines Romans ausgesponnenen Erzählung sehr sorgfältig, was man von einem Werke seiner Art verlangen darf. Das Urtheil ist höchst verschieden, jenachdem wir uns auf den allgemein culturgeschichtlichen oder auf den poetisch-künftlerischen Standpunkt stellen. In der erstern Hinficht es es schwer möglich, den eminenten Werth der Erzählung zu verkennen, die als Gesellschaftszeichnung eben das leistet, was nur ein Ropf von fo hervorragender Schärfe der Beobachtung, fo unbestechlicher Wahrheitsliebe und so philosophischer Durchdringung aller Momente zuwegebringen konnte. Wir fennen wenige Werke in der gesammten nationalen Literatur, deren Bilber und Scenen so einschneibend treffen. Sehr anders steht es mit der afthetischen Durchbildung bes Wertes, in welcher Bergen mehreren andern Zeichnern nicht gleichkommt, ja es gar nicht anstrebt. Gerade weil er zu scharfer Ropf und Denker ift, fehlt es ihm an jener poetischen Ursprünglichkeit, welche über die Eden und Schärfen der reglisti= schen Zeichnung hinaushebt, auch das Unschöne an ihr mit farbenreichem Humor verklärend. Bei Bergen fehlt eben so wohl die Urfraft bieses Sumors als die Feinheit der Zeichnung, ja Manches ift hart, fast roh hingeworfen; braftisch genug allerdings sind bie Striche.

Nehmen wir gleich einmal jenen Alexei Abranowitsch vor und seine ebenbürtige Gemahlin Glafira Lwowna — ein köstliches Paar. Beide sind natürlich auf Reichthum und Stellung in der Gesellschaft hochmüthig, auch nicht übel brutal, wenn sie gerade geruhen sich wegen Etwas zu alteriren; die Haupteigenschaft ist aber eine classische geistige Indolenz und körperliche Faulheit, wonach die Mühen ihres Lebens darin bestehen zu essen und zu schlafen. Dazu freilich ist die dicke Lwowna nicht zu faul, sich in den jungen Candidaten zu vernarren, weil sie — gewiß nicht ohne Grund — nach etwas Abwechslung lüstern ist; doch geht auch dieser Krafts

itrich, der diesmal an die unrechte Adresse kommt, untragisch und mit der rechten patriarchalischen Ruhe vorbei. Rurg, das ift ein Musterpaar und eine Musterwirthschaft, eine Zeichnung in Strichen von lebensvoller Anschaulichkeit. Neben einer Wahrheit, auf bie wir absolut schwören, liegt doch gang unbezahlbare Satire auf Erziehungs= und Naturart der gewöhnlichen vornehmen Dämchen in der Weise, wie das Leben der jungen Gräfin Glafira im langweiligen Haus ihrer Tante abläuft. Nachdem uns recht anschaulich gemacht worden, wie wir es mit einem Mädchen von romantischer Phantastif, daneben aber auch von nicht übel realer Sinnlichkeit zu thun haben, die in Entführungen schwärmt und vor ihren üppigen Traumbildern nur Rettung fande in den Armen eines hübschen Lieutenants, oder wenn's auch nur ein capabler Kähnrich ware; furg, nachdem uns der trostlose Seelengustand eines reifen träumerischen Mädchens von ordentlich hübscher Taille, zu dem fein männlich Wefen fagt "Auf ewig mein!" rührend aufgegangen, geht es weiter:

Da hob sich ihre Brust so schwer, Thränen rannen auf ihr Riffen, mit einer gewissen Verzweiflung trank sie auf Befehl ihrer Tante Molfen, und mit noch größerer schnürte sie sich hernach; hatte sie doch Niemanden, der mit Wohl= gefallen ihre Taille betrachten würde. Einen jolchen Gemüthszustand konnten die Molken nicht überwinden, er führte geradewegs zur Ueberspannung und Sentimentalität. Die junge Gräfin fing zu weinen an, zuerst über jedes Buch, in welchem bas Wort "Liebe" ftand, bann über bie Gefangenschaft des Kanarienvogels. Sie wurde die Beschützerin aller Stubenmädchen und brückte die schmutigen Kinder bes Kutschers an ihr Herz. Nach einer solchen Beriode bleibt einem Mädchen Nichts übrig als entweder gleich zu heirathen ober — Tabak zu schnupfen, Kapen und geschorne Hündchen zu lieben und weder zum männlichen noch zum weiblichen Geschlechte zu gehören.

Welche Spipe der schneibend treffenden Züge, welch beißender Humor bei aller Wahrheit! — Nehmen wir überhaupt den ganzen Haushalt in der Wirthschaft des ruhmsüchtigen Generals und im Gegensaße dazu das Tag um Tag den "Kampf um's Dasein"

führende Leben des armen Landarztes Crucifersti, jo haben wir neben einander zwei jociale Bilber von schärfster Charafteristik. Anschaulichkeit und Lebenswahrheit. Bollends in die Tiefen des Elendes zugleich und der Verdorbenheit unfrer Gesellschaftszustände führt das frühere Verhältniß des ältern Beltow zu feiner nachberigen Gattin Sophie, das freilich zufolge fraftiger Ermannung bes zuvor im Strudel des Büjtlingslebens Verkommenen noch glücklich ausläuft, während das Umgekehrte die Regel ist. liebenswürdiges Lebensbild ift das des Wenfer Erziehers, obgleich die heutige Welt eine solche Erscheinung als närrischen Idealisten verlachen würde. Die lette Begegnung von Lehrer und Schüler (britter Theil, Kavitel 5) hat etwas menschlich ungemein Anziehendes. Der junge Beltow felbst ist wieder eine felbständige Schattirung besselben Typus, den jo ziemlich alle Talente unter den russischen Schriftstellern als ben höchit charafteriftischen ihres Bolfes und ihrer (insbesondre der nikolaitischen) Zeit vorführen. Etwas zugleich von Luschfin's Onagin, von Gribojedow's Tichatti und ihren Verwandten. Es ist der immerhin nicht ungefährliche Mann von Talent und Kraft, nur nicht der des Willens oder Charafters, in diesem Staatsleben ohne Blat und Dienst, ohne Biel noch Antrieb zu irgend einem Streben, aus Mangel an Berwendung seiner Kräfte verkommend. Er sagt sich jelber: "Es gehen Einem seltsame Dinge im Kopf herum, wenn der Thatendurst das Gehirn, das Herz frankhaft erregt, und man muß die Bande in den Schof legen, mährend die Musteln von Kraft schwellen. die Abern von Blut überwallen ..... Nur Eines vermag dann einen Mann noch zu retten und ihn zu erfüllen, das ift die Begegnung eines ..... eines", ergangen wir: eines liebenden Beibes von Gehalt. Bon dem Augenblicke der unglücklichen Bekanntschaft an zwischen Lubinka und Beltow geben die Dinge unwillfürlich, fatalistisch ihren Weg. Es nütt nichts nach einer Erklärung zu fragen, die uns doch nicht wird. Selbst die Frage nach Rechtfertigung ober Berurtheilung hört auf; die beiden gequälten Bergen stehn unter der Herrschaft eines Naturprocesses, dem sie sich nicht Wen erinnert dieser Proces nicht an Goethe's entziehen können. "Wahlverwandtschaften", die Herzen natürlich kannte? In dieser Strömung hilft es zu weiter Nichts, bag man biscutire, wie bas

Beltow einem wohlmeinenden gemeinsamen Freunde sagt, der ihn zum Bekenntnisse gebracht hat:

Nun ja, ich liebe sie, ich liebe sie mit aller Kraft meines Herzens! Hören Sie's?

"Warum richten Sie sie denn zu Grunde? Wären Sie ein Mann von Herz, Sie würden auf der ersten Stufe innegehalten und Ihre Liebe nicht verrathen haben. Warum mieden Sie ihr Haus nicht, warum?"

Fragen Sie einfacher: warum lebe ich überhaupt? Das weiß ich wirklich nicht. Vielleicht um diese Familie unglücklich zu machen, um das beste Weib, das ich sennen gelernt, zu verderben. Daß es Ihnen doch so leicht wird zu fragen und zu verurtheilen. Ihr Herz muß von Jugend auf sehr ruhig geschlagen haben, sonst würde Ihnen doch etwas in Erinnerung geblieben sein.

Es fällt uns hier nicht ein über die moralische oder logische Berechtigung dieser Auffassung zu discutiren, sonst hätten wir's mit Goethe gerade so zu thun wie mit Herzen. Aber einmal der Fundamentalsat angenommen, ist die Folgerung richtig dis zum letten Schlußsate, welcher lautet: "Sagen Sie, welchen Zweck haben Sie, wo soll das hinaus?" Antwort: "Darüber habe ich nicht nachgedacht und kann Ihnen nichts sagen".

Als auffallende Specialität sei noch ein Kapitel notirt, das den Titel trägt: "Zechbrüder". Es führt uns eine Bande russischer Erziehungskünstler vor, die sich grad' in ihrem rechten und pflichtsgemäßen Element bewegen, indem sie sich einen lustigen Saufabend machen. Wer die unerdittliche Schärfe in Herzen's Zeichnungen so recht schmecken, wer jene Striche fassen will, die wie mit dem Weißel eingegraden sind, Ieder einen unauslöschlichen, einen wie mit dem Eisen eingebrannten Charafterzug abgebend zu einem Gesammtportrait von drastisch sebenvoller Anschaulichkeit, der ist orientirt, falls er nur dieses Sine Kapitel liest, und deim Himmel! in dieser Art ist Herzen einzig. Man vergegenwärtige sich recht jenen heitern lateinischen Sprachlehrer Iwan Afanassewisch Weschijn, den äußerlich kahlköpfigen und innen mit Liqueur angefüllten Gelehrten, dem sonach der Spiritus nicht mangelt; an seiner Seite die keisende dicke Köchin Pellagea mit nicht unbegründeten Ansprüchen

ihn zu regieren; dazu die ganze urzeitliche Häuslichkeit. Man stelle sich die zwei Menschenkinder vor, wie sie schimpfend und marktend den Küchenzettel für des Herrn Geburtstag zurechtschneiden, wobei u. A. folgende anthropologische Notizen erklärend auftreten:

Russische Grammatif und Logif: verbraucht viel. Geschichte und Geographie: verbraucht ziemlich genug. Reine Mathematik: miserabel.

Französische Sprache: viel Bein. Deutsche Sprache: sehr viel Bier.

Zeichnen und Kalligraphie: bloßen Schnaps. Griechische Sprache: nimmt Alles zu sich.

Die Fächer sind natürlich die mit ihrem Wirthe so ziemlich gleich gearteten Collegen, von deren Würde wir uns sonach einen richtigen Begriff machen mögen. Uebrigens werden sie nach der Reihe neben Medusin aufgeführt. Wir halten dafür, diese Portraits würden in der humoristisch somischen Darstellung einem ausgezeichneten Malerpinsel Objecte liefern so trefflich wie Kortum's unsterbliche "Jobsiade", und das Talent eines Prosessor Geper oder Hosemann dürfte sich füglich daran versuchen.

Herzen als Bublicift ift ein Unicum. Sein "Rolofol" auf ber Sobe bes Ginflusses und ber Popularität gewann eine fast fabelhafte Macht, die der Autor langehin zu behaupten und wohl zu benuten wußte. Begünftigt ward er durch folgende Berhält= nisse: Bom Aufstehen eines Rivalen ober Concurrenten konnte feine Rede sein, das Journal mar strengstens verboten, der Name bes Autors durfte nicht genannt werden, seine Existenz wurde von ber Regierung vollkommen ignorirt; was Alles jenen Zauber bes Geheimnisses erhöhte, durch welchen Istander (mit diesem Bornamen zeichnete sich der Autor) nahezu unangreifbar wurde. wird heute noch als ein ungelöstes Räthsel bezeichnet, auf welchem Wege das verponte Blatt in unzähligen Eremplaren über die Grenze fam, so bag es von Jedermann gelesen murde, vom Raiser bis jum Drojchkenkutscher herab. Allein auf der Nischni-Nowgoroder Messe von 1859 konnten 100 000 Exemplare confiscirt werden. Correspondenten aus allen Ecken und Enden bes Reichs, aus dem europäischen und dem afiatischen Rufland, zahllos, waren in eben jo undurchdringliches Dunkel gehüllt. Aber furz, fie waren überall

und in Allem bewandert, allgegenwärtig; es schien, als seien so viele Mitarbeiter da wie Leser, und der Redacteur war in alle Dinge eingeweiht, selbst in die verborgensten Staatsgeheimnisse. Edardt in seinem Buche "Jungruffisch und altlivländisch" (Auffat I: die neue ruffische Nera) giebt dazu folgende energische Aufschlüffe: "Staatsgebeimnisse, von benen nicht zehn Leute im Reich ctwas ahnten, murben von ihm wie weltbefannte Dinge behandelt. fannte die Namen der politischen Gefangenen in den Rasematten von Petersburg und in ben Minen von Nertschinst, die ihren eigenen Bartern nur als "Nummern" bekannt waren. Er führte über Bestechungen und Uebergriffe ber unbedeutenosten Bolizeis lieutenants eben so genau Buch, wie über die Berhandlungen im Senat ober Reichsrath. Die Furcht in den Kolofol zu kommen lähmte bald bie Sande ber fecften und verhartetesten Beamten von der dritten Abtheilung der kaiserlichen Kanzlei (NB. der berüchtigten geheimen Polizei!); ergraute Schergen ber Gewalt, die fein Gefet und feine Rücksicht fannten, wurden unruhig, wenn ihre Namen in bem gefürchteten Blatte zu lefen waren. Bon bem Kolofol als Reactionär bezeichnet zu werden, war in den Augen aufftrebender Liberaler — und wer in Rufland wäre damals nicht liberal gewesen - bas härteste Geschick, bas einen Sterblichen treffen fonnte; eine Migbilligung aus der Feder Istander's galt für eine Art von Todesurtheil. Alle Mittel diesem Dämon beizukommen ober ihn zu täuschen erwiesen sich als vergeblich. Die Namen der gegen Berzen ausgefandten Agenten wurden im Rolotol genannt, noch ehe dieselben den Ort ihrer Bestimmung erreicht und den Boden ber englischen Rufte betreten hatten; einem Beamten ber geheimen Polizei, bem es gelungen war unter falschem Namen bis in Herzen's Haus zu bringen, wies dieser bei dem ersten Besuch sein photographisches Vortrait vor, indem er ihn spöttisch ersuchte bie unnüte Maste zu sparen. Da ber Raifer selbst zu ben regelmäßigen Lefern bes Rolokol gehörte, war seine Umgebung auf ben ingenieusen Gebanken gekommen eine Nummer, durch welche bie Ehre eines angesehenen General-Abjutanten empfindlich compromittirt war, heimlich umdrucken zu lassen. Die ursprüngliche Nummer ging dem verwunderten Monarchen einige Wochen später in geschlossenem Couvert mit einigen aufklärenden Zeilen zu!" Rurz, der

furchtbare Unbefannte, dessen Namen doch der gemeine Mann fannte und nannte, der sonst nie Etwas von Literatur oder Preise auch nur geahnt; er, welcher Nichts fürchtete, Alles wußte, die Mächtiaften fturzte, gewann vollends in der Bolksmeinung eine ins Fabelhafte ansteigende Bedeutung. Ganze Provinzen baten ihn in geheimen Abressen um seinen Schutz oder seine Intervention. Als Chef der geheimen Bolizei erschöpfte fich der vollendet nichtige Kürft Baffilij Undrejewitsch Dolgorufi völlig umsonst ben geheimen Berbindungen des gefürchteten Bubliciften auf die Spur zu fommen. Um 1860 berum war die Beriode seiner Allmacht. tastbar durch die furchtbare Consequenz seiner Angriffe und die erstaunliche Kenntniß aller Bersonen, Thatsachen und Zustände, mochte er seine bewältigende Sprache alle Tonarten burchspielen laffen, vom leichten Spott, ber in Peitschenhieben vorschreitenden Satire, der martig einschneibenden Anklage bis zum titanischen Born, ber etwas Grandivies, ja Erhabenes annahm. Ein Exempel: Als 1859 der österreichische Finanzminister Bruck durch Selbstmord endete, da rief der "Kolofol" jeinen Ruffen zu: "Ihr sprecht von ber Berwahrlosung Desterreichs und seiner Büreaukratie, weil ein Finanzminister sich um lumpiger 100 000 Gulden willen den Hale abgeschnitten hat. Heiliges, moralisches Desterreich, wann werden wir es zur Sohe beines Rigorismus gebracht haben! Bei uns wäre der Mann schlimmstenfalls — in den Reichsrath verset morben".

Aber auch für das gewaltige Blatt sollte bald die Wendung kommen. Seit es 1860 die bäuerlichen Emeuten in Schutz nahm und im gleichen Jahr dem vorher hochbegrüßten Czaren spottend zurief: Adieu Alexandre Nikolajewitseh, den voyage! — fonnte von Einsluß auf die Regierung keine Rede mehr sein. An dem folgenden Sinken trug das zweisellose Verirren in die haltlos radicalsten Phantasmen, denen sich der sonst so hochsinnige, im Privatleben fleckenlose Idealist, ein reiner und edler Mensch, der aber mit Weihrauch betäudt worden, ohne Ziel und Schranke in die Arme warf, das Meiste bei. Aber er trat nur nach langem Widerstreben ab. Die Schrift zur zehnsährigen Jubelseier der freien Druckerei, verschiedene Briefe an den Kaiser, dann die Berslegung der Redaction von London nach Graf sollten Versuche sein,

die alte verlorene Herrschaft wieder zu gewinnen — ohne Erfolg. Nach schweren Geldopfern trat er 1868 zurück und dann bald und unerwartet von der Bühne des Lebens ab, sechszig Jahre alt und noch in voller Kraft. Er hatte in den letzten Jahren abswechselnd in Brüssel und in Genf gelebt, besuchte von der belgischen Hauptstadt aus Paris, ward hier vom Nervensieder erfaßt und starb am 21. (9.) Januar 1870. Freund und Feind erkannten an seinem Grade die Größe des Mannes an.

Seine seltsamste Manie war socialer Art: Auch er noch, einseitig besangen, erklärte den ländlichen Bauerngemeindebesitz als die Baffe, mit welcher ein panslawistisch-demokratisches Reich erobert werden sollte. Das Artel der Arbeitsleute d. h. ihre Association in Gruppen, die Bauerncommüne, die Theilung des Lohnes und des Bodens, die Bereinigung der Bauern und der Törfer seien Grundsteine eines socialen Gebäudes der Zukunft. Uebrigens hat diese selbe volkswirthschaftliche Institution neuestens wieder unter Andern an A. Koschelew auf Grund seiner Ersahrungen als Guts-besitzer einen warmen und nicht ungeschickten Bertheidiger gefunden.

Dagegen hat Bergen einen feltenen Borzug. Es ift einer von den wenigen Russen, welche Westeuropa wirklich verstanden. frühe und ununterbrochene Fühlung mit der Gesammtbildung des Jahrhunderts hat ihn denn auch nicht blos zum ruffischen, sondern zum europäischen Autor gemacht. Diese Gigenschaft zeigt sich schon sprachlich: Nicht blos weiß er fortwährend sehr passende deutsche und französische Citate beizubringen, sondern gewisse Gedanken formen sich ihm am natürlichsten in einer bieser zwei Sprachen. Uebrigens ruht des Mannes Bedeutung in seiner Mission, und diese ist die von ihm mächtiger als von keinem zweiten ausgegangene moralische Verurtheilung und Bankerotterklärung des ganzen öffentlichen Spftems iener Zeit des nikolaitischen Rukland. fein Gewicht in der ganzen Lebenshaltung zu juchen, durch welche er fast bedeutender geworden als durch die Schriften, die zum arökern Theile blos flugschriftenartig momentanes Interesse haben und binnen weniger Jahrzehnte verschollen sein werden.

In ausgesprochner Weise fallen bereits der durch und durch realistischen "Enthüllungs» und Anklageliteratur" unser Tage Saltikow und Pisemski zu. Jener eröffnet in den 50er Jahren das Genre mit seinen "Provinzialskizzen", dieser liefert 1858 in den "Tausend Seelen" das wohl berühmtest gewordne Erzeugniß seiner Art.

## Saltikow

ist einer von jenen russischen Autoren, welchen es als ein Hauptsweck gilt mitzukämpsen gegen die Lüge im nationalen Leben und Treiben. Die von Wjestnik veröffentlichten "Skizzen", versaßt zu einer Zeit, da der Autor Geheimrath war und sich hinter einem Pseudonym (Schtschederin) bergen mußte, machten innerhalb der seit den letzen vier Jahrzehnten groß wachsenden "Anklageliteratur" besonders Aufsehen. Sie schildern in satirisch-humoristischer Form die herkömmlichen Kniffe der niedern Beamtenwelt, vorgenommen um das Publicum zu plündern, die Vorgesetzten zu betrügen und die eignen Taschen zu füllen. Aufsätz verwandter Art und Tendenz erschienen allerdings in der Blüthezeit jener Literaturrichtung in Masse, den Respect vor den Autoritäten untergrabend; die allerwenigsten aber sind namhafte Literaturwerke, vollends am Kange der "Skizzen" gemessen.

Wollten wir Saltikow mit Pisemski zusammenstellen, so folgt auf den ersten Blick ein durchgreisender Unterschied in der Darsstellung: Pisemski malt in weitaus derberen und kräftigeren Strichen, die er unmittelbar nach dem realen Leben hinwirst; Saltikow dagegen ist ein viel seinerer Maler, und wenn er mit der gleichen häßlichen Realität zu thun hat wie jener und mit derselben Bittersteit über sie aburtheilt, so ist doch der Ton ein wesentlich andrer. Er kleidet seine Erbitterung in sarkastischen Spott, bringt große Finesse in die Sinzelzüge hinein, ist einsach weit mehr Künstler. Gegenstand ist beiden die gleiche Misere des nationalen Gesellschaftselebens, nur daß Pisemski seine Helden auf beiden Theatern spielen läßt, in der Provinz und in der Hauptstadt, während dei Saltikow nur das Provinzialleben sich abwickelt. Statt eines durchgeführten Romans entwirft dieser kleine, abgerundete Genrebilder, die seiner leichten und eleganten Federzeichnung mehr Variation und freieren

Raum lassen. Sie haben erheblich mehr sowohl von ästhetischem wie von ethnographischem Gehalt, bedürfen auch weit eingehenderer Betrachtung, da sie viel mannigsachere Bariationen geben.

In Summa lautet sein Schlußurtheil über das Rußland, welches er vorführt, so: Die alte Ordnung geht zu Ende, und für eine neue sind wir noch nicht reif. — Das stimmt genau mit der Anschauung auch anderer unter den bedeutenden Autoren, ja fast mit ihren Worten.

Nach seinem Ziel und Wesen nun sind bie

"Sfizzen aus bem ruffischen Provinzialleben." Deutsch von A. Mecklenburg, zwei Bände. Berlin 1860,

dahin gerichtet, überwiegend bie Schattenpartien auszumalen, Mängel und Gebrechen ber bürgerlichen Gesellschaft ans Licht zu kehren. Der Zweck ist aber burch und burch ethisch, die Tendenz im besten Sinne reformatorisch-civilisatorisch; will ja vermittelst unerbittlicher Analyse ber Bergangenheit auf eine beffere Butunft losgesteuert und hingearbeitet werben! Der Uebersetzer bemerkte zu diesen Stizzen: Sie führen dem Leser eine Reihe von Bilbern vor, in benen sich das nationale Element mit unverfälschter Echtbeit und Wahrheit abspiegelt. Das Leben und die Zustände bes Bolfes in seinen verschiedenen Schichten: Bauern- und Raufmannsstand, höheres und niederes Beamtenthum, das gesellschaftliche Leben in seinen obern und untern Regionen, Rechtspflege und nicht minder eine besondre, weit verbreitete Sectirerei auf dem Gebiete des religiösen Lebens mit ihren Licht- und Schattenseiten bas find die Gegenstände, welche hier zum erften Male, wenigstens unter folcher Geftalt, rudhaltlos zergliedert werden, und ber geistreiche Verfasser ist ein eben so feiner Psychologe wie geschickter Anatom, wo es sich um die Regungen des menschlichen Herzens oder um die sittlichen Motive des menschlichen Thuns handelt. Seine Darftellungsart ift anziehend, gemuth- und geistvoll.

Man könnte übrigens mit Leichtigkeit die völlig unterschiedene Art des Autors fast ganz aus jener Zeichnung der fingirten Stadt Krutogorsk in einem der entlegensten Winkel des Reichs heraus= lesen, welche er zu einem allerfeinsten Bildchen idhllisch=patriarcha= lischen Stilllebens geformt hat, das uns geradezu bezaubern und als eine Art weltverlorenen Zufluchtsortes die Seele in weiche

Rube wiegen könnte, trokbem daß die Ironie aus allen Ecken und Das Ganze ift die sprechende Illustration Enden herausquett. zu dem Sage: "In dem Augenblicke, ba ihr diese Stadt betretet, fühlt ihr gewissermaßen, daß hier eure Laufbahn zu Ende ist, daß ihr nichts mehr vom Leben fordern dürft". Wir svüren's wohl, aber wiffen faum, wie ber Autor es anfängt, um den Gindruck bes traumhaften Friedens, der fast schlafwachen Stille, ber eremitenartigen Ruhe und Abgeschlossenheit, des paradiesischen Träumens wie aus mondscheinartigen Zügen zu weben und euch schmeichelnd an die Seele zu legen. Die Runft ift um fo größer, als wir beim ersten Sindruck in dieser beseligten Friedensstimmung nicht einmal durch die schneidenden Siebe des Spottes gestört werden, die doch scharf genug angebracht sind. Greifen wir nur einmal iene Stelle heraus auf die allgemeine Sucht französisch zu parliren, so daß die Mädchen sich vorsetzen:

> Nun, mesdames, von heut an wollen wir kein Wort Russisch mehr sprechen. Allein es zeigt sich, daß in fremden Zungen ihnen nur die beiden Phrasen bekannt sind: permetkez-moi de sortir und allez-vous-en! Da es nun offenbar unmöglich ist durch diese Phrasen alle Vorstellungen auszudrücken, wie beschränkt sie immer seien, so sehen sich die armen Mädchen aus Weue verurtheilt ihre Zussucht zu jener ungeschlachten russischen Sprache zu nehmen, in welcher sich keine einzige zarte Empfindung ausdrücken läßt.

Ober man wiege sich so recht ein in die Vorstellung des friede= vollen Glückes, wenn es heißt:

Krutogorsk ist der Sitz der Treuherzigkeit. Ihr seht, ihr sühlt es, daß hier der Mensch zufrieden und glücklich ist, daß er aufrichtig und schon deshalb ehrlich ist, weil er zu Berstellung und List keinen-Grund hat. Was ihm immer zu Theil geworden, Schmerz und Lust, Alles ist sein, ist sein Eigenstes, und er murrt nicht. Bisweilen nur seufzt er und stößt die Worte aus: "Herr Gott, gäbe es keine Flöhe und keine Polizeibeamten, was wäre das für ein Varadies!"

Nicht lachen!

Dieser Einleitung steht nächst verwandt d. h. als das vollitandige Gegenstück in der Gesammtauffassung und Stimmung bezüglich jenes Provinziallebens die Schlufnummer von Band I zur Seite mit dem bezeichnenden Titel "Lange Weile". Object ist da das Beifttödtende, das Nichtige und Kleinliche, das Zusammengeschrumpfte und Erstarrte in einem Provinzialleben, das dem Beifte gar feine Nahrung mehr bietet, man mußte benn die Rlatschereien, Fraubasengeschichten und kleinen Scandale, in denen fich der ganze stumpfe Witz des mumienartig eingedörrten Menschenfnäuels erschöpft, als solche nehmen. Schwerlich wird das geiftig moralische Verderbniß dieser heillosen Kleinfrämerei je eindringlicher, intimer zum Bewuftsein gebracht worden sein als in dieser kurzen Stigge, und wir bewundern wieder das Busammenstimmen ber fleinen feinen Buge, benen bas weltüberdruffige faule Gahnen an ber Stirn geschrieben fteht. Am Ende läuft bie gange Beisheit dieser Existenzen auf folgende elementare Betrachtung hinaus: Der Schlaf ist wirklich eine wichtige Sache, besonders in Krutogorsf: Schlaf und Branntwein — das sind die mahren Freunde der Menschheit. -- Man vergleiche wieder einmal die hübsche Reflexion über ben gepriesenen Comfort:

> Man sage, was man wolle, der Comfort bleibt boch eine herrliche Sache! Hätte ich in diesem Augenblick einen weichen Lehnstuhl, dazu einen Kamin und eine gute Cigarre: ich vergäße wohl Strafenschmut und Regen; meine Bhantafie würde fich vielleicht entzünden und mir Bilder voll lockenden Reizes vorführen. In den feinen Rauchwölfchen meiner Cigarre murben mir Nymphen, Generalsepaulette, Ordenssterne, Haufen Geldes, allgemeine Hochachtung u. f. w. erscheinen. — mit Ginem Wort Alles, was nur immer ein bunnes Gewölfe von Tabaksrauch in sich bergen kann .... Und sodann? Sodann würde der Schlaf, der süße Schlaf seine allgewaltige Hand auf alle biese Herrlichkeit legen: die vollbufigen Nymphen würden mit den Generalsepauletten in verführerischem Tanze dahinfturmen, die Ordenssterne mit der allgemeinen Hochachtung, und nur die Gelbhaufen würden unbeweglich wie vorher liegen bleiben als ironische Buschauer bes ganzen Getümmels.

Wir nehmen die übrigen meist ganz knapp gehaltenen Stizzen einfach in der Reihe, wie sie folgen, vormerkend, daß sie in doppelter Form gehalten sind — die einen als Erzählungen, die andern als allgemeine Sittenbilder und Schilderungen. Das bald ernst und bald ironisch verfolgte Hauptobject fast aller ist übrigens die unserschöpfliche Misere des öffentlichen Lebens und der Beamtenwelt, sei's als Dieberei im Verwaltungs oder als Bestechlichkeit im Gerichtsversahren.

"Erste Erzählung eines Kanzellisten." Sie führt mitten in bie Schliche und Streiche ber berüchtigten Beamtenwirthschaft und bedauert übrigens das Verschwinden der auten alten Zeit, wo es beim Stehlen einfacher und herzlicher zugegangen und ber Beamte. auch wenn er blos 300 Rubel Banco Gehalt und eine große Familie gehabt, immer gang gut zu leben gefunden, weil man fich unter einander verftand und die Borgesetten ein Auge zudrückten, b. h. weil alle gleich stahlen und sich unter einander bectten. werben uns benn gang naiv bie vortheilhaften Geschäfte beichrieben. bei welchen Gemeinde und District sachte, ohne Geräusch ausgesogen wurden. Da ist die Steuereintreibung, die allgemeine Untersuchung, die Todtenschau und das Inquiriren bei Morden u. A. m. Schlufresultat, bag alle bie Beutelschneiber ber guten alten Zeit Bolksfreunde waren, fluge und vortreffliche Leute, Die nicht so mir nichts dir nichts nahmen, sondern Brojecte er= fannen und fich dieselben wie's beliebte zunute machten. — Die "zweite Erzählung bes Ranzellisten" giebt zur ersten bie einfache Erweiterung vollfommen gleichen Stils, indem fie in dem Stadt= hauptmann Jeuer ein noch geriebeneres Subject aus ber Gattung und andre Streiche vorführt.

"Ein unangenehmer Besuch." Der Titel paßt nicht recht. Es handelt sich wieder um den Schlendrian des Verwaltungs= mechanismus, um Festessen und Napporte und Commandos, und wenn auch einmal ein Gutsbesitzer einem dieser Herren die Wahr= heit ins Gesicht sagt, so ist das nur eine vorübergehende Störung in dem sonst so behäbigen Schlaraffenleben.

"Der betrogene Secondelieutenant" führt uns wieder ein Muster vor der bei allen russischen Sittenzeichnern in erster Reihe stehenden verlorenen Existenzen, die Nichts aus sich und aus denen

die Welt Nichts machen kann. Turgenjew hat ihrer genug und höchst frappante. Das sind die personificirten Repräsentanten der Nichtigkeit im Gesammtleben.

"Porphyrius Petrowitsch", auch ein Typus und wieder von den bei den Autoren beliebten aus dem Beamtenstande. Es stellt den Emporfömmling vor, wie er durch Schleichen und Verrathen, durch Bücken und Scharwenzeln, Denunciren und übermäßige Dienstbeschissenheit sich zur gewichtigen Person herauflootset und natürlich genau in dem Maße, wie er in der Schelmerei sich versvollkommnet, an Hochachtung bei den Amtsgenossen und den Mitsbürgern steigt. Und als der Gerechte genug zusammengestohlen und der Schererei müde ist, kauft er sich ein Gütchen, ruht als Philosoph am Busen der Natur aus und ist überall die liebensswürdige Person, der Allerweltsmann. Wie die Herren, die alle in ihrem Amt Philosophen sind, die Casse ansehen:

Wer hat denn Schaden davon, nun sagt, wer? ruft ein Beamten-Ideologe aus, welcher niemals in seinem ganzen Leben während der Fastenzeit Fleischspeisen gegessen, nicht die geringfügigsten Accedenzien, ohne sich zu bekreuzen, genommen und von der Vaterlandsliebe niemals ohne Thränen geredet hat: Wer hat Schaden davon, wenn der Branntwein nicht mit 40, sondern mit 45 Kopeken pro Eimer in die Bücher der Casse gesett wird?

"Die Prinzessin Anna Lwowna" führt eine alte Jungfer auf den Plan, die in der Schnsucht einen Mann zu bekommen ganz hysterisch und sentimental geworden. In der Berzweislung richtet sie ihr schmachtendes Auge gar auf einen niedrigen Kanzlisten; der Tölpel aber, der ihre seinen Gefühle für Menschheitsbeglückung nicht begreift, dittet im entscheidenden Augenblicke, statt ihr gerührt an den Busen zu fallen, um ihre Berwendung für eine Polizeis commissarischelle — gottlose Welt! In dem mehr komischen als liedenswürdigen Portrait tritt vor Allem wieder der heillose Einssluß jenes provinzialstädtischen Miniaturlebens heraus, das nach der Innens wie nach der Außenseite gleich häßlich ist.

Nicht auf einmal, sondern Tag für Tag rücken, wie ein Dieb heranschleichend, Stank und Koth der Provinz dem Menschen näher, und eines schönen Tages macht er mit Berwunderung die Entdeckung, daß er bis über die Ohren in jenen fleinen Unsauberkeiten und wohlfeilen Niedersträchtigkeiten steckt, an denen das Leben einer kleinen Stadt unglaublich reich ist. Bon ihnen sich losmachen, ist durchsaus unmöglich; sie kriechen, den kleinen Fliegen der Barabassteppe gleich, in Nase und Ohren und bedecken die Augen. Recht faßbar ist nebenbei die Unterweisung des Fürsten Papa über die Nangelassen des Tschinownikthums:

Tschinownit sei eigentlich ein genereller Begriff wie etwa "Fisch". Es gebe Tschinownit-Störe und Tschinownit-Gründlinge. Man habe auch noch eine besondre Gattung, den Tschinownit-Secht, welcher die Gründlinge zur Laichzeit verschlingt. Die Störe, c'est si beau, si grand, si sublime, daß sie's nicht einmal der Mühe werth halten sich um so kleine Fischlein, wie die Gründlinge sind, zu bekümmern.

"Wladimir Konstantinowitsch Bujerafin" ist einer aus der Sorte von Gutsherren, welche ein in allen Stücken nuploses Leben. sühren, selber die Werkzeuge ihrer thätigeren Verwalter werden und in Ermanglung jeder nupbaren Thätigkeit sich mit allerlei Warotten befassen.

"Eine angenehme Familie." Da spreizt sich die volle Ersbärmlichkeit eines Salons und Gesellschaftslebens, wie ex in Familien, die nicht die Mittel haben oder zu geizig sind, gewöhnslich auf Speculation betrieben wird, etwa um reise Töchter unter die Haube zu bringen. Diese "angenehme" Familie ist in hohem Grade lächerlich, zum Theil widerwärtig, und die Armseligkeit, die doch hohen Ton spielen möchte, guckt aus allen Ecken und Enden heraus, am ergößlichsten bei jenem Geburtstagsseste, da die Hälste der Geladenen, die sich gerne möchten abfüttern lassen, Nichts mehr zu beißen und zu brechen finden.

"Eine vortheilhafte Heirath" und "Bas heißt Handel?" sind in dramatisirte Scenen gefügt. Das erste Bild läuft auf das wirklich profitable Geschäft hinaus, daß ein armseliger Untersbeamter zu einer Frau kommt — für den Liebhaber und Kanzleischef und sich dabei noch gehörig ducken und bedanken soll. Die zweite schließt mit der sinnreichen Ueberlegung ab: Spishüberei ....

Betrug ... Erpressungen ... Unwissenheit ... Stumpfsinn ... allgemeine Entsittlichung! .... Was dabei herauskommen wird, wissen wir nicht, wollen's aber heiß serviren! — Der verrostete Beamtenmechanismus ist übrigens in jener ersten Nummer wieder prächtig persissir:

Berftehft du die Equilibriftit?

Ach nein, Iwan Nifititsch, diese Kunst habe ich nicht erlernt; Sie wissen ja selbst, daß ich bei der dritten Abtheilung arbeite.

Nun sieh, was die Equisibristif für eine Kunst ist: sie besteht darin, daß man vor seinen Borgesetzen immer auf dem Seile geht; daß du niemals müde Beine bekommst; wenn der Vorgesetze dir sagt: Krümme dich, Ssascha!, daß du dich frümmst; oder: Sit still, Ssascha!, daß du still sitest, ohne auch nur ein Gelenk zu bewegen; — wie dem Borgesetzen grade der Kopf steht. Ja, und schätze dich noch glücklich, wenn man dir sagt: Krümme dich!, denn das bedeutet, daß man dir Beachtung schenkt. Das Ende vom Lied aber heißt: die Menge solcher "Krümmungen" ist so zahlreich, daß schon für die bloße Erlaubniß, "kriechen" zu dürsen, eine günstige Gelegenheit und Protection nöthig sind. Mancher wäre mit Freuden bereit, sindet aber keine Gelegenheit.

Es ist das genau dieselbe Rasse, von welcher in Band II ein oberer Ches meint: Ich habe da eine ganz besondre Art von Liliputern, welche Alles mit meinen eignen Augen betrachten und mit meinen Ohren hören; denen muß ich doch einige Freiheit gönnen! Diese Liliputer sind ein höchst winziges Bölklein mit Stecknadelköpsen, aber von unglaublicher Auffassungskraft.

Ober aber einer von diesen Liliputern d. h. eine der registris renden Saugmaschinen meint von sich selber:

Welches Recht besitze ich, eine eigne Ueberzeugung zu hegen? Und wem ist sie nothwendig, diese Ueberzeugung? Einmal wagte ich z. B. vor meinem Vorgesetzten zu stottern: Nach meiner Weinung ..... Da sah er mich nur an, und seither hab' ich Nichts mehr gestammelt. Und er hatte Recht, tausendmal Recht; denn ich bin nicht einmal im Stande zu begreifen,

welch' höhere Borstellungen sich in seinem Kopfe verbergen können.

Und dasselbe Sujet sagt eben so bezeichnend von seiner Inquirententhätigkeit:

Ich steige nicht in mein Gewissen herab und gehe nicht mit meinen persönlichen Ueberzeugungen zu Rathe; ich sehe nur darauf, ob alle Formalitäten beobachtet worden sind, und bin in dieser Hinsicht strenge bis zur Pedanterie. Habe ich zwei in gehöriger Ordnung formulirte Zeugensaussagen vor mir, so bin ich zufrieden und schreibe Ja; sind sie nicht da, so bin ich auch zufrieden und schreibe Nein. Was geht's mich an, ob das Verbrechen wirklich begangen worden ist oder nicht? Ich will nur wissen, ob es bewiesen oder nicht bewiesen ist, und weiter Nichts.

Auf diesen Fuß und von dergleichen Individuen wird Außland verwaltet. Die in Band II unter dem Titel "Im Zuchthause" aufgenommenen Lebensbilder sind in ihrer Art besonders sprechend, indem sie in die specifischen, man möchte sagen nationalen Formen des Berbrechens einführen und unstreitig zur Bolkscharakteristif ihr Wesentliches beitragen. Ergänzend würde dahin noch das weitere Bild "Arinuschka" fallen. Ganz bestemdenden Eindruck macht die Skize "Der Mönch", Einblick gewährend in eine der wunderslichsten und sernst abliegenden Richtungen nationalen Wesens. "Der erste Schritt", nochmals eine der traurigen untern Beamtender Schreibercarrieren, und zwar so, daß dieser erste Schritt eben ein ganzes Leben aufrollt.

Band II weist insofern eine von dem ersten unterschiedene Haltung auf, als er weit weniger die erzählende Form verwendet und dafür überwiegend vorgeht in allgemein schilbernden Typen, die uns je die eine oder andre Seite der nationalen Lebenssgestaltung in ihrer universellen Bedeutung vorsühren. Das ganze Lied und Leid aber, der alte ewige Refrain ist die charakterlose Berdorbenheit, der lügnerische und gleißnerische, auf Unterdrückung nach unten, Kriecherei nach oben und Trug auf allen Seiten gebaute, geistverlaßne Mechanismus und Formalismus, der die Staats und Gemeindeleitung, Berwaltung und Recht beherrscht in einer despotisch regierten und mit leichter Tüncke von Cultur

trüglich überkleisterten Nation. "Die alten Zeiten werden begraben", wie ein dramatisch inscenirter Trauerzug am Ende darlegt; aber woher soll Neues kommen? und was?

Saltikow's geist und talentvolle Skizzen haben ber realistischen Schule von scharf politischer Tenbenz das Signal gegeben.

## Mlexis Pifemski.

Biel weniger als die andern berühmten Sittenschilderer der Ruffen hat Bifemsti den Schliff der westeuropäischen Bildung; er wendet beshalb auch nicht eine Spur jener afthetischen, doch zugleich abschwächenden Mittel an, die das Unausstehliche übertünchen sollen, damit es genießbar werde. Seine Schilberung ift von unerbittlicher Realistit, und die schwärzesten Fleden liegen offen da, in einer Nacktheit, die nicht selten abstoßend wird wie u. A. in den roben Scenen aus dem niedern Bolksleben, Die aber umgekehrt ben Vortheil hat Wirkung zu machen. — Bisemski hat übrigens eine gang eigenthümliche Stellung: in der Runft ftreng ber realistischen Schule angehörend, gahlt er in ber Bolitif zur nationalrussischen Bartei; und so scheint auch der Held seines Romans ein gang feltsames Befen. — Gegen bas Talent bes Autors haben sich weniger Einwendungen erhoben als gegen die Noblesse seines Wesens und Strebens. Bum starten Theil wird auf sein Borbild bas Aufsteigen ber neuesten roben Enthüllungs= und Anflageliteratur zurückgeführt.

Sein berufener Roman "Tausend Seelen", in vier Theilen, (beutsch von Dr. L. Kapfler. 2 Bände. Berlin 1870) erschien zur Zeit der freieren Literaturbewegung aus Alexander's II. Regierungs-anfängen und machte Aufsehen. Sein held ist eine unruhig hochstrebende Natur mit gewaltigen Fehlern und Schlacken, aber auch mit großer Thatkraft und bedeutenden reformatorischen Ideen im Staatsleben. Der Fall des Mannes söhnt uns mit seinen alten Sünden aus. Man darf wohl mit dem Uebersetzer sagen, daß trot des harten Realismus, in welchem der Verfasser sonst des harren bleibt, dieser Healismus, in welchem der Verfasser sonst ist in diesem staatlichen Verwaltungsseben eine solche Figur unendlich schwer möglich. — Consequenz und bedeutendes Schilberungstalent sind anerkannte Eigenschaften des Autors, manche seiner Seenen

und Figuren von schlagend zutreffender Wahrheit. Die Handlung ift spannend und gut gegliedert.

Der Roman verfolgt die eigenthümliche Laufbahn eines aus Armuth und Entbehrung durch Talent und eiserne Energie aufsteigenden Mannes. Kalinowitsch tritt uns zuerst entgegen in der bescheibenen Stellung bes Inspectors einer Districtschule. hier gleich einem Sohn in die Familie seines Borgangers aufgenommen, geht er eine Liebschaft ein mit bessen Tochter Nastenka, berechnet aber hernach in seinem Chrgeiez richtig, daß die Heirath eines armen jungen Mannes mit einem ebenfalls armen Mädchen nicht der Weg sei, um Carriere zu machen, und beschlieft um jeden Breis zu brechen. Er beurlaubt sich und geht nach Betersburg, um sich als Literat oder Civilbeamter vorwärts zu bringen; boch kommt er nirgends an, leidet Hunger und Rrankheit, schreibt seiner verlassenen Beliebten. läßt ihr haus und ben franken Bater im Stich, pact bas zusammenraffbare Gelb auf und erscheint dem gebrochenen Mann als helferin. Unterbeß knupft sich eine Bekanntschaft aus der Broving wieder an, und ein speculativer Bring, das Mufter des grundverdorbenen Gentleman von galantester Form, weiß es so einzufädeln, daß der Mann, ber unausgesett und fast fiebernd von dem Glanz und Reichthum der großen Säuser träumt, seine verwachsene Nichte mit ungeheurem Bermögen heirathet. Das ist von beiben Seiten eine infame Abmachung: Der Fürst, der einst der Liebhaber dieser seiner Cousine gewesen, ihr Bermögen verwaltet und fie ordentlich ausgesogen hat, tauft ihr nun einen Mann, und dieser zahlt bem Ruppler für die jaubere Bermittlung eine große Summe, um burch bas Uebrige in jene beneibeten vornehmen Kreise aufzusteigen, was auch gelingt, aber ohne daß er irgend glücklich murbe ober auch nur fein Bewissen und die Erinnerung an die alte Liebe beschwichtigen könnte. Die jo zum zweiten Mal verlassene Nastenka wird eine vorzügliche Schauspielerin und bleibt unverdorben. Unterdeß steigt der reiche Mann von Stufe zu Stufe, wird schlieflich Staatsrath und Provinzial-Als solcher wendet er alle Gewalt an, um die aouverneur. rationellen Ibeen vom Staatsleben, die ihm auf der Universität beigebracht worden, durchzuseten, d. h. den heillosen Diebereien und Betrügereien, benen er auf jedem Schritte bes Berwaltungswesens begegnet, zu steuern, die schlechten Beamten abzuseten und zu bestrasen. Dieser harte Kamps, zum Theil weiter sehender Vernunst und wirklichem Rechtsssinn entsprungen, zum Theil dem undeugs samen Hasse gegen diese seelenlose vornehm scheinende Welt, die er in den zehn Jahren unglücklichen Lebens in ihren Kreisen übers satt bekommen, bringt ihn in unversöhnlichen Zwiespalt mit allen bevorrechteten Ständen, der ganzen Beamtenhierarchie und dem Abel. Die Frau, die in dem schmählichen Shebunde so wenig Glück gesunden als er, hilft mit zu seinem Sturze, verläßt ihn, stirbt dann aber bald. Abgesetzt und zur Rechenschaft gezogen, hat er seine Jugendgeliebte wiedergesunden und geheirathet; von den Resten des Vermögens aus seiner kurzen Blüthezeit lebt er nun als gebrochene Gestalt in der Zurückgezogenheit, weiter Nichts mehr vom Leben hoffend.

Eine im Ganzen allerdings sonderbare Figur, die hart ans Berbrechen herangeht, um die ehrgeizigen Blane zu erreichen; und boch eine ganz begreifliche und reale Gestalt, die wir hassen, aber nicht verachten dürfen und schließlich bemitleiden. Jedenfalls fteht ber Mann weit über ber an Moral und Gedanken gleich armen Welt des Trugs und der Lüge, die sich als die auserlesene spreizt. — Alfo: Bor uns haben wir einen vielfach reflectirten Charafter von besonderer Mischung, der sich aber in vollständiger Consequenz entwickelt und ablebt. In seiner Zeichnung wie in der Weiterführung der Handlung geht der Autor ohne jedweden Unterbruch ober falschen Tritt, ohne Spisoben und unnütze Nebenpartien, mit großer Sicherheit vor; und das ist der Punkt, in welchem die bezeichnende Stärke des Talentes sich auslebt. Was die Manier betrifft, so geht ihr allerdings jene ästhetische Finesse total ab, welche die größte Bahl der meist vornehmen Sittenschilderer aus seiner Zeit sorgsam entfalten. Sie geht in schweren, oft fast berben Strichen vor, scheut sich nicht ftart aufzutragen und bevorzugt dunkle Farbenmischungen. Aber dafür ift sie bezeichnungsfräftig und jedenfalls der Wirklichkeit wie entnommen jo angepaßt. Schwerlich sind anderswo Lug und Trug, Intrigue und Chicane, Leerheit und Nichtigkeit, Gemuth- und Gemiffenlosigkeit, Speculation und Uebervortheilung, das fortwährende Lossteuern auf den bloken Schein beim absoluten Mangel jedes mahren Glückes, schwerlich find diese eingefleischten Grundzuge der ereme der Gesellschaft brastischer, bitterer, ingrimmiger gemalt, als es an allen biesen Schauspielern aus der vornehmen Welt von Petersburg sowohl wie der Provinzen geschieht. Nicht eine einzige Figur, an der wir uns erfreuen könnten, das Ganze ein vom Glanz der Kronsleuchter überströmter Abgrund der Niederträchtigkeit. Wan möchte das Gemälde zu schwer heißen. Ob es aber nicht trop Allem der Wahrheit gemäß sei?

Nastenka ist ein eigenthümliches Wesen, das jedensalls interessirt; ihr höchst gutmüthiger, etwas schwacher Bater aber von durchaus liebenswürdiger Natürlichkeit. Fast alle andern Charaktere sind häßlich, die meisten zudem unbedeutend.

Die Hiebe gegen unsre gefühlsverderbenden materialistischen Neigungen sind schwer geführt und damit die einsacheren, natürslicheren Zeiten — welche die meisten jener Autoren, die sie preisen, freilich nicht gekannt haben! — zusammengehalten. Wan vergleiche gerad' einmal in I, S. 19—22 den Passus über Frauenbildung, welcher so abschließt:

Früher war der Heißgeliebte ein Halbgott; jetzt ist er ein General in spe oder der Besitzer von 500 Seelen. Träusmerei, Empfindsamkeit, davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Eitelkeit und Eitelkeit, äußrer Glanz und innere Leere haben die jungen Herzen verdorben. Für einen Wagen auf Sprungsedern, für eine Sammt-Mantille mit Schwan, für ein Brillant-Collier sind die heutigen Damen bereit zu jeder möglichen ehelichen Bein.

Unläugbar ist der Autor im Rechte, wenn er aus dem Standpunkte der Welt, die er so gut kennt und sicher malt, Scheinen und Glänzen als die höchste Wodegottheit der Zeit, den hohlsten Waterialismus als die herrschende Weltanschauung hinstellt:

Für uns Kinder des jetzigen Jahrhunderts sind Ruhm, Liebe, kosmopolitische Ideen, Unsterblichkeit Nichts gegen den Comfort. Alles Jenes ist unsern Geistern zufällig; er allein steht vor unserm Weg in seiner unermeßlich anziehenden Kraft. Auf ihn richten wir alle unsre Anstrengung. Er ist unser Idol, und ihm bringen wir Alles, was unstheuer ist, zum Opfer, sollten wir losreißen, was unserm Herzen am nächsten steht, sollten wir eine Aber öffnen und

unser Blut verströmen, aber nur nahe zu den Füßen unsres goldenen Kalbes. Für den Comfort führt man ein Leben voll siederhafter Arbeit; für den Comfort triecht man, demüthigt sich, handelt gegen das Gewissen Jahrzehnte lang; für den Comfort verläßt man Familie und Heimath, reist um die Welt, ertrankt, stirbt in der Steppe vor Hunger; für den Comfort sucht man auf reinlichem und unreinlichem Weg Erbschaften, nimmt man Bestechungen und begeht schließlich Verbrechen.

Dazu passen benn die ebenfalls recht drastischen Auftritte aus dem Verwaltungs- und Rechtswesen, bei denen sich's jeweilen nur darum handelt, welches der raffinirtere Dieb und Rechtsverdreher sei. Der hat regelmäßig Glück, kommt obenauf und hat sonach auch Recht. So geht's die ganze Leiter hin, von zu oberst bis zu unterst, Alles eine Klette, und wehe dem, der dagegen auszuschlagen wagt!

Ein rundes, sprechendes Gesammtbild von dem Treiben einer Brovinzialstadt rollt sich I, S. 83-89 ab, und es ift recht interessant, baffelbe zusammenzuhalten mit bem andern über benfelben Gegen= ftand, welches Saltikow ftatt ber Einleitung zu feinen Skiggen entwirft. Die Differenz ift biefe, bag Saltitow bas rein Butmüthig-Idulische daran zeichnet, Bisemski das Langweilig-Abstoßende, bas jedenfalls in 99 von 100 Fällen bem realen Gepräg entspricht: Haß, Bosheit und Neid als das innere Kennzeichen der Gefell= schaft, und über dem Allen die Atmosphäre einer tödtlichen Lange= weile, gegen die es keine Rettung giebt. Wenn übrigens an einer andern Stelle die Gebankenlosigkeit dieser Kreise noch badurch will bewiesen werden, daß sie alle von dem nicht unbedeutenden litera= rischen Product eines unter ihnen lebenden Mannes Nichts wissen und auf die bezügliche Interpellation mit Gahnen antworten, fo kann man das auch außer Rukland haben, es ist durchaus nicht nöthig sich so weit zu bemühen.

Bielleicht das gelungenste, jedenfalls das mit mehr als gewohnter Feinheit gezeichnete Portrait des Buchs ist daszenige des Fürsten Iwan (I, S. 178—181), eines vollendeten Weltmannes, der unter den geschliffensten und Allen gerechten Formen die dis ins Schurfische vervollkommnete Raffinerie des ausgemachten Schwindlers versteckt und immer reüssirt; das Bürschchen ist modern und sindet sich, die specifisch russische Form der betrüglichen Machinationen etwas modificirt, in der civilisirten Welt unfrer Zeit vom Nordbis zum Südpol.

Mit stärkt aufgetragenen Farben stellt Pisemski die schreiendsten Gesellschaftsgegensätze neben einander. Da steht z. B. der Inhaber eines Journals, ein Tölpel, der aber vom hohen Rosse herab regiert, den geistreichen Schriftsteller nicht kennt oder absertigt, aber dafür seiner Maitresse 5000 Aubel hinwirft; unter ihm der eigentliche geistige Leiter und Redacteur, der mit seiner Familie im armsseligsten Gemache verkommt und lungenschwindssüchtig stirbt, weil er sich hat todtschinden müssen. Da ist der arme Bittsteller auf dem Pflaster des prachtvollen Petersburg, ein Mann von Ideen, aber ohne Protection, — er geht zu Grunde. Und vor seinen Augen spreizt sich am Newauser die feenhafte Billa eines Großen, und die ganze hohe Gesellschaft weiß nicht, zu welchem Fenster das Gelb hinauswersen? —

In diesen bewältigenden Contrasten liegt zwingende Wahrheit, und zweifellos kennt der Autor alle die Welt dis ins Herz hinein, nach langer scharfer Selbstschau. Die Vilder schneiden ein, sie gehn ins Blut.

Alexei Feofilaktowitsch Pisemski, geb. 1820, war 1854—63 Redacteur der Monatsschrift "Die Bibliothek" und stand nachher an der Redaction des "Messager russe". Er verfaßte Komödien und Sittenromane, die ein Franzose bezeichnet als écrits avec beaucoup de verve et de naturel. Zugestanden! Aber die Fehler?

Endlich Turgenjew, wohl der bedeutenbste aller Namen, jedensfalls einer der größten, wo nicht überhaupt der größte Stizzenseichner und Erzähler des Jahrhunderts, dem innern Wesen nach halb noch idealistischer Romantiker, halb Realist. Seine lange Schriftstellerlaufbahn geht von 1843 dis in die letzten Jahre hinein; 1852 wurden die "Memoiren eines Jägers", nachdem sie erst zerstreut erschienen, gesammelt, ohne alle Frage sein ganz einziges Meisterwerk.

## Iman Jurgenjem.

Turgenjew's Stellung in ber Literatur bilbet eine Art Mittel= alied zwischen der alten und neuen Schule, der idealistisch-romantischen und der realistisch-revolutionären. Obwohl er nach ber überwiegenden Geistesrichtung durchaus jenen Nelteren zugehört. hat er doch starke Beziehung auch zu den Neuern. Sein Hauptwerk, die Tagebuchstiggen, mit den schneidenden Angriffen auf die von der Leibeigenschaft geschaffenen Zustände, also gang in den Dienst einer durchgreifendsten politischen Reform gestellt, steht sonach in diesem Amed und dem Stoffgehalte den Sittenzeichnungen der neuesten Autoren allerdings näher als ben Belben Buschfin's ober Lermontow's. Seine Stellung zu den brennenden Tagesfragen ist scharf ausgesprochen, und auch darin weicht er gründlich ab von jenen Aeltern, welche in vornehmer Nichtachtung ober Rückhaltung der traurigen Wirklichkeit den Rücken kehrten. Aber ander= seits bleibt seine Denk- und Anschauungsweise durchaus ideal; von bem modernsten Berfinken in bie niedrig hähliche Birklichkeit steht er noch viel weiter ab als von jenem obenhingehenden Abwenden. So verhält sich auch seine Beobachtung und sein Schaffen: das allerschärfte Beobachtungstalent läßt er nie in der bloßen realistischen Stizzirung aufgehn; er verarbeitet die aufgenommenen Eindrücke innerlich, formt fie in poetische Gestalten um; fünstlerische Bilbung feiner Art ift fein Augenmerk, und die ganze Weltanschauung ift bei ihm zu tieffinnig angelegt, als daß er beim ordinären Realismus stehen bleiben könnte. Aber auch insofern steht er auf einer höheren Warte, als er mitten in Zeichnung bes nationalen Lebens nicht bei dem rein ruffischen Gesichtspunkte beharren bleibt, sondern den allgemein menschlichen einnimmt. Und der Bessimismus, der seine Weltanschauung durchzieht, ist nichts Geringeres als die edel empfundene, aber ungestillte Sehnsucht nach dem Ideal. seines Schaffens hat er selbst wohl erkannt und charakterisirt: Indem er sich keine überreiche Erfindungsgabe zutraute, bekennt er sich bazu, daß er immer barauf angewiesen gewesen sei, auf gegebenem Boden Juß zu fassen; "Typen" habe er nie geschaffen oder geschildert, ohne von einem festen Ausgangsvunkte, von einem Gesichte, das er wirklich gesehen, die Anregung erhalten zu haben. Das benimmt dem Werth und der Bedeutung seiner Zeichnungen Nichts, gar Nichts; im Gegentheil, es erhöht ihre Treue.

Turgenjew ist wohl ber größte Stizzenzeichner und Erzähler ber Gegenwart — ein Genie; in diesem seinem specifischen Fach hat er das Höchste geleistet. Kommt ihm nicht die gleiche Bedeutung im Roman zu, so liegt das ausschließlich an dem etwelchen Mangel der Gabe "spannend zu componiren". Er steht übrigens auf den Höhen eines philosophisch gebildeten Denkens, welches auch die Leidenschaft und den Groll gegen das Geschick nicht mehr durchsbrechen, nur noch durchschimmern läßt. Und dazu ist er durch und durch original. Von andern absehend, berusen wir uns einsach auf die Eurissa "Faust", "Wumu", "Eine lebende Wumie", für welche uns die ähnlichen Suppositionen nirgends ausgestoßen sind, nicht im ganzen ungeheuren Kreise der modernen Romanliteratur, welche doch mit ihren tausendsachen Producten unmöglich der Repetition gleicher Situationen und Charakterbilder entrathen kann.

Es hat guten Grund, wenn seine Werke auch im Auslande so viel Boben gesaßt haben wie diejenigen keines zweiten Russen. In Deutschland und Frankreich haben sie sich so eingebürgert, daß sie fast populär geworden sind. Er half mehrsach selbst an der französischen Uebersetzung, schrieb auch Mehreres in dieser Sprache. Seine berühmteste Arbeit, die "Stizzen", ist ins Deutsche mehrsach, ins Französische, Englische und Ungarische übertragen, neuestens wohl noch weiter. Französische Uebersetzung seiner Werke durch Louis Viardot.

Es ift ein glänzender und zugleich ein seelenvoller Pinsel, der seine Naturgemälde hinwirft. Turgenjew erst hat uns die Wälder und Steppen seines Landes entdeckt; er hat sie für uns sprechen machen und — schweigen, etwas Aehnliches vollbringend wie Sealse sield für jene jett himmlischen, jett teuflischen Tropenregionen Mexicos. Die Differenz der Gemälde bei den zwei mächtigen Walern ist aber nicht minder groß als die ihrer Objecte: in Turgensjew's Naturbildern liegt um Vieles weniger Farbengluth, Phantasiegewalt und bewältigende Großartigkeit der Scenerie, aber um Vieles mehr Gemüth, Unmittelbarkeit, man möchte sagen Innerlichkeit. Es ist das uralt ewige Welträthsel, von dem die allgewaltige Natur

dem schwachen Menschen einen Zipfel enthüllt, aber mehr nicht, als sein kurzsichtiges Auge zu ertragen versteht.

Turgenjew ist ein ganz im Gedankenkreise Schopenhauer's stehender Pessimist. Wie de parti pris, führt er uns durchweg den fruchtslosen Kamps seiner Helden gegen den Fatalismus vor oder weniger noch, wenn diese seine Helden passiv verharren. Er öffnet die Wunden, aber er heilt sie nicht. Er führt die Streiter nicht zur Resignation, noch weniger zur durchgekämpsten innern Ruhe, auf der andern Seite auch nicht gerne zum Selbstmord. Aber er läßt sie als unvollendete und unbefriedigte Geschöpfe stehen (creatures drises). Das sind die Thyen jener 1840er Generation, die unter Nitolaus zur Selbstaussvilligung bestimmt war, so ein Rudin im gleichbenannten Roman, die ganz unnütz in beredten Phrasen und halb platonischen Anstredungen sich verzettelnde Krast; wie ein Kritifer sehr gut meint: das traurige Product einer traurigen Gesellschaft.

Unser Autor würde schon wegen bes unausgesetzten muthigen und eifrigen Kampfes gegen bas fluchwürdige Uebel ber Leibeigen= schaft die Unsterblichkeit verdienen; ein besondres Glück, daß er ihre Aufhebung erleben sollte! In einer ganzen Reihe seiner Erzählungen wird der Fluch dieses Anechtszustandes förmlich Central= und Tendenzvunkt, fo beutlich, daß wir alles Recht haben zu behaupten, er habe die unerbittliche Verfolgung dieses Krebs= übels zu einem Hauptgesichtspunkt all seines Wirkens gemacht. Den gewaltigen Kampf, welcher bis auf die letten Zeiten herunter in einzelnen seiner Schriften nachgezittert hat, eröffneten schon die Memoiren eines Jägers, wo er sich über diesen Gegenstand ausspricht wie folgt: "Ich konnte nicht mehr die gleiche Luft athmen noch leben in einer Atmosphäre, die ich verabscheute. Ich mußte mich von meinem Beind entfernen (- die Memoiren find im Auslande geschrieben —), um mit mehr Gewalt über ihn Dieser Keind hatte eine genau bestimmte Form und berzufallen. trug einen bekannten Namen; es war die Leibeigenschaft. beschloß bis zu meinem Ende gegen ihn anzukämpfen und schwor mich nie mit ihm auszusöhnen. Das war für mich ber Schwur Hannibals". Er hat ihn gehalten, diesen Schwur, wie der große Rarthager ben seinen.

Iwan Sergiewitsch Turgeniem ist in Orel ben 9. November 1818 geboren, in Mostau erzogen und begann ba feine Studien, die er von 1833 in Petersburg fortführte und 1838 in Berlin Beimgekehrt, ward er im Ministerium bes Innern angestellt und machte sich bekannt durch einige Bande nationaler Das war 1843 und 1845, als er mit ben awar noch sehr an Lermontow erinnernden, aber bereits durch prächtige Berse und ungewöhnlichen Gedankenreichthum hervorragenden Gedichten "Banascha" und "Das Gespräch" in die Literatur eintrat. Danach arbeitete er an mehreren Journalen, besonders an dem seit 1836 von Buschfin herausgegebenen "Sowremmenit", in welchem auch querft nach und nach die berühmten Stiggen erschienen, die er dann 1852 sammelte. Im gleichen Jahre zog ihm ein bei bessen Tod veröffentlichter Auffat über Gogol Ungunft und einen Berbannungsbefehl zu, ber nur durch ben Credit bes bamaligen Groffürsten, jetigen Kaisers, gemilbert wurde; vier Wochen polizeilicher Saft und zweijährige Berbannung auf sein im Drel'schen Gauvernement gelegenes But, so lautete ber Tenor bes schmählichen Gewaltactes, bem übrigens unser Autor autmuthig genug die beste Seite abzugewinnen gesucht hat. Und die Ursache? Sie ist ganz einsach in der Rühnheit zu suchen, daß Turgenjew den Verftorbenen einen großen Mann zu nennen gewaat hatte, während man in Regierungsfreisen barauf ausging in ben Augen ber Nation bas Gebächtniß bes gefeierten Dichters herabzuschen. Nebenbei wollte man in Turgenjew auch den Schriftsteller treffen, welcher muth- und fraftvoll das schmähliche Institut der Leibeigenschaft mit unauslöschlichem Brandmal bebeckt hatte. Im Jahr 1847 — es war nach Beröffentlichung der Stizze "Chor und Kalinitsch" — hatte Turgenjew seine zweite Reise ins Ausland unternommen. Er beobachtete aus nächster Nähe die gewaltigen Erschütterungen des Jahres 48, und die Mehrzahl der Sfizzen des "Tagebuchs" find in dem von den Revolutionsstürmen bewegten Paris geschrieben. In den 50er Jahren benutte er das Wegfallen ber Schranken, welche früher ruffischen Angehörigen das Reisen und Wohnen im Auslande jo sehr erschwert hatten, um seinen bauernden Wohnsit auswärts zu Er lebte zunächst viele Jahre lang in Baden-Baden, siedelte in neuerer Zeit nach Baris über, ging aber alljährlich auf einige Monate in die Heimath zurück, um die Fühlung mit ihr nicht zu verlieren. Der Berfasser der "Literatur» und Lebens» erinnerungen" hat diesen in Westeuropa verbrachten Theil seines Lebens nur in kurzen Andeutungen berührt und geht einzig auf die 1857 unternommene italienische Reise mit längerem Aufenthalt in Rom aussührlicher ein.

Zur Familie mag noch angemerkt sein: Iwan Turgenjew ist Sohn des verabschiedeten Obersten Sergei Turgenjew, welcher ein entfernter Vetter war der beiden sehr namhasten Brüder, des als Geschichtsforscher hochverdienten Alexander und des als Staatsmann, politisch Verfolgter und Schriftsteller genannten Nikolai Turgenjew. Iwan lernte dieses Brüderpaar erst in spätern Jahren kennen, es hat dasselbe sonach keinen Einfluß auf seine Entwicklung gehabt.

Wenn wir Turgenjew nennen, so stellen wir uns zu allererst ben Verfasser der berühmten "Sfizzen aus dem Tagebuch eines Jägers" vor, jenes glänzenden Hauptproductes seiner Feder, welches ganz allein seinen Namen unsterblich erhalten würde. Lauter kleine Genrebilder intensiv russischen Lebens, sind es zwei Theile, Band 8 und 9 der vortrefflichen verdeutschten Mitauer Ausgabe seiner Werke, 1875.

Was ist's, das vor Allem die so viel berufenen Zeichnungen zum Rang eines hervorragendsten Literaturproductes erhebt? Das sind zunächst die meisterhaft entworfenen Personenbilder. Sie führen uns eine Fülle von Originalen vor aus dem russischen, speciell dem Landedelmanns= und Bauern= und Leibeigenenleben der Provinzen. Originale, sagen wir, oder mindestens sind es für uns so neue und auffallende Gestalten, daß sie solchen gleichstommen. Und ihre Zeichnung bis in die einzelsten Striche hinein ist in unübertrefslich charakteristischer Schärfe und Präcision geshalten, und sie alle treten sprechend aus ihrem Rahmen heraus.

Man nehme gleich die allererste dieser Figuren, den kleinen Gutsbesitzer Polutikin, "einen leidenschaftlichen Jäger und folglich vortrefflichen Menschen". Freilich:

Er hatte auch einige kleine Schwächen. Er freite z. B. um alle reichen Bräute bes Gouvernements, und wenn ihm Hand und Haus versagt wurden, vertraute er zer-

fnirscht sein Leid allen Bekannten und Freunden und ließ nicht nach den Eltern des Mädchens saure Bfirfiche und andre unreife Erzeugnisse seines Bartens zum Beschent zu machen. Er liebte es auch eine und dieselbe Anecdote immer und immer wieder zu erzählen; und trot des Aufhebens, das er von diefer Geschichte machte, lachte fein Mensch über sie. Er lobte die Werke Achim Nachimow's: er stotterte, nannte seinen Sund Aftronom, sagte statt nichts besto weniger - nichts um so minder und führte die französische Rüche in seinem Saus ein, welche nach den Begriffen seines Rochs darin bestand, den natürlichen Geschmack einer ieden Speise vollständig zu verändern: Fleisch schmeckte bei biesem Künstler nach Fisch, Fische nach Vilgen, die Maccaroni rochen nach Schiefpulver. Dafür fam aber auth kein Stücken Mohrrübe in die Suppe, ohne die Form eines Rhombus oder Trabez angenommen zu haben. Diese wenigen unwesentlichen Mängel abgerechnet war Herr Polutifin wie gesagt ein ausgezeichneter Mensch.

Aber alle intensive Gewalt, beren er Herr ist, wirft er auf die Zeichnung jener trostlosen Individuen, um beren Dasein feine menschliche Scele sich fümmert, von benen Niemand weiß ober auch nur fraat, von wannen sie kommen oder wohin sie geben, wo sie wohnen, wie oder von mas sie leben: Geschöpfe, die kaum einen Namen haben und jedenfalls keine Geschichte. Turgenjew hat aus Diesen verfümmerten Eristenzen für seinen Binfel eine besonders beliebte und oft aufgegriffene Species gemacht, und schwerlich findet sich in allen andern Literaturen ein zweiter Autor, welcher die absolute Zweck- und Rutlofigfeit, die Bereinsamung, das aufgegebene Berkommen- und Berlorensein, das in diesem Nationalleben so vielen Eristenzen anhaftet, mit eindringlicheren Strichen hinzumalen verftande; die verzweifelte Debe und Richtigkeit grinft uns aus diesen hohlen Köpfen an. Man betrachte ben Leibeigenen Stiopuscha. Ift es möglich sich eine armseligere, nichtigere Figur zu benken; ein Wesen, das nichtiger ift als Nichts? Mensch hatte nicht einmal eine Bergangenheit; man sprach gar nicht von ihm; bei der Seelenrevision war er sicher niemals gerechnet worden". Ober den andern Leibeigenen Jermolai. Beffer der

Jagbhund eines Ebelmannes: um den fümmert man sich wenigstens. und mindeftens giebt man ihm Freffen und - Brügel. Aber biefe Subjecte bleiben ja nicht auf die leibeigene Classe beschränkt. Nicht eben mehr ailt die Existens des beruntergekommenen Edelmanns Feodor Micheitsch, ber nur bei einem zweiten ben gefütterten Ge-Und besonders herausstechende Schattirungen sellschafter spielt. jener zerlumpten Eristenzen sind - in Nr. 6 - ber Jäger Bladimir mit einem tomisch beplacirten Jegen europäischen Schliffs; neben ihm ber zum nichtsthuenden Fischer avancirte, an einem faulen Sumpf ohne Fische lebende dummtrage Sutschof, ber in seinem kaum fünf Ropeken werthen Leben schon alle möglichen Rollen nach einander spielte, aber nie Etwas galt oder leistete; erst war er Kutscher, dann Roch, Raffeeschenk, Acteur, Rosak, Borreiter, Bartner, Biqueur, ja eine Zeit lang Schufterlehrling, alfo Alles, eh' er zum Schlusse als Fischer ber alte Richtsthuer blieb. Der "Hamlet bes Stichigorowschen Kreises" führt wieder eine ahnliche Figur vor, aus höheren Geburtsfreisen; aber turz, ein Mensch, ber Nichts ist, Nichts bedeutet, Nichts aus sich zu machen und auch faum Etwas mit fich anzufangen weiß; ein Wefen ohne alles eigne Leben, ohne Zweck und Ziel, und bazu - was noch schlimmer mit allem Gefühl der eigenen Ohnmacht. Es tritt gegenüber ben andern vegetirenden Naturen der zweibeinigen Rasse hier die scharfe Schattirung heraus, daß der von der westländischen Civilisation und Dialeftif nabe berührte Mann mit aller raffinirt reflexions= füchtigen Schärfe über bas eigne Richts bentt und gar biscutirt. Es ift jedenfalls volle Absicht, wenn ber Autor am Schluffe beifügt: solcher Hamlets giebt es in jedem Kreise genug; Bufall, wenn man nicht eben auf sie stöft. Die äbende Schärfe im vollen Richtigfeitsgefühl zieht fich in Gate folgender Natur gufammen: "Ich lernte bas giftige Bergnügen ber Berzweiflung kennen; ich erfuhr, wie fuß es ift im Verlauf eines ganzen Morgens trag auf bem Bette liegend ben Tag und die Stunde feiner Geburt zu verfluchen; ich konnte nicht auf einmal demüthig werden". — Noch einige Mufter dieser Raffe: der verabschiedete Lieutenant Chlovatow, ein umherbummelnder Schmaroger, eine Rull mit etlichen barock hervorstechenden Eigenschaften, erhält sich einzig dadurch, daß er jeweilen für unbestimmte Zeit ein Stichwort annimmt, mit welchem

er die faden Leute von der müßigen Gesellschaft amüsirt. Der Neffe der gutmüthigen Gutöfrau Tatjana Borissowna, ein sogenannter Künstler und wirklicher Faullenzer vom reinsten Basser, ist wieder ganz leer, innen und außen, eine dicke bummelnde Figur, aus der man wie aus einer Melone nur Basser herauspressen könnte.

Das also ist die eine mit besondrer Borliebe hervorgekehrte Sorte der von Turgenjew gezeichneten Gestalten; und wer möchte auch nur vermuthen, daß die große Zahl dieser Schöpfungen blos persönliche Laune oder Zufall sei? O nein! sehr entschieden haben sie tiefgreisende Bedeutung; spiegeln sie ja nichts Geringeres wider als die volle ohnmächtige Nichtigkeit des gesammten öffentslichen Lebens in Rußland! Das Uebel ist fundamental, liegt als nationale Krankheit auf dem Grunde des öffentlichen und familiären Lebens. Sie alle sind Einzelexemplare aus einer höchst zahlreichen und unsterblichen Gattung, die unter dem Drucke der Landessinstitutionen bei den Herren und Knechten ausschießt — kränkelnde Sumpspflanzen auf Moorboden.

Greifen wir, weiterschreitend, aus den übrigen Gestalten diejenigen heraus, die sich als ausgesprochenste Originale und Curiosa abheben, körperlich oder geistig, mit Seltsamkeiten bis zur Abnormität. Ihre Zahl ist nicht geringer.

Da begegnet uns Raffian aus Kraffima Metfch, ein nach seinem Aeußern und Innern gleich interessanter Zwerg von jener Geistesart, welche sehr schwer errathen läft, ob man's mit bem Irrfinn ober bem Tieffinn zu thun habe. Uebrigens jagt fich auch in ihm jenes Gefühl ber Nichtigkeit. — Da sind Obaldai und Morgatsch in der Stizze "Die Sänger", ba ferner Beter Petrowitsch Karatiew in der nach ihm benannten Rummer, alles echt ruffische Figuren, aber alles Curiosa. Da sind im selben Stud: Tichertapchanow, ber auf seinen alten Abel hochmuthige verarmte Narr; Nedopiuskin, ber wie ein Schatten jenem Quertopf nachfolgende, bewundernd ergebene Gesellschafter, der sich taum au sterben erlaubt ohne Einwilligung seines Herrn; dazu des erstern Geliebte, die schwarze Zigeunerin Mascha, ein naturwüchsiges wildes Kind, das ihm eines Tages einfach davonläuft, weil das heftig unbeständige Blut sie hinaustreibt, weit ins Ungewisse, in Bald und Steppe. — Und so Andre mehr.

Sind die eben genannten mehr frappant, ausnahmsweiser Art. jo haben andre und einfacher gezeichnete weitergreifende Bedeutung für die Renntnik des russischen Lebens. Das sind die nach dem Alltagstreiben genommenen Sbelleute und Leibeigenen. Gutsberren und Bauern, Berwalter und Kronbeamten, Jäger und Förfter, und was noch von bestimmenden Ständen hereinfällt. da gleich den listig heraufgekommenen Bauern Chor mit feiner Familie oder als sein Gegenbild den sorglos gutmüthigen Ralinitsch, der freilich zu Nichts kommt, aber ganz & son gre sein Leben verzettelt. Wollt ihr die erstaunliche Beobachtungs= und Zeichnungsschärfe so recht kennen lernen, so macht euch gang einfach an das Doppelportrait dieser so grundverschiedenen und boch befreundeten Charaftere mit den furz und schlagend zusammen= gefaßten Gegenfägen (Mitauer Ausgabe I, S. 14-15). betrachtet euch den Freisassen Owsionnikow, der Etwas von dem eben genannten Bauern Chor hat, nur mehr ins Noble gehend. Das ist eine der fest bewußt auf sich stehenden Naturen, die im Leben gelten, ihren Werth, aber eben so genau ihr Mag und die Schranke kennen; die ganze Gestalt hat etwas Gründliches, Rationelles an sich, das sympathisch berührt. — Ober seht den Gutsbesitzer Banotschfin; ber Mann stellt jene sehr zahlreiche Sorte von Landebelleuten dar, welche halb europäisch gebildete Rationa= liften find ober zu sein meinen, von Wesen und Pflichten ber Gutswirthschaft weder etwas verstehen noch hören wollen, sich unbedingt in die Hände raffinirter Verwalter geben, Nichts davon verspüren, wenn ihre Gutsangehörigen geschunden werden. Alles wohl glauben und sich vollkommen zufriedengeben, wenn man sie nur nicht mit Bittschriften oder Vorstellungen belästigt, bann aber gelegentlich auch ganz gehörig die üble Laune ober ben bespotischen Willen herauskehren, und das trot aller humanistischen Redens= arten und des demokratischen Schliffs. Das sind Leute, bei benen Die Untergebenen am schlechtesten fahren. — Das Stück "Zwei Gutsbesitzer" hat seinem Titel entsprechend gar keinen andern Zwed, als in ausgeführten Portraits zwei weitere Exemplare jener Grundeigenthümer aus der Zeit der Leibeigenschaft vorzuführen, grundverschiedene Charaftere, die aber in dem einen Bunkte zusammentreffen, daß bei ihrer Wirthschaft gleich wenig herauskommt für das Wohl ihrer Güter und der Bauersame. Es ist aber für die anerzogen stlavische Denkart des Bolkes bezeichnend genug, daß der Kutscher, ben das eine der "Bäterchen" hat durchprügeln lassen, stoisch meint:

Das geschah, weil ich es verdiente, Bäterchen, weil ich es verdient habe. Für Kleinigkeiten wird bei uns nicht gestraft; das kommt bei uns nicht vor, — nie. Unser Herr ist nicht so einer; unser Herr — solch einen sindet man im ganzen Gouvernement nicht mehr.

Da mögen wir uns in jeder Nummer mit Leichtigkeit überzeugen, wie originell der Autor in dieser seichnung bis auf die seinsten besondern Züge einzugehen versteht. Nur Ein Beispiel: Er sagt einmal von einem durch ganz seltsamen Ausdruck ihm auffallenden Gesichte:

Es war, als wenn dieser Mensch sich vor langen Zeiten über Etwas auf's Aeußerste erstaunt hätte und sich davon noch immer nicht habe erholen können.

Mit den letzten Zeichnungen sind wir bereits auf das zweite frappante Gebiet in seinen Darstellungen übergetreten, die Darlegung der Zustände russischen Lebens. Wir führen ohne weitere Gruppizung die Objecte nach der Reihe vor, wie sie in den Stizzen folgen.

Da sind so recht aus dem untern Bolke der Bauerngemeinden heraus die hausirenden Sensenverkäuser und die "Abler" d. h. die Auftäuser von Stoffen zu Lumpenpapier. Da ist's das innere Schalten und Walten in der Bauernsamilie, das Berhältniß von Alt und Jung, besonders auffällig die gänzlich erniedrigte Stellung der Frau, die nur zur Plage und Mißhandlung geboren scheint. Da ist das Gutsbesitzerleben in allen Nüancen; auf hoch herrschaftslichem Fuß, der freilich dann und wann in die volle Berarmung ausläuft, und wieder in den kleinlichst beschränkten Verhältnissen, die doch vornehm sein und glänzen möchten; dasseltreiben im rauschenden Welttreiben und in der abgezogensten Einsamkeit. Wie voll von scharf witzigem Humor ist jene Aufzählung der gewöhnslichen Leidenschaften, die sich bei diesen Gutsherren entwickeln:

Ich fand bei Radilow keine von diesen Leidenschaften; weder für die Tafel noch für den Wein oder für die Jagd; weder für Nachtigallen aus Kursk noch für Tauben, die an der Fallsucht leiden; weder für die russische Literatur noch für Baßgänger; weber für Schnürröde noch für Karten- und Billardspiel; weber für Tanzgesellschaften noch für Aussfahrten in die Gouvernements- und Hauptstädte; weber für Bapiersabriken noch für Rübenzuckersiedereien; weber für buntscheckig decorirte Gartenhäuschen noch für den Thee; weder für gut eingesahrene Seitenpferde, die sich fast im Cirkel zu drehen verstehn, noch für dicke, die Gurte unter den Achseln tragende Kutscher, bei denen, wer weiß weshalb, die Augen ob jeder Bewegung des Halses sich verdrehen und heraustreten. ..... Was war denn das für ein Gutsebesitzer?

Insbesondre sind es (Nr. 6) mehrere ganz sprechende Muster jener Gutsherren alten Stils, die als Magnaten auf hohem Fuße lebten und ihre Unterthanen ja nicht zu glimpflich behandelten; und wieder ist höchst bezeichnend, daß diese, mißhandelt und gedrückt, geschunden und geschoren, beraubt und geknutet, wie sie von den Herren nach Belieben wurden, bennoch zu diesen wie zu Patriarchen mit einer Art Chrfurcht emporblickten. Wie benn Giner meint: "O Ihr Großvater! Das war ein gewaltiger Herr. find wir nicht geschont worden". Die leidende Geduld des ruffischen Bauern im Verhalten zu seinem Batron, ob der aut sei oder ichlecht, milb ober hart, tritt überall in ben sprechendsten Zügen Am allerschärfften heben sich jene abeligen Dränger ab. wenn sie nebenbei noch ihre gang aparten seigneurialen Marotten herauskehren; so Stepan Niktopolionitsch Komow. — Schwerlich ist das Verlassensein, die Armseligkeit und der trostlose Anblick eines elend verkommenen Bauerndörschens je lebendiger, schlagender, überraschender gezeichnet worden als in I, S. 200-201: "Das Nest Judino", ober II, S. 91—92. Das wäre, um das Herz ausammenauschnüren, thäte nicht der gräuliche Schmutz dem Gefühle bes Mitleids Abbruch. — Eine andre Nüaneirung im geguälten Leben der geknechteten Bauersame ist die heillose Gutsverwalterwirthschaft; vide die Stizze "Der Burmister". Dieser Soffron, genau angesehn ein Schurke, ist der scharf bis in die Knochen hinein durchschaute Repräsentant jener pfiffig berechneten, tückischgraufamen, raubvogelartigen Berwalter, welche die Bauern bis auf's Blut aussaugen und den fenntniß- und sorglosen Herrn selbst

Schritt um Schritt belugen, sie die eigentlichen Gebieter und Rutnießer auf jenen Besitzungen, auf welche sie ihre Krallen gelegt haben. Etwas Aehnliches findet sich noch in einem zweiten Bilde, nur daß da das feile Betrügen und Bestehlen der Herrichaft die fräftiger herausgekehrte Seite der Zeichnung bildet.

Die stehenden Formen des Aberglaubens beim Landvolke führt in lebendig sprechenden Anecdoten vor das reizende Stück "Die Biäschinwiese". Schwerlich sind je für ein derartiges Object Scenerie und Staffage glücklicher und anmuthender gewählt worden; es ist eine der herrlichsten Rummern.

Beißenden Humor legt Turgenjew darein, jene von der Civilisiation beleckten Aussen zu persissliren, die weder mehr national natürlich geblieben noch wirklich westländisch gebildet sind und nun, unglückliche Halbdinger, daheim trostlos gelangweilt vollends verstommen. Wie meisterhaft ist Folgendes gesagt:

Sie halten mich für einen Steppenbewohner, für einen rohen Menschen, gestehen Sie's; aber ich bin durchaus nicht was Sie denken. Erlauben Sie. Erstens spreche ich Französisch nicht schlechter als Sie und das Deutsche sogar besser; zweitens habe ich drei Jahre im Auslande zugebracht, in Berlin allein war ich acht Monate. Ich habe den Hegel studirt, mein Herr, und kann Goethe auswendig; überdies bin ich lang in die Tochter eines deutschen Prosessors versliebt gewesen und heirathete hier in der Heimacht ein schwindssüchtiges Fräulein, eine kahlköpfige, aber sehr bemerkenswerthe Persönlichkeit. Ich bin also Eines Geistes mit Ihnen, ich bin kein Steppensohn. Auch ich bin reslexions-wurmstichig, und es ist nichts Unmittelbares an mir.

Bergessen wir ja nicht, daß dieses Stück Culturmensch eine der allerverkommensten unter den für Turgenjew's Pinsel extra geschaffenen Gestalten ist, die sich selbst verloren geben und längst von aller Welt aufgegeben sind.

Bu biesem ironischen Portrait paßt auf's Haar jenes zweite auf die im Lande häufigen Kunstschwärmer, die einen Menschen von fünf gesunden Sinnen mit ihrem aufdringlichen Unverstande zum Verzweiseln bringen könnten. Die Liebe zur Kunst und zu den Künstlern oder wie sie sich ausdrücken "zur Konst und den Könstlern" macht diese Menschen ganz unausstehlich. Mit ihnen umzugehn oder sich zu unterhalten ist eine Qual; sie sind mit Honig bestrichene Klöze. Sie nennen z. B. Raphael und Correggio niemals Raphael und Correggio; sie sagen: der göttliche Sanzio, der unnachahmliche de Allegris, und sprechen jeden Bocal wie d aus. Iedes hausdackene, mittelmäßige und dünkelhaste Talent erheben sie zum Genie oder vielmehr "Chennie". Den blauen Himmel Italiens, die Citrone des Südens, die duftigen Nebel des Brentagestades sühren sie stets im Munde. Ach Bania, Bania! oder: ach Sascha, Sascha! sprechen sie empfindsam zu einander, — nach dem Süden sollten wir, nach dem Süden; wir sind ja Griechen mit der Seele, antike Griechen!

Und wieder tritt als ganz stammverwandtes ein drittes Portrait herzu, ein "Cirkel" in Woskau. Anzumerken ist dabei freilich, daß die aus dem Frischen gehauene Schilderung überall trifft, weil eben diese Gesellschaftsmisere in aller Welt die gleiche ist; der Cirkel könnte genau so gut ins Abendland verlegt sein, ja am Ende trifft er auf jedes traurige Provinzialstädtchen zu.

Was finden Sie benn so Schreckliches an einem Cirkel? — Bas ich baran Schredliches finde? Das sollen Sie hören. Das ift ber Ruin einer jeben selbständigen Entwicklung. Gin Cirkel — ist ein widerwärtiger Ersat für bie Gesellschaft, für die Frau, für das Leben; ein Cirkel oh, warten Sie nur, ich will Ihnen sagen, was ein Cirtel ist! Ein Cirtel - ift ein faules und welkes Leben mit und neben einander, dem man Form und Anstrich einer vernünftigen Sache giebt. Gin Cirtel fest Raisonnements an die Stelle der Unterhaltung, gewöhnt an fruchtloses Geschwäh, zieht Ginen von einsamer, segensreicher Arbeit ab, impft Ginem die literarische Kräße ein und raubt Einem endlich die Frische und jungfräuliche Unberührtheit Gin Cirfel — bas ift die Plattheit und der Seele. Langeweile unter dem Namen der Verbrüderung und Freundschaft, eine Verkettung von Migverstand und An-

makung unter dem Vorwande von Offenheit und Theilnahme: in einem Cirfel hat Niemand eine reine, unberührte Stelle in seiner Seele, bank bem Recht eines jeden Freundes. zu jeder Zeit und Stunde mit seinen ungewaschenen Fingern gerad' in das Innere des Kameraden hineinzufahren. einem Cirkel streut man Weihrauch jedem hohlen Redner, jedem selbstgefälligen Schöngeist, jedem frühreifen Talente; da trägt man jeden talentlosen, aber an verborgenen Ideen reichen Dichter auf ben Händen. In einem Cirkel reben 17jährige Bürschen geschraubt und dunkel über die Frauen und die Liebe; in Gegenwart von Frauen aber schweigen sie, oder sie reden mit benselben wie ein Buch; und worüber sprechen sie! In einem Cirkel blüht der Bombaft. beobachtet Einer den Andern ärger als ein Bolizist ...... O Cirkel, du bist ein Cirkel, wie ihn der Herenmeister zieht und in dem schon mancher ehrliche Kerl zum Teufel ging. Höchst kennzeichnend für die sich verloren gebende individualitäts=

Höchst kennzeichnend für die sich verloren gebende individualitätslose Nichtigkeit in der Lebensauffassung des Volkes sind jene eigenthümlichen Scenen vom Tode, mit dem Refrain: Merkwürdig stirbt der russische Bauer! Sein Zustand vor dem Ende ist weder Gleichgültigkeit noch Stumpfsinn ..... Er stirbt, als hätte er eine Ceremonie zu vollziehen — einsach und kalt.

Unter den markanten Lebensbildern figuriren noch: Ein Pferdemarkt in Lebedjan, höchst gestaltenreich, bunt und bewegt; ein gutsherrlicher Förster der seltenen gewissenhaften Art, eine markige Prachtgestalt von charaktervollem Gepräge; Postofficianten und Kutscher minderer Art; eine Landschenke und ihr Wirth u. A. m.

Und endlich; was ist der Schlußeindruck all' dieses Lebens? Einsach der: Das Land leidet bis heut unter jenem Zustande, den Turgenjew mit dem simplen Worte zeichnet: Das Alte stirbt aus, und das Neue will nicht kommen! — Ganz Dasselbe hörten wir schon von einem andern bedeutenden Autor.

Ganz abgesehen von den Bildern russischen Lebens werden wir für jeden Leser, der sich die lebendige Schilderungstraft des Autors so recht eindringlich klar machen wollte, noch eine Reihe besondrer Auftritte allgemein aus dem unerschöpflichen Kapitel der menschlichen Komödie heraussuchen. — Notirt seien: Das in

Band II, Seite 45—47 abspielende hoch humoristische Erziehungs= manöver, das der wieder einmal als Sonderling gezeichnete Haus= hofmeister Polikarp mit seinem Neffen Wassja vornimmt:

Wassja, sagt er, sprich mir mal nach: Bonapartischta ist ein Räuber.

Und was giebst du mix bafür, Großvater? Was ich dir dafür geben werde? — Gar Nichts! .....

Wer bift bu? Gin Ruffe?

Aber er hätte "Pardon"! gerufen; pardon, pardon, se vu plä!

Und wir: Nichts da, sevuplä! .... Du so'n verdammter Franzose!

So ist es recht, Wassa! Du bist ein braver Bursche! Nun so schrei denn jetzt: der Bonapartischka ist ein Käuber! Und du giebst mir ein Stück Zucker dafür?

Ach du, so'n .....

Der ganze Auftritt genialer Erziehung zum Nationalgefühl — wir haben blos Anfang und Schluß angeführt — ist einer ber ergößlichsten, die wir überhaupt in Turgenjew sinden mögen, von göttlichem Humor.

Aber derselbe Humor, der hier ins Lustige spielt, kann auch bitter sarkastisch sein. Beißender ist kaum je die Gefühlsseligkeit überspannter alter Jungsern gezeichnet worden als an jener Wassernize im langen Kleide, dem Hut mit grünem Schleier und den hängenden Locken, die sich in einen vorüberreisenden jungen Studenten verliebt, welchen sie sosort mit einem lebhaften und warmen Briefwechsel beglückt und richtig wüthend macht.

In diesen Episteln segnete sie ihn, wie das so zu geschehen pflegt, zu einem heiligen und schönen Leben ein, brachte ihr ganzes Selbst zum Opfer dar, beanspruchte blos den Namen einer Schwester, ließ sich in Naturschilderungen ein, citirte Goethe, Schiller, Bettina und die deutsche Philosophie — und brachte damit den unglücklichen Jüngling zur düstersten Verzweiflung. Aber die Jugend behielt die

Oberhand; er erwachte eines Morgens mit solch einem grimmigen Hasse gegen seine "Schwester" und beste Freundin, daß er in der ersten Hitze beinahe seinen Diener geprügelt hätte, und noch lange nachher machte ihn die bloße Erswähnung von erhabener uneigennütziger Liebe ganz wüthend.

llnd wieder eine ganz andre Art, Ausdruck des vollen Gemüthes. Wer in herzbewegenden Zügen die Macht des aus der Seele strömenden Gesanges auf sich will eindringen lassen, der schlage nach Band II, Seite 113. Der herrliche Passus erinnert auffallend an ähnliche Prachtstellen über die Zigeunerlieder in den Dichtungen von Lenau und Karl Beck.

So das Menschenleben. Aber eine zweite Seite giebt es, nach welcher die Stizzen nicht weniger stark sind, wohl noch stärker; ihre Naturbilder sind ein an künstlerischem Gehalte wie an tiefem Gemüth höchst hervorragendes Element.

Greift einmal gleich in ben Anfängen heraus die prachtvolle Zeichnung bes Sonnenuntergangs im Walbe zur Frühlingszeit:

Die Sonne ist schon gesunken; aber im Walbe ist es noch hell und durchsichtig; die Vögel zwitschern geschäftig; das junge Gras glänzt in heiter smaragdenem Schimmer .....

Da plötlich wird in der tiefen Stille ringsum ein leises Gefrächz von gang eigner Art, bann ein Geräusch, wie von einem gleichmäßigen raschen Flügelschlag erzeugt, hörbar. Eine Waldschnepfe hebt sich, den langen Schnabel zierlich geneigt, von dem dunkeln Laubwerk einer Birke ab und schwimmt langsam Eurem Schusse burch bie Luft entgegen. Ober nehmt das herrliche Waldbild in Nr. 9, Seite 211-213. Welch anmuthende Abtönungen in den Farben und Eindrücken, als der Jäger in seinem Revier sich auf den Rücken legt und in ben Himmel schaut — das reinste, reizenbste Waldidpul. Oder bas Schlufbildchen in "Wald und Steppe"; alle Striche in ihren Bariationen mit der Tages- und Jahreszeit leben- und farbenreich ins scharfe Auge bes burchaus mit seiner Natur verwachsenen Jägers aufgenommen! Doch das Allerschönste ist "Die Biafchin-Wiese" (Nr. 8 von Band I), die reinen frischen Naturbisden wie Verlen ausgeschüttet. Gleich ber Beginn malt uns einen

blendend klaren Julitag hin, an welchem Alles mit vollen Zügen Licht und Luft athmet. Die abendliche Wanderung des Berirrten auf dem unermeßlich gestreckten dustenden Wiesengrunde; die nächtesliche Lagerung am Hirtenseuer in der Schlucht, das Unermeßliche um und über sich, der Naturgeist leis aufathmend und stille schaffend; das Walten der Mitternacht dis zum dämmernden Worgengrauen, undergleichlich zart und sein — es ist wie ein verzaubertes Idyss. Uns wird in diesen Sphären so wohl, so traut und seicht zu Muth, als sähen wir den Geist der Steppe über den Tiesen walten und in den Höhen schaften. — Andre Nüancen: die sprechende Zeichenung eines kleinen Gutshoses in friedseliger Aermlichseit (Seite 88). Das Steppendorf und Sumpfnest Llgow, eines jener traurig charakteristischen Muster der trostlosen Gegenden Innerrußlands, an denen Alles trüb ist wie ein nebelgrauer Regentag; es spiegelt die denkbar vollendeteste Berkommenheit ab.

Nicht selten, und wohl am intensivsten gegriffen in dem Bildchen "Ein Ausflug in die Waldregion", tritt ihm die Naturstraft, ganz entsprechend dem eigensten Wesen jener düster endlosen Flächenstriche, nicht als wohlthuend menschensreundliche Macht entgegen, sondern als musteriöse, unheimlich, überwältigend, beklemmend und bedrückend, dem Menschen indifferent oder gradezu seindlich. Es ist jene Stimme, die uns gleich anfänglich also anmuthet:

Aus dem tiefsten Innern der uralten Waldung, aus dem ewigen Schoße der Wasser ertönt die gleiche Stimme der Natur, welche zum Menschen spricht: "Ich habe mit dir nichts zu schaffen, ich herrsche; du aber sorge um dein Leben!"

## Und so ber Ginbrud:

Ł

D wie Alles ringsum still, finster und traurig war, — nein, nicht blos traurig, sondern zugleich stumm, kalt und grausig! Das Herz schnürte sich mir zusammen. In diesem Augenblick, an diesem Orte spürte ich den Hauch des Todes; ich fühlte seine unaufhörliche Rähe, als hätt' ich ihn mit der Hand tasten können. Wenn auch nur Ein Schall hördar gewesen, nur ein slüchtiges Rauschen aus dem Schlunde des mich umgebenden Waldes zu mir gedrungen

wäre! Ich senkte, fast aus Furcht, meinen Kopf; mir war, als hätt' ich einen Blick dahin gethan, wohin dem Menschen nicht gestattet ist zu sehen ......

Die Stizzen sind nach ihrer Haltung doppelter Natur. In den einen tritt die intensiv ausgeprägte Naturschilberung in den Bordersgrund; es sind die großen und prachtvollen Gemälde, die aus Geist und Wesen jener unendlich hingestreckten innerrussischen Steppen und Wälder herausgewachsen mit innig vertrauten Pinselstrichen hingeworsen sind, die jedem Grashalm und Fichtenstamm, jedem Sonnenstrahl und Schlagschatten die eigenste Seele geben, jeden Ton in diesem Concert abgelauscht haben. In den andern — und sie bilden die Mehrzahl — treten überraschend die Zeichnungen aus dem Leben des Volkes hervor, jene höchst eigenartigen, specifisch innerrussischen Bägers und Bauerngestalten, die er lebenvolk, sprechend malt, weil er sie durch und durch kennt.

In die Stizzen aus dem Tagebuch eines Jägers hat die Mitauer Ausgabe eine andere kleine Novelle "Die lebende Mumie" aufgenommen, die uns ihres höchst aparten Charafters halber viel besser isolirt zu stehen scheint. Die befremdende Federzeichnung bildet nach zwei Seiten das lebendige Gegenstück zu einer älteren, Die unter bem Titel "Mumu" erschien: erstlich in Bezug auf Die überherrschende Neigung, welche nach Wunderlichkeiten, Curiofitäten und Ausnahmen jagt; zweitens aber als glänzender Beweis, wie Turgenjew's ungewöhnliches Dichtertalent die seltsamsten, ja die erschreckenden und in ihrer Essenz abstoßenden, dazu fast kleinlich ober unbedeutend erscheinenden Gegenstände in hohem interessant zu halten und gar mit einem weichen poetischen Schimmer zu umfleiben versteht. In der That scheint der Inhalt, wie bei andern Nummern auch, wieder einmal sehr unbedeutend und eintönig: Die einst blühende, lebens- und sangesluftige, als Schönheit gepriesene Luferia (Lucrezia), ihrem geliebten Wassili verheirathet, thut einen unglücklichen Fall; tiefft innerlich geschäbigt, schwindet sie dahin, schrumpft ein, liegt sieben Jahre lang wie eine Mumie in einem Schuppen, ohne sterben zu können, nur von schwacher milbthätiger Hülfe erhalten, selten einen Menschen sehend. Der Mann hat ein anderes Mädchen geheirathet.

**4** |

Nichts als diese höchst eigenthümliche, jedenfalls wenig ans muthende Situation der Inhalt? In der That: Nichts als das, und doch für Turgenjew's Kunst genug!

Die nach außen und innen mit einer gewissen Umständlichseit gezeichnete Figur dieses lebenden Leichnams hat eigentlich etwas Erschreckendes, man möchte sagen Gespensterhaftes. Und doch! Der Dichter hat so viel Liebe in die Zeichnung hineinsgelegt; er hat dem schon als Naturwiderspruch verletzenden Wesen immer noch einen so starken Schimmer einstiger Anziehung, daneben swesen viel Seelengüte und Ergebung, seines Gefühl und poetischen Anklang beizulegen gewußt, daß wir uns unwillkürlich und ohne uns nur Rechenschaft zu geden angezogen sinden, daß es uns anhaucht wie innerlichst waltende Poesie. Dieses Skelett ist gerade so idealisirt wie der Taubstumme in "Wumu"; Kunst, Anmuth und ans Herz sprechende Gefühlsinnigkeit könnten kaum größer sein.

Wir haben das Großartigste aus Turgenjew's Feber, die Stizzen, weitläufiger und an der Spitze behandett, die andern zus meist novellenartigen Gestaltungen mögen folgen.

Bu den ältesten zählen zweie, die den für die Tendenz gewichtigen, aber wirklich auch blos einzigen Berührungspunkt gemeinsam haben, daß bei beiden das Krebsübel der Leibeigenschaft ins Centrum der Erzählung gerückt ist; es sind die nach ihrem schriftstellerischen Charakter sehr unterschiedenen: "Wumu" und "Das Wirthshaus an der Heerstraße".

"Mumu" ist eines der originellsten seiner Stücke, — eine Kleinigkeit, die aber durch Innigkeit der Auffassung und Kunst der Darstellung zu Bedeutung kommt. "Das Wirthshaus an der Heerstraße" dagegen hat im Gang seiner Erzählung gar nichts besonders Eigenartiges; dergleichen geschieht in der Welt dann und wann, da und dort.

Der Held bes ersten Stückes ist ein taubstummer Riese recht blöden Wesens; ein Leibeigener, dem erst durch Malice der Mitbediensteten in einem düstern Herrschaftshause die Magd, auf die er sein Auge geworfen, weggeschnappt; dann durch eigensinnige Bosheit der Herrin das Hündchen, an das er sein ganzes vereinsamtes Herz gehängt, geraubt wird. Er selbst muß es ertränken und zieht sich dann, das undankbare Haus für immer verlassend, verschlossen in sein Beimathborf zurück. — Man hat das Benehmen bes riefigen Taubstummen inconsequent und unbegründet gefunden; wir sehen etwas Aehnliches darin, nur legen wir die Inconsequenz an einen ganz andern Plat: was nütt es, daß sich ber Arme noch bas Opfer auferlegt, mit blutendem Bergen selber sein geliebtes Hündchen zu ersäufen, wenn er doch entschlossen ist und es auch sofort ausführt, das finstere Herrenhaus auf immer zu verlassen? Uebrigens mögen wir wohl bebenken, daß wir's mit einem Leibeigenen und dazu mit einem von der Natur verwahrloften Beschöpfe zu thun haben. Wer weiß, was in einem folchen Berzen vorgeht; find wir aus unferm rationellen Standvunkt befähigt und berechtigt, über die Gefühlsweise und das Schlufvermögen eines solchen Geschöpfes zu urtheilen? — Das so ganz unscheinbare Object nun hat Turgenjew mit so viel Gemuth angefaßt und bargestellt, daß Jeder, der ce lieft, gerührt werden muß, es mußte benn ein Alot sein. Es ist eine Art naiver Unschuld in ber Rührung, die uns bei bieser Bildung einfachster Natur erfaßt, und ihr Triumph ist um so größer, als er siegreich auch das Lächerliche überwindet, das unzweifelhaft in der Naturart des geistig verkummerten Riesen lieat.

Das andere Stück hat folgenden Inhalt: Ein Bauer, der ein junges Weib geheirathet und durch umfichtige Thätigkeit ein schönes Besithtum gewonnen hat, wird um Alles betrogen; ein herzloser Bösewicht bringt seine Frau um ihre Ehre und durch ihre verblendete Mithülse den Mann um Hab und Gut. Besonders eigeneartig ist nur das Ende, das wie oft bei unserm Autor in fruchtlose Resignation ausläuft: der Bestohlene und Geschändete begegnet uns als ruhelos büßender Pilger. — Der sociale Fluch der Leibeigenschaft prägt sich da noch schärfer aus als in "Wumu". Hier war's eine bösartig eigenwillige und mürrisch saunenvolle Alte als Herrin; dort aber ist's einsach eine ziemlich gutmüthige und obenshingehende Edelfrau, die aus lauter Denksausheit, wozu eine Portion Geiz kommt, die Hand dazu bietet den wackeren Akim zu Grunde zu richten. Uebrigens ist's gewiß nicht Zusall, daß beide schlechte Gutsherrinnen Deutsche sein sollen.

Nochmals auf seinen Hauptgegenstand, den Fluch der Leibeigenschaft, geht die Novelle "Punin und Bakunin" zurück. Auch ba sind die Helben wieder eigenthümliche Käuze und Originale, die Personen übrigens zum stärksten Theil ganz specifisch russischen Gepräges. Bakunin, eine Art Gutsausseher, ist neuzeitlich denkender Philanthrop; der von ihm unterhaltene Punin in jedem Stück ein Sonderling, unendlich gutmüthig und hülfsbedürftig, hald lächerslich und halb gemüthlich anziehend; die hochmüthig keisende Alte das echte Leibstück einer Gutsherrin alten Schlags, während das junge Herrchen noch biegungsfähig zwischen verschiedenen Lebenssausschauungen schwantt und sich zum Entsehen der Alten gar mit dem niedern Menschenpack, zunächst dem Naturfreund Punin, abzgiebt, worüber sie ihm eine derbe Lection liest, als zu seiner Bestrübniß Bakunin und sein befreundeter Schützling auf des erstern entschiedenes Auftreten hin augenblicklich fortgejagt werden.

Sie haben rothe Augen, sagte sie, mich französisch anrebend, und verbreiten eine Bauernatmosphäre um sich. Ich will Ihre Gefühle und Ihre Beschäftigungen nicht weiter unterssuchen, weil ich nicht genöthigt sein möchte Sie zu strasen, will aber hoffen, daß Sie all den alten Unsun sich aus dem Kopfe schlagen und sich betragen werden, wie es einem Knaben Ihres Standes zukommt.

Der junge Nichtsnut Jermil Asanassjew, der ohne Weiteres nach Sibirien transportirt wird, als ihn einmal der besonders ungnädige Blick der Herrin trifft, ist das leibhafte Contersei jener in stlavischer Unterthanenschaft, roher Unsitte und Menschenunwürdigkeit verstommenen echt russischen Bauernbevölkerung.

Eine weitere Complication fällt in die Geschichte mit der Erscheinung des hexenartig beweglichen und unberechenbaren Mädchens Musa Pawlowna, die von Bakunin aufgenommen und geliebt, von dem Studenten Tarchow verdorben, hernach aber doch noch des ältern Mannes duldend entsagende Frau wird. Der wunderliche Mann, dem der innig zugethane Freund wegstirbt, wird als Verschwörer nach Sibirien transportirt, Musa folgt ihm, beide wirken Gutes, so für Schulen, er aber stirbt, wahrscheinlich mehr von der Gemüthserschütterung als von äußern Ursachen hinsweggerafft, am Tage der Emancipationserklärung der Bauern. — Die Erzählung ist immerhin verwickelter und inhaltreicher als manche andre unsres Autors; Hauptsache aber bleiben die Typens

zeichnungen, einer ber feinsten wieder, wie so oft bei ihm, ber weibliche, eben die Figur der mit besondrer Sorgfalt in erweiterte Striche gefaßten jugendlichen Musa.

Selbstwerständlich mußte Turgenjew, als er sich auf die Portraitirung der großen Welt, der vornehmen Gesellschaft, allsgemein des socialen Lebens warf, mit voller Wucht jenes Problem aufgreifen, das alle Schilderer und Sittenzeichner zu allernächst beschäftigt, Liebe und Che.

Unten den älteren auf dieses Thema gerichteten Arbeiten ift eine ber hervorragenosten "Faust". Die Erzählung führt uns eine bis dahin in stiller Che dahinlebende junge Dame vor, welche vermöge einer eigenrichtigen und ftrengft festgehaltenen Erziehungsmaxime der Mutter von aller und jeder Kenntniß der schönen Literatur, von jeder Kundgebung der Poesie und Leidenschaft ferngehalten worden und offenbar weder das Menschenleben noch das Menschenherz kennt, am wenigsten das eigene, in dem doch so Bieles tief verborgen schläft. Gin früherer Verehrer, den der Zufall ins Haus wirft, nein das Berhängniß, sett sich vor sie in diese unbekannten Regionen einzuführen und beginnt mit einer Borlefung von Goethe's "Fauft". Die Wirkung auf bas blipartig von einem total Ungeahnten getroffene Herz ift bewältigend: mit Einem Schlag ist das ganze Geistesleben umgewälzt; die schlummernden Reime wie die Anospen nach dem Gewitterregen schießen empor; eine neue Welt geht dem unerfahrnen Herzen auf, aber mit ihr zugleich die Liebe zu dem, der sie erschloft. Da wirft sich, eben als das bisher so reine Weib — ein Opfer des neuen allgewaltigen Gefühls — finken will, der Schatten der todten Mutter als Bision auf und zieht die Kicherfranke sich nach ins Grab. — Obgleich in die sonst leicht abgeschmackte Briefform gekleidet, if bas Ganze mit so viel Feuer und Leben und zugleich mit so zwingender psychischer Wahrheit gegeben, daß es als höchst fesselnber Seelenproceß unwiderstehliche Anziehung übt. Diese Wera, noch von mädchenhafter Reinheit, als ein Gefühl sie mitreißt, das ihre Pflicht und Unschuld zu Kall bringen muß, ist eine in liebreizender Bartheit gehaltene Frauengestalt. — Hätte sich übrigens ein Autor ftricte vorgesett die Apotheose von Goethe's "Faust" zu schreiben, er könnte kaum mehr thun, als diese einfache Novelle wirkt; Stärkeres läßt sich nicht sagen, als daß die kolossale Dichtung auf ein reines und unberührtes Herz, auf ein Naturkind im ausgessuchtesten Sinn des Wortes mit der Gewalt einer Naturkraft einsstürmt, ohne daß auch nur die Idee möglichen Widerstandes auftaucht. Ienes irrationelle Wirken durch Geistesgewalt, das Hinneigen zu den mystischen und finstern Mächten, dem Autor ohnehin naheliegend, ist mehrkach verwendet. Darin ist übrigens weiter nichts Besonderes zu finden, da das einen allgemein die ganze moderne Literatur — französischenglischer Roman — als fesselndes Effectmittel durchziehenden Zug ausmacht. Die Schärfe der Charakteristik sindet sich dis auf die seinsten Einzelheiten herabgeführt. Man nehme folgende Stelle:

Ich habe mich in beinem ehemaligen Zimmer eingerichtet. Es ist allerdings sehr der Sonne ausgesetzt und wimmelt von Fliegen; aber man spürt hier weniger als in den andern Zimmern den Geruch des alten Hauses. Seltsam! dieser scharfe, säuerliche, moderige Geruch wirkt mächtig aufmeine Phantasie, nicht gerade unangenehm, im Gegentheil; — aber er stimmt mich trüb und endlich melancholisch.

In dem Portrait von Wera's Perfonlichkeit ift jene ganze physiologisch-psychologische Schilderei zu finden, die in ihrer auf alle Einzelheiten eingehenden Manier des Malens und Abstrahirens wieder eines der durchgehendsten Elemente unfrer gesammten modernen Romanliteratur ausmacht und jedenfalls ein gut Stud Raffinement an sich hat. — Eine halb gemüthliche und mehr als zur Balfte lächerliche Rolle ift bem alten Deutschen Schimmel zuge= theilt, dem Manne "mit treuberzigem Lächeln und zahnlosem Munde". Der Himmel mag es erklären und verzeihen, woher der mit den Deutschen ja nicht besonders liebenswürdig umspringende Autor für sie folgendes Charafteristicum haben will: "Dieser wackere Deutsche verbreitete einen starken Cichoriengeruch um sich, — ber unvermeibliche Geruch aller alten Deutschen". Na, immer noch beffer als Knoblauchgeruch! — Das intime Weben ber Phantafie lese man aus dem Traum heraus von einer Glücksnacht der Liebe in Benedig.

Wie sonst, so läuft auch in dieser Nummer die Schlußweisheit in wenig tröstliche Resignation aus:

Das Leben ist kein Scherz und kein Spiel, ist auch kein Genuß; — bas Leben ist eine schwere Arbeit. Entsagung, beständige Entsagung — das ist sein geheimer Sinn, sein Räthselwort ..... Bestrebe dich zu leben, es ist nicht so leicht, wie man glaubt.

Wir haben mit dem "Faust" diejenigen Nummern betreten, für welche bie so schweren socialen Probleme der She und Liebe in unsrer modernen Zeit den Kernpunkt ausmachen; führen wir diese Reihe, das gewöhnliche Streitseld all unsrer Nomanliteratur, weiter.

Dahinein fällt "Erste Liebe", das sich als Erzählung wieder einmal recht einfach macht. Es ist weiter nichts als ein Stück Herzensgeschichte aus dem Leben eines jungen Mannes, den die Liebe faßt zu einer ziemlich unberechenbar in vielgestaltigen Zügen schillernden und eben durch die launische Beweglichkeit fesselnden Schönen. Da ergiebt sich folgende interessante Lösung: Nach Kurzem führt ihm der Zufall die recht erbauliche Kenntniß zu, daß die in jugendlicher Schüchternheit von ihm Angebetete die Maitresse seines eignen Baters ist. Der Dichter hat entschieden in einseitiger Auffaffung Unrecht, wenn er zu diesem Abschluß und dem Charakter bes ganzen Verhältnisses meint: eine solche Geschichte sei nur in Rufland möglich; durch jede Zeile berfelben offenbare fich eine gewisse allgemeine Schuld, die Schuld eines ganzen Bolkes, welche fast ein Nationalverbrechen zu nennen sei. Wir mußten in Bahr= heit nicht warum? woher denn solche frankhaft verzerrte Gesell= schaftsphänomene nur in Rußland möglich? Ja, wir vermögen nicht das mindeste ausschließlich Russische an diesen Zuständen herauszufinden, und bazu feinen Grund, weshalb die gesellschaftliche Atmosphäre im civilifirten, aber barum im Bunkte ber Che und Liebe nicht eben strenger moralischen Westen reiner sein sollte? Deraleichen Ausgeburten finden sich in aller Welt und zu allen Zeiten. — Entschiedene Jeinheit des originell gearteten Talentes prägt sich aus in der Haltung jener unbestimmt, leicht, launenvoll und widersprechend scheinenden und trothem mit der eisernen Confequenz leibenschaftlicher Liebe vorgehenden Schönen Sinaibe, und die Kunst der Zeichnung givfelt in Vorführung der ganzen Reibe aspirirender Liebhaber sowie der verschieden schillernden Schattirungen, welche sie selbst in ihre Stellung zu ben so verschiebens artigen Persönlichkeiten legt.

Bedeutend weiter ausgesponnen ift "Helene", immerhin so. daß es noch entschieden Novellencharakter beibehält. Beichnung ist hier wieder — nach ber bei Turgenjew gewohnten Art — bas Weib; eine verschlofine, ihrer Umgebung fast undurch= bringliche, mit ernft entschiedener Lebensanschauung ausgestattete, großen Fond von Thattraft, Willensbestimmtheit und bazu gleich viel Tiefe und Beständigkeit bes Gefühls in sich tragende Natur, die da weiß zu lieben, zu leiden und mit dem Leben abzuschließen. Ihr kommt auch ihr Auserwählter nicht gleich, so sehr sich offen= bar ber Dichter angestrengt hat einen Helben aus ihm zu machen. Aber diefer junge Bulgare, dem fie fich mit vollem Herzen hingiebt, weil sie keinen ihrer würdigen Russen zu finden meint, bleibt boch vorerit ein Held blos im Wollen und kommt, bruftkrank sterbend, zu keiner Bollendung. Er treibt eine Menge von Dingen, beren Werth und Frucht wir nicht absehen; er will gar sein Vaterland von den Türken befreien; da er aber im Augenblick, als er auf ben Boden desselben überzutreten im Begriff steht, stirbt, wissen wir unmöglich, was aus ihm hätte werden können. Kurz, unfre Stellung zu ihm wird nicht recht flar, und wir sind nicht überzeugt, was wir aus ihm machen, was von ihm halten bürfen oder Das sticht um so mehr ab, als umgekehrt unfre Meinung jenem vorzüglichen Weibe gegenüber mit der größten Alarheit und Genauigkeit bestimmt, als jede Kaser an ihm gespannt und jeder Befenszug mit unfehlbarer Folgerichtigkeit und Willensfähigkeit ausgebildet auftritt. — Nicht übel machen sich die Nebengestalten: zwei verschiedene, aber in ihrer Art recht tüchtige junge Russen, die ebenfalls nach Helenens Liebe geizen, ohne fie zu erlangen. Die Gruppe der verschiedenartigen Gestalten bildet ein recht gelungenes Ensemble. — Liegt in diesen Zeichnungen und ber Gestaltengrup= pirung gang ähnlich wie bei andern Rummern Turgenjew's Stärke, so - und wieder in auffallender Uebereinstimmung mit einer Reihe seiner übrigen Arbeiten — die Schwäche in der Lösung, die eben so unmotivirt wie unlogisch, ohne allen Grund ober Nupen künst= lich geschraubt, ja gezwungen scheint. Wir wissen nicht, ist es bas virtuose Erzählertalent, das diesen Autor so oft verleitet Berwicklangen ungebrunen, die feine nime alfam finden, di diendaust nurt fichen nicht fürz ichenen. — Sie feilen uns wie ichfenalbrichen, ausmitteliens auguben Semannungen der sied gebenden Weier fam von dem Lode des rungen Mannes:

Berns eine Strife mitte wenn wir 1250 wiese Erfüß zu leifen ditten für unfer Stude Kein Femilien fündig, es filmerzt und 12500 rif das dier ein Keines der Schaldelaftete. Dichten, daben wir uns dem fir febr vergangen? Bollerfe du, der durch Krafin, drefen Hannen erführfen, und defar frassen, daß wir einander garren daren?

Und noch früter:

Jeber von uns ift ichen baburch immabelniet, daß er lebt, und es giebt feinen noch fo bedeutenden Tenfer, feinen noch so großen Wehltbäter der Menschheit, der durch den Rusen, den er fiftet. Anspruch erheben durfte auf das Necht zu fein.

Zoweit diese Betracktungsweise den beiondern Berlauf univer Erzahlung, asso das Schlußichickal der Hauptversonen bedingen soll, ericheint sie absolut unhaltbar und gekünstelt: denn von Schuld kann in diesem natürlichen Ablauf einer Liebesgeichichte wahrlich keine Rede sein, und das nicht troß einer gewissen Scene frankbaiter Wollus (Schluß von Rap. 28., die allerdings weder moralisch noch ichön ericheint, aber ganz gewiß nicht die Strase frühen Todes auf dem Siechbett involviren oder begründen kann. Soweit aber dieselbe Betrachtung universeller Natur werden will (oben Saß 2!), jällt sie nicht blos in bodenlosen Bessimismus hinein, sondern wird total irrationell, Element frankhast verzerrter Weltanschauung. Und die mögen wir denn füglich zusammenhalten mit des Tichters überscherschender Neigung, in den Naturkrästen das Schreckende und Zerstörende, das Menschenseinbliche zu schauen.

Nicht immer weist die Natur auf Liebe hin; sie droht uns auch, sie mahnt uns an schreckliche, ja an unergründliche (Veheimnisse. Ist sie es nicht, die uns verschlingen soll, uns fortwährend verschlingt? In ihr ist Leben und Tod; aus ihr redet eben so laut Tod wie Leben.

Aber was Berechtigung hat als momentan aufschreckendes Gefühl, wenn wir von seiner zauberischen Meisterhand hineingesetzt werden in die schaurigen Einöben der russischen Wälder und Steppen, das

ift hier absolut außer Platz und darf sich überhaupt nicht als ein Allgemeingültiges aufstellen wollen.

Einzelheiten. Als russische Specialität ist dem Leser zu empfehlen die Zeichnung des Hauses Stachow mit seinen Insassen. — Wer Benedig gesehen, den ergreift das zauberische Bild der wunders vollen, der schönen und düstern, der glänzenden und doch nur halb lebendigen Stadt des Schweigens und der Geheimnisse (Kap. 33), der Todtenstadt.

Daß Rußland Männer und Charaftere nothwendig hätte und sie nicht erzeuge, das durfte und mußte dem Dichter, als er seine Novelle schrieb, noch als bitter bewiesene Wahrheit vor der Seele schweben, und er mochte mit Fug abschließend in verzweiselnder Ergriffenheit fragen:

O Schwarzerdenkraft, werden wohl einmal bei uns rechte Leute erstehen? werden sie kommen?

In denselben Kreis der Che- und Liebesgeschichten, genauer gefagt ber socialen Probleme, Die fich um Ghe und Liebe breben, fällt "Das abelige Nest" 1858. Es ift eine Geschichte, Die nach ihren allgemeinsten Grundlagen eigentlich überall spielen könnte und nur nach gemiffen Ginzelzugen in ben Charafteren und Sitten specifisch ruffisch erscheint. Die factische Unterlage bilbet folgende allerdings nicht uninteressante Berwickelung: Der Gutsbesiter Fedor Iwanitsch Lawrepty, von seiner leichtsinnigen Frau verrathen, hat sich aus bem europäischen Weltleben in die Einsamkeit eines stillen Gütchens, das ihm im Innern von Rufland gehört, Hier kommt er in nachbarliche Berührung mit zurückaezogen. Elisaweta Michailowna, um die ein speculirender Fant wirbt. Er faßt Liebe zu ber fein besaiteten Natur, und feine Neigung wird erwidert. Nachdem ein Zeitungsblatt aus Varis ihm ben Tob seiner ersten Frau angefündet, erklärt er sich ber Geliebten: aber in benfelben Tagen trifft seine nur zu lebendige Frau auf seinem eignen Gute ein. Die sonst schon etwas melancholische und wie sie meint zur Bugung bestimmte Lisaweta geht unwiderruflich ins Kloster, der total vereinsamte Lawrenty, der sein unverbeffer= liches und für eine Zeit lang von dem oben berührten Fant gehätscheltes Beib gern wieder ins Großstadttreiben hineinfahren läßt. lebt ber ftrengen Pflicht als Grundbefiger und Wohlthäter feiner

=

į

!

Bauern. — Eine ziemlich fühle und wenig romantische, aber besto besser zu den innern wie äußern Lebensgesetzen passende Entwicklung.

Das Stud ift, wie das bei Turgenjem's größern Arbeiten burchgängig Thatsache, ziemlich locker und unfertig componirt. Bunachst wissen wir gar nicht, was wir mit dem Titel anjangen follen. Ift er — und das bleibt die einzige Möglichkeit der Anwendung — der alleinigen Partie entlehnt, in welcher aans oriainales Landedelleben altruffifchen Stils feine Rolle spielt - bas sind Rap. 8-11, die Vorgeschichte der Familie Lawretty -, jo genügt die in 4 von 45 Kapiteln fast willfürlich eingeschaltete Episode nicht, um dem Gangen den Titel zu geben. Und gleichwohl ist dieses Stud das einzige, wohin er passen könnte: überall jonft ist das besondre ruffische Landedelmannsleben etwas Rebenfächliches, und der Verlauf der Erzählung ließe fich fehr wohl ohne basselbe, völlig außer ihm benten. Diese Incongruenz ift von Gewicht; benn sie gieht sich burch's Bange. Einzelne Gestalten allerdings find fest und tuchtig gezeichnet. So die etwas wunderliche Alte Marfa Timofejewna, die sich trot aller Sonderbarkeiten ihres Wesens schließlich als Charafter von zutreffendster Klarheit ber Lebensauffassung und selbst von nicht wenig Gemüth entpuppt. Behnfach trifft bas launig gehaltene Bortrait bes gedenhaften Diplomaten Panschin, in welchem nicht wenige ber echt modernen und complet ausgehöhlten Elegants und Speculanten ihr getreues Die Sand zuckt uns, wenn wir Musterbild erblicken mogen. biefen Repräsentanten ber absoluten Nichtigkeit herumschwadroniren und gar nach bem Ebelften langen sehen. Sehr bezeichnend für die Oberflächlichkeit der Bildung im Lande ift von diesem Exemplar angemerft:

Wladimir Nikolaitsch sprach französisch vortresslich, englisch gut, deutsch schlecht. So muß es auch sein; für anständige Leute ist es eine Schande das Deutsche gut zu reden; doch bei gewissen vornehmlich ergößlichen Anlässen ein deutsches Wort einzuslicken ist erlaubt: c'est même très chie nach dem Ausspruch der Petersburger Pariser.

Kunst und Feinheit erwogen, steht die Heldin Lisaweta obenan; sie hat allerdings einen frankhaften Zug an sich, aber ganz entschieden

forderte sie die sorasamste Ueberlegung, um ein fein abgestuftes Bild zu liefern. Unter allen Gestalten aber, die Turgenjew's Feder je entworfen, ift die des deutschen Musikers Lemm, der sich im bittern Rampf mit bem Leben gerieben und nun als einsam verzweifelter Sonderling lebt, aber unter der unscheinbaren Schale einen tiefsten Fond von Gemüth und genialem Kunstenthusiasmus birgt, eine der menschlich anziehendsten, von charaftervoller Bestimmtheit. Ja jene Mitternachtsscene, da der sonst gebeugte einfache Musiklehrer seine schwungvollen Phantasien mit Macht ertonen läßt und sich als maëstro in höhere Regionen entführt fühlt, hat etwas gradezu Uebrigens geht es auch diesmal nicht ohne ein ganz apartes Original ab, beren nun einmal Turgenjew nicht scheint entrathen zu können: der unpraktische und doch weit und tief benkende, der streitsüchtige und doch gutmüthige, der bis in sein Alter nie zu einem Lebensziel kommende und doch immer mit großartig umfassenden Reformideen sich tragende Michalewitsch findet nicht in Rufland allein seine Wesensgenossen.

Wieder eine andre Schattirung in benfelben Fragen bringt ein neueres Stück "Frühlingsfluthen" von 1872. erträglicher Haltung, obgleich ber Held eine wahrhaft miserable Rolle spielt. Ein junger Russe verliebt sich zu Frankfurt in eine schöne Conditorstochter, schlägt sich für sie, verlobt sich mit ihr und will, um möglichst rasch Hochzeit zu feiern, seine Güter reali= firen. Zu diesem Behuf verhandelt er mit der Frau eines alten Bekannten, der ein lächerlich schwachköpfiger Laffe ist; das Weib aber, von verführerischer Schönheit, üppig und übermüthig, voll Laune und Bosheit, hat sich vorgenommen den jungen hübschen Mann zu firren und gewinnt das Spiel. Er wird ihr Sklave und Spielzeug, bas fie nach Kurzem an ein anderes wegwerfen wird; er verräth und verläßt seine Braut, folgt der Verführerin und führt hernach ein Leben bes Efels und Ueberdruffes an Allem in der Welt, am ärgsten an sich selbst. Die Verlassene, nachdem sie den Schmerz über den Ungetreuen verwunden, wird die glückliche und wohl angesehene Frau eines Würdigeren.

Schon aus diesen paar Sätzen eines knappsten Resume folgt, daß der Verfasser poetische Gerechtigkeit geübt; Mann und Weib kommen gerade so weg, wie sie's verdienen und wie wir's im

Berlause der Erzählung wünschen. Auch da sind die Charafterseichnungen mit vollständigster Consequenz entworsen; ganz entsichieden sinden sich wenige Gestalten von einer in ihrer innern Constitution gleich sicher begründeten Rundung, von gleicher durchsauß sich ergänzender Folgerichtigkeit der Grundzüge wie gerade die drei; da ist Harmonie und Gesetz, und diese Sicherheit macht uns daß sonst Unangenehme nicht bloß erträglich, sondern interessant und sessellend.

Schwerlich ist es einem der großen psychischen Grübler unter den französischen Romantikern gelungen, eine Seelenstimmung mit markanterer Kraft und Anschaulichkeit zu verkörpern, palpabler zu machen als hier gleich mit den ersten Einleitungsftrichen die absoluteste trostloseste Geistesöde; es muthet uns fröstelnd, grabartig an oder etwa so, als schwebten und irrten wir in der luste und lichtleeren absoluten Dunkelheit des Sternenraums.

..... Begen zwei Uhr Nachts fehrte er in sein Cabinet zurück. Er schickte seinen Diener, der die Lichter angezündet hatte, wieder hinaus, marf fich auf einen Seffel am Ramin und bedeckte das Gesicht mit beiden Händen. — Niemals noch hatte er eine solche Ermattung des Körpers und der Seele empfunden. Er hatte ben ganzen Abend mit an= muthigen Frauen, mit gebildeten Männern verbracht: einige von den Frauen waren hübsch gewesen, fast alle die Männer zeichneten sich burch Geift und Talent aus; er selbst hatte sich mit autem Erfola und sogar glänzend unterhalten ..... und bei Alledem hatte ihn noch niemals jenes taedium vitae, von welchem schon die Alten sprachen, jener Lebensüberdruß mit solch unabweisbarer Macht gedrückt und überwältigt. Wäre er etwas jünger gewesen, so hätte er geweint vor Trauer, vor Langeweile und Ueberreizung : eine äpend brennende Bitterfeit wie die Bitterfeit des Wermuths erfüllte seine ganze Seele. Etwas unabweislich Raltes. widerlich Lästiges drang von allen Seiten wie herbstliches Dunkel auf ihn ein, und er wußte nicht, wie er sich von diesem Drucke, von dieser Bitterkeit losmachen sollte. Auf Schlaf war nicht zu rechnen; er wußte, daß er nicht

einschlafen würde. Er fing an zu grübeln, langsam, träg und bitter.

Welch bewältigende Schilberungsgewalt welch erschreckende Herzenstenntniß in diesen wenigen natürlich einsachen Strichen! Ist da nicht die innerste Faser bloßgelegt? Eine geistige Wumie, was Anders? In der That, das weht uns eiskalt an. — Aber auch ganz andrer Färbung ist dieser Pinsel Herr. Selten haben wir uns an einer Figur herzlicher ergött als an diesem ersten Ellenzeiter-Commis Klüber. Wer die bodenlose Wittelmäßigseit, die auf der Höhe der Zeit stehende würdevolle Bornirtheit, das zopfsbürgerliche Selbstbewußtsein des Ladenschwengelthums, in dessen Geistesarmuth und seidenhutschlindrischer Gespreiztheit sich ein gut Stück von dem Waterialismus unser Zeit breit macht, — wer diesen anmuthreichen Typus mit urwüchsiger Kraft persissiren will, der soll aus Turgenjew schöpfen. Striche wie die folgenden sind unvergleichlich:

Die Tabellosigkeit seines Anzugs stand auf derselben Höhe mit der Würde seiner Haltung ..... In seine übernatürliche Ehrlichkeit durfte nicht der geringste Zweisel gesetzt werden; man durfte nur einen Blick auf seinen steifgestärkten Hemdetragen wersen! Seine Stimme war, wie man es erwarten mußte, dick und voll Selbstvertrauen, hatte jedoch etwas Einschmeichelndes im Ton und war nicht allzu laut. Diese Stimme eignete sich vortrefslich dazu den untergeordneten Commis Besehle zu ertheilen wie: Zeigen Sie doch jenes Stück Lyoner Sammet! Stellen Sie dieser Dame einen Stuhl hin! ..... Gewiß mußte Jeder fühlen: bei diesem Menschen sind sowohl Weißzeug als seelische Eigenschaften von Primasorte.

Ohne ein ausgesprochnes Original, an dem er seine Federübungen machen kann, thut's nun einmal Turgenjew nicht. Diesmal spielt diese Rolle der nominelle Gemahl jener verführerischen Schönen, ein aus Essen und Gähnen zusammengesetzter diebeiniger Fettklumpen mit kleinen Schweinsaugen und dem sauren, trägen und mißtrauischen Gesichtsausdruck. Dieser Monsieur Polosow, der als großer Herr lebt d. h. ist und schläft, seiner launischen Hälfte zuweilen die Haare zu machen die Ehre hat und dafür von ihr mit "Nudelchen" titulirt wird, ist wirklich in seiner Art eine gelungene Figur, ein Brachteremplar; uns will scheinen, er erinnere unmittelbar an Schweinsohren mit Sauerkraut. Der von der wollüstigen Frau schlau berechnete tolle Beraritt im Gewitter mit ber stillen Hütte im Hintergrunde, die als geheimes Liebesasvl bienen kann, hat etwas geradezu diabolisch Verführendes. Ein in wilder Lebensluft rasende Amazone! Die Nerven svannen sich in Kraft und Begehren, die Nüftern schnauben wie beim vollfräftigen Rassenpferd, der schöne Körper — dampft und zittert. Auch da ist meisterhafte blendende und berückende Zeichnung. Dieses Weib vor uns. mogen wir Schritt für Schritt berechnen, was für den schwachen Mann, den sie verzaubern will, um einen Augenblick seine Lust mit ihm zu haben, kommen muß — der unrettbare Fall, die maß= lose Erniedrigung und die Verzweiflung. Um so anmuthender, von feuscher Reinheit, ist im Gegensatze zu der Verderben säenden Sirene die erfte, fo schnod verlaffene Geliebte, die felbft das verzeiht, was ein Weib sonst am wenigsten erträgt — ben Berrath an ihrem Bergen, und segnend auf den so furchtbar schwer Bufenden Da ist ein Stück ebelster Menschlichkeit und zugleich schöne Gesundheit nach dem Fiebertraum. Rurz, eine Art stiller Befriedigung ober Beruhigung ift ber Schlukeindruck, unerwartet nach den Tönen tiefster Zerrissenheit, die der Anfang aufführte. Der ganze Cirkel der durchlaufenen Gefühle liegt uns in wohl motivirter Rundung vor.

Bon abstoßenbstem Eindruck ist dagegen die aus Grauen und Gewaltthat zusammengesetzte kleine Novelle "Drei Portraits" (1846). Wassili Iwanowitsch — ein Teusel, Olga Iwanowna — ein Weib von wesenlos leichtsinniger Schwäche, Pawel Rogatschew — ein halber Tölpel, das macht zusammen eine nicht gar anziehende Dreiheit. Wenn der erste, der alle seine Umgebung tyrannisch beherrscht, dazu kommt das Weib zu verführen und ihren überzutmüthigen Berlobten durch eine Art Ueberrumpelung zwingen will die Folgen dieser Verführung auf sich zu nehmen und die Entehrte rasch zu heirathen, und dann, als er das freilich nicht will, ihn unbedenklich niederschießt: so ist das denn doch zu stark. Geset, es sei Derartiges unter der altrussischen Gutstyrannei

möglich gewesen, so kann es mindestens niemals ein poetisches Gemälde liefern; die rohe Zeichnung ist unerträglich.

Die letzte Nummer, in welcher das Gemüthsleben des Weibes den Kernpunkt bildet, ist die ihrem Titel so vollständig entsprechende Novelle "Eine Unglückliche", die herzbewegende Geschichte einer noch ziemlich jung und wirklich am gebrochenen Berzen sterbenden Jungfrau, ber im furzen und maßlos traurigen Leben auch faum ein Sonnenstrahl gelächelt hat. Der Eindruck ist genau ber, als fähen wir eine an durrem Schattenplat ber froftigen Bife ausgesetzte Blume, auf die weder Licht noch Wärme fällt, langfam abwelken; das Schausviel schnürt das Herz zusammen. Susanna Iwanowna, Tochter einer Jüdin, die einst von einem forglos gedenhaften Edelmann verführt wurde, hat von Jugend auf alle Bitterkeit einer Natur durchgekostet, für die auf dieser eckigen Welt fein Blat ift. Der Bater, ben fie nie mit bem fußen Namen nennen durfte, hat für fie gerade genug Beld ausgeworfen, um sie anständig erziehen zu lassen; bei seinem Tobe hat er sie einem geilen Alten, seinem würdigen Brüderchen, zur Berforgung überliefert und diefer fie nach einem ekelhaften Berführungsversuch seinem schurkischen Verwalter in die Zucht gegeben, und von da beginnt erft recht ein Leiben, beffen Stacheln sich Stunde um Stunde tiefer in das gequälte vereinsamte Berg bohren. mal wollte ein Sonnenblick in dieses Dufter fallen: bas erstemal liebte sie ben gang vorzüglichen Sohn jenes abgestandenen Alten: aber erstlich ward diese Liebe, schmählich ausspionirt und verrathen. für Beide Anlaß zu fanatischer Verfolgung, und nachher starb ber iunge Mann. Nach einer Reihe troftloser Jahre wendet fich ihr Herz einem andern Manne zu; ber aber ift ein Schwächling und eine durre Seele; er läßt sich von dem tückisch boshaften Stiefbruder bes Mädchens eine gemeine Berläumdung über daffelbe vormalen, glaubt ihm ungeprüft und zieht fort. Die nun vollends verzweifelnde Jungfrau weiß auf dieser kalten Erde nichts mehr anzufangen und ftirbt. — Die ganze Zeichnung bes Schurken Monfieur Ratich, feiner bicken und feifenden Solfte Eleonora Karpowna, der tölhelhaften Rangen von Jungen, voran der schon gründlich debauchirte Flegel Bictor, diese ganze Natternbrut von Familie, jung und alt, halb tomisch, aber von jener Sorte, daß

wir der Bande den Strick um den Hals munschen, liefert den Ausbund von Muftern des Häflichen, gang besonders im Rapitel der Seelenhäklichfeit. Haben sie das arme Mädchen nicht wirklich vergiftet, was fraglich scheint, so boch innerlich völlig gebrochen, Ein Stück echt afiatischer Barbarei — bas ist stockruffisch — macht jene abscheuliche Begräbnifgeschichte aus, da die würdigen Leidtragenden nach abgethanem Act in die Schenke tummeln, fich besaufen und schließlich, nachdem sie sattsam gezotet, gelacht und gefungen, beffer gefagt gebrüllt, sich zur allgemeinen Erbauung durchprügeln, bis die Röpfe außen so geschwollen sind wie innen, natürlich die beiden ehrwürdigen Popen mit. — Wie man sieht, hat sich Turgenjew diesmal wieder fast ganz der Zeichnung des Häflichen hingegeben, bas übrigens nicht einmal originell ist, bafür find biese Patrone zu gemein. Auch Susannens lichte Gestalt, bie einzige, bie Reis hat, ift nicht zur vollen Schönheit eines feinen Bildes herausgewachsen; es ift uns, als lafte mit auf ihrer Beichnung ber nicht abwälzbare Druck bes zerftörenben Schickfals. Im Uebrigen bringt der Autor wiederholt jene ihm so eignen, iene so gang charafteristischen Auffassungen ins Spiel, Die feiner Reichnung das ganz unnachahmliche Gepräge geben. Nur ein Beispiel:

Auf mich machte das Zitherspiel stets einen sehr peinlichen Eindruck. Es kam mir immer so vor, als ob in die Zither die Seele eines gebrechlichen Bucherers eingesperrt wäre und als ob diese näselnd weinte und jammerte über den undarmherzigen Birtuosen, weil er sie zwinge ihre musikalischen Töne von sich zu geben. Auch das Spiel des Herrn Ratsch konnte mich nicht befriedigen. Dabei hatte sein purpurroth gewordenes Gesicht mit den tücksch sich drehenden weißlichen Auseruck angenommen, gerad als ob er im Begriff stehe Semanden mit seinem Fagott zu Boden zu schlagen, und als ob er schon zum Boraus höhnte und brohte, während er aus seinem Instrumente die gequetschten, heisern, rauhen Töne herauszwang.

Die noch bleibenden und auf andre Grundlagen gebauten Stücke bes Autors lassen sich fast durchgängig als Curiosa bezeichnen.

Eine ziemlich groß gehaltne, romangrtig gestreckte Composition ift bie aus bem neuruffischen Leben gezogene "Bater und Sohne" (1861, deutsch 1869). Der Roman — bas ist es — richtet sich genau so scharf gegen ben nihilistischen Radicalismus ber jungen Generation wie Turgeniem's Zeichnungen gegen die Ausschreitungen bes alten Absolutismus und Feudalismus; beshalb brachte er den Autor um die Bunft ber ruffischen Jugend. Also ber ins Spftem gebrachte Rihilismus und Materialismus ber mit verschiebenen unverbauten Broden modernft westländischer Denkweise vollgestopften und übrigens recht "grunen" ruffischen Studentenjugend, woraus in den Röpfen ein Gebrau mard, das wir im Beften leider! nur zu gut kennen gelernt haben burch jene herumfahrende ruffische Emigration, welche in unerquicklichst prätentiöser, vorlauter und resultatloser Beise Demagogie und Socialismus treibt und aus ber Sache zum nicht geringen Theil ein Geschäft, eine Speculation macht. Sauptrepräsentant ber Gattung ift ein eben abgegangener Student, der fich in allerlei Renommistercien, hohlen Bhrasen und nichtssagenden Regationen zu bewegen liebt, damit etwas Schule macht, übrigens offenbar den Teufel schwärzer an die Wand malt, als er eigentlich ift. Denn im Grunde ift ber Springinefelb, ber sich ohne jedweden Beruf in schwülstigen Reformideen gefällt, boch beffer, als er sich selber giebt, und das burschikose Renommiren und die ungeschliffenen Formen find die bloße Außenseite, die mit ben ablaufenden Flegeljahren start brüchig werden und abfallen mußte; weniastens läßt sich aus ber ganzen Organisation bes Bürschchens Solches schließen. So aus bem Umstande, bag ber junge Mensch, der bis dahin ex officio über Liebe und Che eben auch gelacht hat, unwillfürlich und mit Widerstreben von heftiger Liebe erfaßt wird, bazu noch zu einem Weibe, bas ihm mit aller abgemessenen Ruhe und Rühlheit einer durchaus verstandesgemäß gesetten Natur entgegentritt. Ferner aus der Haltung zu Beimath und Eltern und endlich aus berjenigen zu seinen quafi Schülern Trot aller absichtlich zur Schau getragenen und Nachbetern. Bleichgültigkeit und Gefühllofigkeit bricht im Belben benn boch am Ende ein. Befenszug weitaus befferer Art durch, ber auf einc ursprünglich gesunder und tüchtiger angelegte Natur schließen läßt. Bu ben Jüngern stellt er sich schließlich mit überlegener Fronie

und zeigt ihnen ziemlich unverholen, daß er sie eigentlich als halbe Narren betrachten und behandeln muffe, beren ganges Berdienst barin bestehe unverbautes Zeug wiederzufauen. Bas ist die Folge? Der Verfasser hatte nur zwei Bege, um abzuschließen: entweber mußte er ben jungen himmelsstürmer, ber beiläufig Mediciner ift, in der Häutung vorführen, wie er sich umwandelt in einen ruhigen Landarzt gewöhnlichen Schlages, ober er mußte ihn vom Schauplat abtreten laffen, che feine innere Entwicklung irgend vollendet Das Erstere war iedenfalls ein keineswegs poetischer Schluß. ber überdies in Widerspruch gestanden hatte mit dem Endziele, bas ja barauf ausgeht uns die ganze migverstandne Culturphaje so recht in ihrem häßlichen Lichte zu zeichnen. Wir finden es sonach ganz consequent, daß Turgenjew den Helden durch Bufall b. h. an Blutvergiftung infolge einer Section fterben läßt. Geftalt zieht also so rasch an uns vorüber, daß sie nicht Zeit behält sich so oder so zu festen; der Autor entledigt sich ihrer, man möchte meinen, weil er nicht mehr wußte, was weiter mit ihr an= fangen. Der Brocest zwischen den Alten und den Jungen ift nicht gelöst, die Frage zerhauen.

Das Alles sei gesagt im Gegensatze zu andern Ansichten über bas viel angefochtene Stück, bas natürlich bei den Betroffenen großen Widerwillen und Widerspruch hervorrief.

Aber auch ein Zweites, was von ihm behauptet worden, können wir nicht finden: daß das Stück nämlich weitaus formvollendeter sei als andre unter seinen neueren. So weit in diesen überhaupt Einheitslosigkeit, unverbunden episodisches Anreihen verschiedener Personen und Scenen, serner starkes Ueberwiegen der Reflexion und Tendenz, die den Fluß der Erzählung durchbreche, will constatirt werden, insofern sinden wir den andern größern Roman "Dunst (Rauch)" um nichts tadelnswerther als den eben besprochnen auch. Ueberhaupt aber geben wir nur zum kleinen Theil die Berechtigung dieses Tadels zu.

In nettester Kurze ist das Kraftstück von Weltanschauung dieser Jungen so gegeben:

Ich habe Ihnen schon gesagt, lieber Onkel, daß wir keine Autorität anerkennen. Unser Handeln bestimmt nur die Rücksicht auf das Nügliche d. h. was wir für nüglich erkennen; heutzutage scheint es uns nühlich zu verneinen, und wir verneinen.

Mles?

Durchaus Alles!

Wie? nicht nur die Kunst, die Poesie? sondern auch .... Alles, erwiderte Bazarow mit unaussprechlicher Ruhe. Oder Sätze kehren wieder, wie etwa:

Ich meinestheils gebe nicht einen Groschen für Raphael.

Dergleichen Zeug ist höchstens abgeschmackt und versetzt uns in die schalkhafte Laune, mit welcher wir die nicht zu discutirende Dummheit belachen, — das ist grade die rechte Stimmung. So unschädlich ist freilich die Sache nicht geblieben; sie hat seither genug Verwirrung und Verirrung ins russische Leben und dazu auch unter uns in die Köpfe hineingebracht.

Das Feminin durfte nicht fehlen. Als erheiternde Draperie steht ein emancipirtes Weib da, echte Rasse Blaustrumps, bei welcher die Füchse Champagner trinken, um sich zum Abschied nach Gebühr über sie lustig zu machen. Dieses Kapitel 13 ist köstlich, und das Ausland hat seither Gelegenheit gehabt auch mit dieser Sorte des schönen Geschlechtes Bekanntschaft zu machen, deren Stärke und Freiheitsgefühl sich darin geltend macht, daß sie salopp umherbummeln, Studentenlieder singen, Cigarren ranchen und die Stummel in jede Ecke werfen.

Das Unicum, ohne das nun einmal Turgenjew nicht fertig wird, ift hier der Elegant Paul Petrowitsch, der aber unter seinen leeren Formen und Spielereien einen Fond von Innerlichkeit birgt und ein eigenthümlich zerstörendes Herzensschicksal durchlebt hat.

Das Gemälbe russischen Gutslebens, auf drei verschiedenartigen und mit wechselnden Personen besetzen Gutshösen aufgegriffen, ist hier ziemlich ansprechend von der gemüthlichen Seite genommen; die Repräsentanten sind einmal ganz gute Leute. Die total andre Seite eben dieses Lebens hat der Dichter ja anderwärts zur vollen Genüge gezeichnet.

Die weibliche Nihilistin hat Turgenjew noch einmal in der kleinern phantastischen Stizze "Bissionen" vorgeführt, die fast eine Art Supplement zu dem behandelten Roman bildet. Die Scene ist diese: Die junge Schöne liegt in verwildert unsauberm Anzug

am offnen Tenster, bläst eine Papiercigarre in Rauch auf und liest einen urmodernen chnischen Roman, und unten stürmt ein Hause trunkner Jünglinge lärmend durch die Straßen der Residenz.

Dem Roman "Bäter und Söhne" steht der andre, dem der Berfasser den auffallenden Titel "Dunst" (ober "Rauch", russisch Dym) vorgesett hat (1867, deutsch 68) ziemlich nahe; nur daß biefes Bilb eine andre Phase ber jungruffischen sogenannten Demofratie abspiegelt. Das beutsch-russische Wesen, besser gesagt russisches Treiben in Deutschland, und zwar in seiner vollen Berkehrtheit und Berdorbenheit, liefert die Grundlage; der Ort dafür, der Spielplat Baben-Baben, ift richtig gewählt. — Die Erzählung stellt eine nicht grade ungewöhnliche Liebesgeschichte bar: Herr Litwinow spendet seine erste Jugendliebe ber Schönen Fring, die ihm entgegenkommt, bann aber boch bem Zuge nach bem großen Beltleben nicht zu wiberstehn im Stande ift, Haus und Anbeter verläßt, in die vornehme Welt sich eindrängt und es wirklich dazu bringt burch Heirath eine reiche Fürstin zu werden. Nach einer Reihe von Jahren in Baben-Baben, wo Litwinow eben feine edelfinnige Berlobte Tatjana erwartet, fällt er nochmals in die Schlingen bes bämonischen Beibes, die ihn wieder vollständig gefangen nimmt, bas Berhältniß zu seiner Berlobten lösen macht und bann zum zweitenmal, als es den vollen Bruch mit dem verdorbnen hoben Weltleben gilt, im Stiche läßt. Wieder vergehn Jahre; die tief verlette Tatjana hat sich babeim auf's Land zuruckgezogen; ba findet Litwinow eine neue Beziehung zu ihr, fie verzeiht und wird nun boch seine Gemablin.

Wir verweisen zunächst auf eine unzweifelhafte Aehnlichkeit des durchgeführten Conflictes in den neueren "Frühlingsfluthen".

Darüber sind wir uns nicht klar, inwiesern bergleichen verberbte Sittenzustände specifisch deutsch-russisch sein sollen; in unser modernen Speculationszeit treten sie so ziemlich überall ähnlich auf. Wie dem auch sei, diese besondre Welt, eine ohne Schminke dem Leben nachgezeichnete Gesellschaft von grundverdorbenen Herren und Weibern, von Schwindlern und Laffen, Tölpeln und Taugenichtsen, hat jedenfalls keinen Grund sich bei dem Autor über Schönfärberei zu beklagen. Die Abgründe dieses ehr- und rechtvergessenen Lebens klaffen schwarz genug, und Verhältnisse wie da

dasjenige der Kürstin zu ihrem saubern Gemahl haben nicht blos einen Bug bobenlofer Unfittlichkeit an fich, sondern - mas für die Darstellung schlimmer ift - etwas erichreckend Bakliches, hinter dem gespenstig das nactte Verbrechen lauert. Alle diese Laffen. welche die feinsichtige Irina, der ein überschauender Verstand und trop Allem noch ein Funke nobler angelegten Gefühls geblieben ift, selber jo höhnisch zeichnet, sind die echten Bertreter der geift= armen und gefühlslahmen Genugmenschen, wie sie sich an allen Spiel- und Bade- und Touristenplägen schochveise gusammenbrangen und tiefer angelegten Naturen bas Leben in ber "Gesellichaft" unausstehlich machen. Aber das Uebel fitt tief: die gleiche Iring, bie mit einem von ingrimmigem Saffe geätten Spott über alle die Larven und Masten von Menschen hinaussieht, ist doch vom Gifte ber Scheinwelt so unheilbar inficirt, daß sie ihr nicht mehr entrinnen fann; es halt sie wie mit Retten fest. - Luxus von boshafter Malice der Feder ift es, wenn der Autor, nachdem er mit der jo jaubern Schaar entnervter Aristokraten, der fine fleur ruffischer Gesellschaft, die Zeichnung eröffnet, zu guter Lett grabe die gleichen Kreise uns noch in den Nebeln der Frömmigkeit conventikelartig vorführt, vom Spieltisch bes Croupier in den Betsaal ber verbuhlten Dame; zur Kenntniß war's an den ersten Lächerlichkeiten und Infamien genug ohne diese Schlufposse. beit ber Zeichnung ist übrigens eminent meisterhaft. Go geboren der Clique an

Fürstin Babette, dieselbe, in deren Armen Chopin seinen Geist aufgab, — in Europa zählt man etwa tausend Damen, die alle diese Auszeichnung beanspruchen; und Fürstin Annette, die ganz gewiß Effect machen würde, wenn nicht wie Ambra- und Sauerkohlgeruch bei ihr zuweilen das liebe Bauerndorf zum Borschein käme; und Fürstin Pachette, deren Mann das Unglück hatte in seiner hohen Stellung einen Kaufmann durchzuprügeln und 20 000 Rubel Regierungsgelder zu stehlen.

Wir könnten nicht, wie dies von andrer Seite geschehen, in die absolute Berwerfung der Heldin einstimmen; wer will von einem weiblichen Besen die sest entschloßne Reaction gegen die Strebungen eingeborner Naturanlage und das lang eingeathmete Gift einer

berauschenden Atmosphäre verlangen? Gewiß ist die Zeichnung richtig, diesmal einsach realistisch gehalten, und es liegt auch kein Grund vor, das Benehmen des satalistischen Beibes kurzweg das Spiel einer Kokette zu heißen; richtiger trifft die Schlußbemerkung auf sie: "Sie ist die wandelnde Verkörperung eines erbitterten Gemüths". Inconsequente Schwäche ließe sich eher dem Helden vorwerfen, der doch als eine so gesunde und tüchtige Natur gezeichnet ist.

In keiner Beise ferner können wir zugeben, daß die Erzählung erlahmt oder ermüdend sei: das Reslektirend-Tendenziöse paßt num einmal zum vollen Bilde dieser grundschlechten Kreise und scheint und gar nicht so übermäßig sich vorzudrängen, wie man das hat finden wollen.

Irgend ein Original muß Turgenjew immer haben, um gewisse Phantasiesprünge seiner Portraitirung darauf abzuladen; diesmal ist es der verabschiedete Hofrath Potugin, der im Leben schiffbruch gelitten.

Der britte förmliche Roman, von 1871: "Ein König Lear bes Dorfes" ist eine der wunderlichsten Gestaltungen, die Turgenjew je versucht hat, und das will viel jagen, da der Autor es immer geliebt hat sich in Curiosen zu ergehen. Gigentlich scheint die ganze nicht eben fleine Erzählung nur wegen einer einzigen Reichnung ba, und die ift der alte Ebelmann Martin Betrowitsch Charlow, wieder einmal eine Figur, auf die schwerlich ein Andrer verfallen ware: nach innerer und außerer Zeichnung ein Unicum; abelsstolz, rechthaberisch, gewaltthätig, etwas beschränkten Verstandes, dabei ein unförmlich titanischer Athlet, hat er etwas absolut Waldbärenartiges ober Borjundfluthliches an sich, wie denn gar eine Art Wald- oder moderiger Moosgeruch von ihm ausgehen soll. dieser halbe Riese, der in jeder seiner unförmlich edigen Bewegungen die Phrase ausdrücken will: ich bin der alte Edelmann Charlow. ich bin Herr, wer mag mich zwingen? wird durch den Undank zweier unnatürlicher Töchter so heruntergebracht, daß er unthätig und gedankenlos wird wie ein Kind, das Wenige an Ueberlegung gan; einbußt und brutend beim Fischfang fitt mit einer Angel, die nie Etwas fängt. Nur am Schluffe, als die Töchter mit Sulfe bes faubern Tochtermannes ihn gar zum Hause hinausgewiesen haben, rafft er ben letten Funken rachender Kraft zusammen und bricht mit Riesenstärke

das Dach ab, Alles zerschmetternd, was unter seine donnerschweren Fäuste fommt; mit bem letten Balfen fturzt er selbst und fällt als unförmlicher Klumpen todt nieder. Wir wissen nicht, wo eine solche Figur möglich, wo fie gewachsen sein foll? ob in den Wäldern Ruflands und zur Gisbarenzeit? Aber das wissen wir, daß sie in den vielfach modulirten Formen ihres Auftretens immer einen charafteristischen Eindruck macht, halb furchtbar und halb lächerlich: daß das in ihrer Nähe auftommende Gefühl aus ein Drittel Schred, ein Drittel Mitleid und bem letten Drittel Spott gemischt, daß eine reine Stimmung in dieser Atmosphäre unmöglich ist. Uebrigens ist diese Gestalt nach den Phasen ihres Handelns in der Zeichnung eine der durchgeführtesten, bald etwas mehr menichlich, bald mehr bärenhaft, aber furz immer wieder frische Striche ansetzend, die doch nichts Neues geben, da schlieklich immer nur ein chaotisches Ungethum bas Endergebniß bleibt. — Neukerlich weniger abstoßend, aber in ihrer Art sehr frappant und moralisch bem Gefühl bes erschreckten Abscheus rufend, stehn beiden unnatürlich entarteten Töchter da; und vollends eine Kröte, die wir zertreten möchten, ift ber faubere Schwiegerjohn, ein erst friechendes, bann übermüthiges Jüdchen, bas aus ichäbigstem Eigennute nicht blos die ganze & la Lear sich abspinnende Familiengeschichte betreibt, fondern auch die zweite Tochter, die Schwefter seiner Frau, verführt und nun beibe unter einer fast unerklärlichen Tyrannei fefthält. Kommt hingu eine Urt verteufelt boshaften Bajaggos, queckfilbern, zungenfertig und bubisch. Summiren wir, so muß uns klar werden, daß wir uns in recht netter Gesellschaft finden, der es jeden= falls an Driginalität nicht fehlt, aber auch nicht an phyfischer und psychischer Hählichkeit; an den Exemplaren fonnte die Schöpfungsgeschichte des Menschen vielleicht die Affentheorie demonstriren. Infofern ist das Gepräge echt ruffisch, als ein berartiges Zusammenwürfeln von Gesellschaftselementen, mit dieser urwüchsigen Bosheit, Recht= lofigfeit und Gewaltsamfeit, jedenfalls nur unter bem Regime ber brutalen Leibeigenschaft und des Tartarismus gebeihen fann. milbert nicht, daß mindestens eine recht liebenswürdige Figur in ber Gutsbesitzerin Natalja Nikolajewna mitspielt und zu dem wunderlichen Waldbaren in einem findlich anziehenden Verhältnisse steht, wonach die jüngere Frau förmlich als die geiftige Beschützerin

bes Riesen sigurirt — ein gradezu menschlich höchst anmuthendes und übrigens logisch durchaus begründetes Berhältniß, aber auch das Einzige, an dem wir uns erfreuen mögen. Richtig ist, und das giebt dem sonst widerwärtigen Gemälde Relies, daß eine starke Zahl von Einzelheiten wohl geeignet sind zur Zeichnung russischer Gutswirthschaft. Natürlich konnte dabei auch wieder sein Lieblingsethema, der Fluch der Leibeigenschaft, nicht underührt bleiben, nur daß es der Dichter diesmal zu einer Scene von sprechendster Komik verwendet hat. Als der ganze Kreis der leibeigenen Bauern, die der alte Charlow mir nichts dir nichts mit seinen Gütern an die Töchter verschenkt, beisammen ist, um die seierliche Uebergabe mit ihrer sehr übersstüßsigen Gegenwart zu beehren, schnauzt sie der Kreisrichter mit der noch überslüßsigeren Frage an: ob sie gegen die geschehene leberweisung Einwendungen zu machen hätten?

Alle Zeugen frümmten sich sofort gleichsam in sich selbst zusammen. — Ihr Teufelskerle, habt ihr etwas einzuwenden? schrie nochmals der Friedensrichter. — Durchaus nicht. Ew. Hochwohlgeboren, antwortete jetzt tapfer einer von ihnen, ein pockennarbiger Mann mit gestutztem Kinn- und Schnurrbart, ein verabschiedeter Soldat. — Es ist doch ein Wagehals, der Jeremegitsch! sagten die andern Zeugen von ihm, als sie nun aus einander gingen.

Mit solchen Unterthanen konnte ein Czar Alexander wohl daran benken eine Opposition einzurichten!

Der Auftritt von dem gewaltsamen Ende des alten Mannes ist erschütternd, der Ausgang der beiden unnatürlichen Töchter höchst befremdend und eigenartig gedacht.

Noch sind zwei kleinere Erzählungen anzuführen, die für die Art seiner Federzeichnung, für die Originalität des Wesens und die Wucht des Talentes wesentlich kennzeichnend erscheinen, ohne sonst von besonderm Gehalte zu sein.

Liebt er es boch auffallenb — ein seltsamstes Beispiel "Die lebende Mumie" trasen wir schon in den Stizzen; "Wumu" und andre ergänzen die Reihe — Geschichten zu erzählen, die fast ohne Inhalt sind und sich fast ganz in die bloße Zeichnung, in Genrebilden und Phantasiespiele auflösen. Und da wahrlich, gerade da ist aller Grund die erstaunliche Darstellungskunst zu bewundern,

welche uns das Einsachste interessant macht, uns gespannt hält durch eine Erzählung, die uns ungemein wenig zu sagen scheint. Da ist alle Kunst des Portraitirens und Gruppirens aufgewendet. Solcher Art ist "Jakob Passinkow". Weiter nichts als die kleine stille Herzensgeschichte — Lebensgeschichte mögen wir's kaum heißen — eines idealistisch=romantischen Kopses, dem das Schicksal nicht gnädig ist; die einzige, nie laut gewordne Liebe, die er im Herzen trägt, bleibt unerwidert; ungeliebt, unverstanden und freudlos geht er durch's Leben und endet früh eines gewaltsam herbeigeführten Todes. Mit liebevoller Treue ist die Gestalt gehalten; sehr wohl gethan, daß ihr auch die gutmüthig aufgedeckten kleinen Lächerlichskeiten nicht sehlen. Alles das macht ein einsachstes Traumidyll aus. Die ins Einzelnste eingehende, offendar nach auffallenden Specialzügen suchende Feinheit der Charakterzeichnung spitt sich zu in dem eigenthümlichen Portrait der Familie Slotnisky.

Das gewagteste vollends, das bizarrste aller Experimente seiner Teder ist die um 1863 erschienene Stizze "Erscheinungen" — eine jener excentrischen Phantasien, die in Wahrheit keinen andern Sinn ober Amed zu haben scheinen, als die Gedankenspiele eines originellen Ropfes offenzulegen. Da macht fich das volle Raffinement der Zeichenkunft geltend. Ella, eine zugleich vampyr= und feenhafte Lufterscheinung, entführt ben Dichter über die Länder und Städte ber Erde, zeigt ihm aus ber Bogelperspective bie Dinge der alten und der neuen Welt und verschwindet nach der dritten nächtlichen Luftfahrt vor einem plöglich auftauchenden graufig gespensterhaften Phänomen, das als das allvernichtende Brincip, der Zerstörer des Universums erscheint. Das ganze Gebilde nimmt sich wie eine großartig gespenstige Tragödie aus, aber ohne Entwicklung, ohne logisches Baud, ohne Abschluß. Schlufphänomen wird durch die Unbestimmtheit, durch das Unfaß= bare und Unsagbare, das ihm anhängt, in den Rang der finstersten. unheimlichsten Schreckensgestalten erhoben, mit denen sonft die an Trug= und Schreckbildern so üppige Phantasie der frangösisch= englischen Romantifer geschäftig verkehrt. Wer will ein Bendant zu ber über alle Magen wunderlichen Schöpfung suchen? wer findet sich, der uns genau jagen könnte, mas er aus dieser selt= jamen Laune der Phantafie machen foll? Gine gewaltsame und gewaltige Phantasmagorie, eine geistige Fata Worgana blendet; aber erklären läßt sie sich nicht.

Sehen wir uns noch mit einem Blick nach dem alternden Turgenjew um, wie er sich in seinem jüngsten Romane darstellt, von welchem bereits zwei deutsche Uebersetzungen vorliegen: "Die neue Generation" oder "Neuland" (beide Berlin, 1877).

Offen gestanden: da erkennen wir den großen Erzähler nicht mehr, sei's daß bereits das Alter, sei's daß die nichtige Misere des Objectes ihn geschwächt habe. Es ist ein absolut trostloser und auch ein etwas leerer Eindruck, den dieses Bild hinter sich läßt. Wenn solche Leute die "neue Generation" in Rußland ausmachen, so geht die Aussichtslosigkeit für irgend eine rettende That ins Grenzenlose.

Nehmen wir gleich den Helden! Wer oder was ist denn dieser Neschdanow, der mit einer Benfion zur Ruhe gesetzte Bastard aus hohem Hause? In der That der ruffische Hamlet, wie einer der Mitsvieler ihn lachend heißt. Da begegnet er uns zuerst, mit allerlei Bücherkram umgeben, in einem ziemlich obseuren Logis und eben jo obscurer Gesellschaft, die von irgendeiner obscuren Berichwörung offenbar social-politischer Natur, etwa einer Erhebung bes russischen Bauernvolkes, das sie weder kennt noch versteht, Es ware allzuviel Chre, wollten wir diese Compagnic von Leutchen Verschwörer taufen; sehen wir näher zu, so berufen fie sich nur auf einzelne nichtsjagende Personen, von denen eine bie andre über ihre Mission und Erfolge für's Werk, wie sie's heißen, täuscht: sie haben weder ein Ziel noch eine Bartei, weder Haupt noch Leitung; es sind in Berschwörung machende Träumer. Bollends Neichbanow felbit, dem denn doch eine Art Halbblutaristofratie antlebt, weiß gar nicht, was er bei bem Werk, aus bem natürlich bas reine Nichts wird, aus seiner Berson machen Er wird auf furze Zeit Hofmeister im haus eines durch foll. vornehm berechnete Feinheit der Lebensformen ausgezeichneten hoben Diplomaten; gewinnt die Zuneigung einer im Stillen miß= handelten, sich unglücklich fühlenden und durch ganz besondre Energie des Wejens hervorragenden armen Bermandten (Marianne) bes Hauses, und die ist die eine von den zwei einzigen tüchtigen Sauptgestalten im Roman, beren thatfräftige Entschiedenheit und

Charafterfestigkeit um so flarer und schärfer sich abheben von ber Richtigkeit und Ohnmacht dieser schwaßenden Revoluzer. führt sie, ohne nur recht zu wissen, ob er sie eigentlich liebt und heirathen will; furz, er lebt in dieser Ungewißheit eine Zeit lang verborgen bei einem Gesinnungsgenoffen. Dann will er seine Mission antreten b. h. ben Bauern von ihren niedergetretenen Menschenrechten vorvredigen und ihnen Revolutionsgebanfen beibringen; aber o weh, da kommt er übel an. Die Leute verstehen ihn rein nicht; sie appliciren auf ihn gröblich die Grundvorstellung. Die sie sich von einem echten Bolks- und Freiheitsabostel machen. daß er nämlich recht ungeheuerlich mit ihnen Branntwein faufe: und fie füllen ihn am hauptmiffionstag feines Lebens fo an, baß er förperlich und geistig gleich beroutirt und bemontirt heimgetragen werden muß und findet, seine Aufgabe sei aus. empfiehlt er in einem Abschiedsbriefe dem gemeinsamen Beschützer. ber in der That besser für sie paßt, weil er ein Mann ist, ber zweite wirkliche Charafter im Stud; auch träat sich ihre Reigung bald ungesucht auf diesen über, und die zweie werden ein glücklich Neschbanow hat sich erschossen. Wir wissen nicht, sollen Chevaar. wir ihn glücklicher oder unglücklicher heißen als jenen andern Sendboten von gleichem Werthe, den armen wunderlichen Edelmann Markelow, den die gleichen Bauern, welchen er Menschenrecht und Revolution predigen will, mit eigner Sand gefangen nehmen und bem Richter überliefern? Und wir wissen auch bas nicht: Wo liegt die größere Summe von Nichtigkeit, Incongruenz und Miserabilität: in dieser halbverthierten, saufenden und brüllenden Bauernheerde, die wahrscheinlich das ruffische Landvolk neuesten Stils barftellen foll und ihre eignen Freiheitsapostel, welche für ben Begriff biefer Schabel Spanisch reben, mighandelt ober ausliefert? ober aber, liegt fie in diesen Aposteln selbst, wunderlichen Räuzen, verworrenen Schwärmern, unlautern Röpfen, Baganten, Reiglingen und Verräthern? Rurz, wo wir uns umsehen - selten haben wir ein traurigeres, lichtloseres, elenderes Gemälde getroffen. Und da fragen wir uns denn doch: was foll überhaupt ein solches Bortrait? und ist das wirklich die neue Generation in Rufland? Wenn aber, bann hatte sie keine Eristenzberechtigung weber im Leben noch in der Dichtung; hatte auch feine Bukunft.

Die Priginale alle, mit benen Turgenjew's Geber von jeher io aern fotettirte und beren sie eine recht ansehnliche Bahl geschaffen, find hier zu förmlichen Verzerrungen verkehrt, auch wenn wir von den bereits genannten Neichdanow und Markelow absehen. jollen wir aus dem plump zugeschnittenen Ditrodumow und feinen ausactretenen lleberschuben machen? was aus der Cigaretten rauchenden Thefla Majchurin? was aus dem raubhaarigen, rundföpfigen, jäbelbeinigen Zwerg Baftin und seinem wunderlich foreirten Humor? was aus diesem fein gebürsteten Ministercandidaten Gipjagin und jeiner viel schlaueren, sußlichen und intriganten schönen Gemahlin? was aus dem hocharistofratischen und aut firchlichen Alaneur und Bengel Kalomeizem? Der einzige Mann im Stud ist der Fabrikbirector Solomin. Auch er ist am "Bert" engagirt, aber bald erfennend, mit was für phantaftischen Beistesgenoffen und was jur einem verstandlosen Saufen er zu rechnen habe, reservirt er sich, ohne ben Ropf zu tief in die Schlinge zu steden: flar und entichieden, welterfahren, flug abgebunden, im rechten Mugenblick handelnd und im rechten zurücktretend, dazu durchaus chrenhaft und dienstfertig, ja opferbereit und gemüthvoll, ift er eine ganze, somit eine schone Figur. Und zu dieser Berson stimmt Illes: das freilich nichts weniger als elegante, aber recht anheimelnde, aus zwei in einander laufenden Zimmern bestehende Aipl, das er in ber von ihm dirigirten Fabrit seinen beiden flüchtigen Schütlingen bereitet: gang besonders aber das auf's Innigite ihm ergebene und deswegen auch den neuen Freunden in zuvorkommendster, fast zarter Art bereit stehende Dienerpaar Baul und Tatjana. ganze Existenz, materiell und geistig, macht in summa ein volles einheitliches Bild, ein freundliches Idyll aus. Selbst an dem höchst draftisch geschilderten Schmutz in der Fabrik und um sie her stoßen wir und nicht. Der sehr praktische Director weiß gang wohl, was der Herr verlangt und was die Arbeiter leisten können und wollen: weiß gang wohl, daß er bei dieser Bevölkerung mit englischen Reinlichkeitsexperimenten höchstens verfehlt unhaltbares zuwegebrächte; mit den Leuten muß er in schmutiger Arbeiterjade verkehren. "Er ist einer der Unsern, aber gescheidter als wir"; da licat bas gange Geheimniß seiner Macht über die Leute, und ba liegen seine Erfolge.

Dagegen die eitelsten aller Kante sind zweie aus diesen Berschwörern: der allerdings etwas im Hintergrund gehaltene Kislakow, ein Bürschehen von zweiundzwanzig Jahren, der in seinen Briefen nur von den eignen Großthaten faselt, wie er Fourier's "Theorie der Leidenschaften" verbessert, bereits alle Probleme des Lebens und der Leidenschaft gelöft habe, und wie er Rußland umgestalten, es rütteln und ichütteln wolle. Im Verlaufe verduftet der Brahlbans. Ihm ist ebenbürtig der reiche Kaufmann Goluschkin, ein Sybarit, der offenbar Revolution spielt, weil er nichts Andres mit seiner lieben dicken Verson anzufangen weiß und in diesem Lager meint Blat gefunden zu haben, um fich ein Air zu geben. Als das Revolutionsspiel entdeckt und der Wicht gefangen gesetzt worden, wirft er sich den Richtern zu Füßen, fleht alle Beiligen an, verräth Alles was er weiß und Alle die er kennt und noch Etwas bazu. So sind sie! Da ist benn boch ber obengenannte Edelmann trot aller Schrullen und Bunderlichkeiten ein andrer Befell: ein Mann, ber an feiner Gefinnung festhält, es fomme, was da wolle.

Ohne eine Originalität echt Turgenjew'schen Stils kann's auch hier nicht abaehn. Und sie ist gefunden in dem anachronisti= schen, urnaiv lächerlichen, mumienartig in ihr Häuschen eingeschrumpften ober eingepuppten, seit siebenzig Jahren wie eine Uhr aufgezogenen, übrigens herzlich unschuldigen Cheparchen Fomuschka und Fimuschka, - zwei unzertrennlichen Papageien, gutmuthig bis zur Dummheit, bis zur Beiligkeit! "Gine wahre Weder Politif noch Literatur noch sonst etwas aus ber heutigen Welt bringt bort hinein. ..... Ein bickbäuchiges Häuschen, desaleichen man heut zu Tage nirgends mehr zu sehen bekommt. Der Geruch, der es erfüllt, ist Rokoko; die Bewohner - Rokoko; die Luft, die man einathmet — Rotofo; Alles was man dort zu sehen bekommt — Rototo; Ratharina II., Buber, Reifröcke — bas reinste achtzehnte Jahrhundert! Nicht einmal der Zwerg fehlt." — Das Gemälde ist weit gesponnen und enthüllt uns ich will nicht jagen die ganze Meisterschaft, wohl aber die volle Seltsamkeit, Laune und präciose Raffinerie, die Turgenjew seiner Phantasie und jeinem Griffel zu leihen versteht.

Unser Opus ist total nichts Andres als die Illustration zu dem Sate: "Alle, alle sind unzufrieden; aber kein Einziger ist unter diesen Leuten, der auch nur zu wissen wünschte, wie man diese Unzufriedenheit beseitigen könnte". Und damit soll die ganze Generation gezeichnet sein. Trostlos! Nochmals: wer macht die traurigere Figur — diese unberusenen, unslüggen und grünen Prediger von unverdauten socialistischen Theorien — Phantasten und Narren, Charlatane und Speculanten, Spizduben und Verzäther, unbärtige Bürschchen und verbrannte Köpse; oder ihre Zuhörer, das Volk, das vor diesem Zeug steht wie Bileam's Gel? Selten hat uns eine Schrift schreiender den Eindruck des Hohlen, Nichtigen, unsäglich Jämmerlichen der ganzen dargestellten Welt hinterlassen. Und dazu sagen wir: Eine solche Welt ist kein Object für die Poesse, darf es nicht sein, und alle Kunst eines Turgenjew genügt nicht sie erträglich zu machen.

Unsers Autors Stellung zur Zeichnung des Nihilismus und damit die Beurtheilung, die er langehin ersahren hat, ist so bedeutsam, daß ich mich zum Schlusse noch näher auf diesen Gegenstand einlassen will.

Trop Allem, was die Lecture seines letten Buches unerquidlich macht, bleibt so viel gewiß, daß Turgenjew hier wie in dem ältern Werke "Bäter und Söhne" bie psychische Wesenheit und ästhetische (resp. unästhetische) Erscheinungsform dieser modernsten Culturfrankheit treffender gezeichnet hat als die meisten Mobe gewordenen Alugschriften über diese Specialität. Bas jene zwei hochwichtigen Seiten ihres Wesens betrifft, so scheint mir der Romanbichter sogar tiefer ins Mark zu bringen als die speciell zur' Belehrung barüber abgefaßten Bücher. Die eingehendste Compilation Dieser Art, die mir zu Gesicht gekommen, ist ein Buch des Italieners 3. B. Arnaudo, das Henri Bellenger ins Französische übertragen hat. Ungeachtet es nicht blos im Grundtexte, sondern auch in der französischen Uebertragung rasch zwei Auflagen erlebt hat, fann ich das Buch nur als eine in gewichtigen Stücken irrthümliche und mittelmäßige Arbeit betrachten, die nicht gewonnen hat durch die nutlosen Noten und das höchstens vermöge seines blinden Deutschenhasses charakteristische Vorwort des Franzosen. Vielleicht der ärgste ober verlegendste Irrthum ist dieser, daß der Autor meint: ohne

A. Herzen's Borgang wäre der Nihilismus wohl gar nicht entstanden. Das ift grundfalsch; die Zuruckführung einer Erscheinung, die überhaupt auch nach Arnaudo mitten aus dem gangen Getriebe ruffischer Staats- und Besellschaftszuftande herausgewachsen ist und nur in biesem Bangen ihre Erflärung findet, auf eine einzelne Berson, und sei sie noch so mächtig bestimmend gewesen, überhaupt völlig unstatthaft. Auch barin sieht ber große russische Sittenzeichner klarer. Er hat auf den Grund geschaut und höchstens zu milbe gemalt. Wenn ihm die Partei nach jenem ersten großen Berke, welches sie traf, vorgeworsen hat, er habe sie blos carifirt, jo behüte uns der himmel vor jener Wirklichkeit, wie sie uns Tichernitschewski's Roman in der Gestalt des Herrn Rakhmetow barlegt oder wie wir die Fanatifer jüngstens an der Arbeit erfahren ober auch aus den Grundsätzen der Parteijournale (wie "Land und Freiheit") kennen gelernt haben!

So viel steht fest, daß es unser große Dichter ift, welcher der Partei ihren markanten Namen gegeben hat; gleichgültig, ob er selber 1860 bei einer Reise auf der Jusel Wight zum erstenmal in dem jungen ruffischen Mediciner Andrejew, der eben frisch von ber Petersburger Universität kam, eine Figur dieser Art vor sich sah, die er mit dem Blick des Genies gleich als einen Typus erfannte. Auf alle Fälle aber lieferte Turgenjew damals - das ist oben constatirt — in seinem jungen Bazarow eine weitaus gut= muthigere, noch ziemlich unschuldige und nicht so ganz unspmpathische Nüance. Gleichwohl erregte' der Roman in Rugland einen großen Merimee, der ihn ins Französische übertrug, hat richtig bemertt: "Weder die leidenschaftlichen Aritiken noch Berläumdungen noch die Injurien der Bresse, nichts hat dem Erfolge des Buches In Rußland, wie übrigens anderwärts auch, jagt ihr nicht ungestraft benen Wahrheiten, die keine von euch verlangt Indem er zwei Generationen seiner Zeitgenossen zum Begenstande seiner Studien machte, hat Turgenjew den Gehler begangen keiner von beiden zu schmeicheln. Jede Generation findet das Portrait der andern sprechend, hält aber das ihrige für eine Carifatur. — Lynx envers nos pareils et taupes envers nous, aucre fennen wir nur die Photographien unfrer Nebenmenschen. Die Bäter haben reclamirt, indem sie in der That in jenem Roman keine zu

gute Figur machten; aber die Söhne, noch empfindlicher, haben einen großen Lärm gemacht, als sie sich in der Person Bazarow's gezeichnet sahen."

Kein Grund dazu! Schlimmer kommt die ganze russische Gesellschaft weg in Piscemski's gleichzeitigem, auch dem Rihilismus gewidmetem Gemälde, das er "Das stürmisch bewegte Meer" betitelte; um nicht zu sprechen von Dostojewski's zwei einschneidenden Portraits. Wer nicht verblendet ist, wird auch Turgenjew's zweite Zeichnung, so trostlos sie ist (— meine Angriffe galten der ästhetischen Berechtigung —), nur noch zu milde, zu wenig scharf finden.

Darin aber irrt der große Verfasser, wenn er, seine eigne geschulte Vernunft auf die Andern übertragend, meint: ein versmittelndes Terrain lasse sich heute finden, auf welchem die großen Schäden seines Landes friedlich ausgetragen werden könnten. Russische Antwort auf diese wohlwollende Anschauung ist ihm unmittelbar von den regierenden Kreisen gegeben worden.

Der Mann, der erst die Alten und dann die Jungen in ihren Schwächen und Thorheiten gezeichnet und so für lange Zeit von beiden nur Widerwillen, sast Haß geerntet hatte, ist bei der letzten Anwesenheit in seinem Lande über alle Maßen geseiert worden, zum Aerger der Regierung. Es ist höchlich die Frage: ob die Theilnehmer an jenen Ovationen nach rechts und links, der autofratischen Regierung wie der socialen Destruction gegenüber, gesunde Einsicht und Unbesangenheit besitzen; was aber nicht in Frage steht, ist dieses, daß wir uns ohne allen Rückhalt freuen dürsen über die Huldigung, die dem Genie geworden.



85. D. ne

3m Berlag von 3. 3. Weber in Leipzig ift erichienen und burch alle Buchhandlungen zu begieben :

## Literatur und Cultur des Neunzehnten Jahrhunderts.

In ihrer Entwidelung bargeftellt von Brof. Dr. 3. 3. Sonegger.

Zweite, durchgesehene und vermehrte Unflage.

Breis brojchirt 6 M.

Der Berfasser dat sich dier eine Aufgabe gestellt, beren vollkändig bestiedigende Leiung nur einem glängenden Talente in diesem Grade gelingen konnte. Denn inmitten des Wirtfals der Entwickelungsgeschichte einer Beriode die Geschichte derfelden zu schreiben, ist ein schwierig Ding. Schon die Rübnheit des Entwurfs also ist dober Anerkennung werth, und was die Ausstung betrift, so wird kein Urtbeilefähiger, welcher die Schwierigkeiten des Unternehmens zu ermessen vermag, austeben, zu sagen, daß der Bersasse im Grangen und Greiben das Richtig getroffen dat, daß der Judalt seines Buches von großer Belesenbeit, eistrigem Rachtenken und vielzialtrigem Berarbeiten des empfangenen Beigfes zeugt, daß eine sodene und vielzeitige Empfanglichteit überall wohlthuend hervortritt, die Anschaung beutlich und bestimmt, das Urtheil human ericheint. Horneger dat es sich aber außerdem angelegen sein lassen, in der zweiten Auflage seines Wertes den reichen literarischen und entrurbistrichen Steff auch noch des letzen Decenniums in scharschichtiger Weise zu behandeln.

## Grundsteine

einer allgemeinen

## Culturgeschichte der Neuesten Beit.

Bon Brof. Dr. 3. 3. Monegger.

5 Banbe. Breis 42 DR.

- 1. Band: Die Beit des erften Raiferтрен 7 At. 50 Pf. reidis.
- 3. u. 4. Band: Das Julikonigihum und à 93b. 9 A. die Bourgeoific. . .
- 2. Band: Die Beit der Reftauration.
- 5. Band: Dialitienk des Culturganges und feine Endrefultate. 7 AR. 50 Df.

Diefes umfangreiche Bert ift gleichfam ble meitere Ansführung bes in "Literatur und Gultur" in Umriffen behantelten Stoffes. Bie febr ber Berfaffer es verftanten bat, feinen gemaltigen Stoff, in umrigen venanceiten eropes. Wie feit ber Ber Bertager es verstanden gat, seinen gewaltigen Stoff, namentlich in den zahliefen fich martig berausbebenten. Charafterbilbern epochemachenter Berionlich teiten, lebensvoll und allenthalben von eigensten Gescherbeitern ans, zur fesselnben Vecture zu gestalten, ist von der Krift einstimmig auerfannt. Die honegger ichen "Grundsteine" sind das Ergebnig jahrgebnietjanger Studien und es leicht vielleicht ihr bechses Vod: daß sie beim Leier dennoch ben Eindrud gludlicher Inspiration gurudlassen.

## Katedismus der Culturgeschichte.

Bon Brof. Dr. 3. 3. Sonegger.

Preis in Originaleinband 2 Dt.

Der Berfaffer ter "Literatur und Gultur tee Reunzebnten Jahrhunderte" und ber "Grundfteine einer allgemeinen Gulturgeichichte ber Reueiten Beit" unternimmt es, in bem vorliegenden Katechisms ein in folder übersichtlicher Rurze wohl noch nicht verhandenes Bild ber gesammten Gulturgeichichte zu entrollen. Ein ichwerer und gewagter Beriuch. Wir durfen jedoch auswerechen, daß es bem Autor gelungen ift, in flarfter Gruppring und pragnanter Daffellung fein riefiges Material ju bemalitigen. Ge fet oaber fein trefflicher Katechismis allen benen, Die fich in biefen materiell brangvollen Jabren noch berg und Sinn für bie Entwidelung ber Ibeale ber Penichbeit bewahrt haben, biermit auf bas Warmite empiebten.

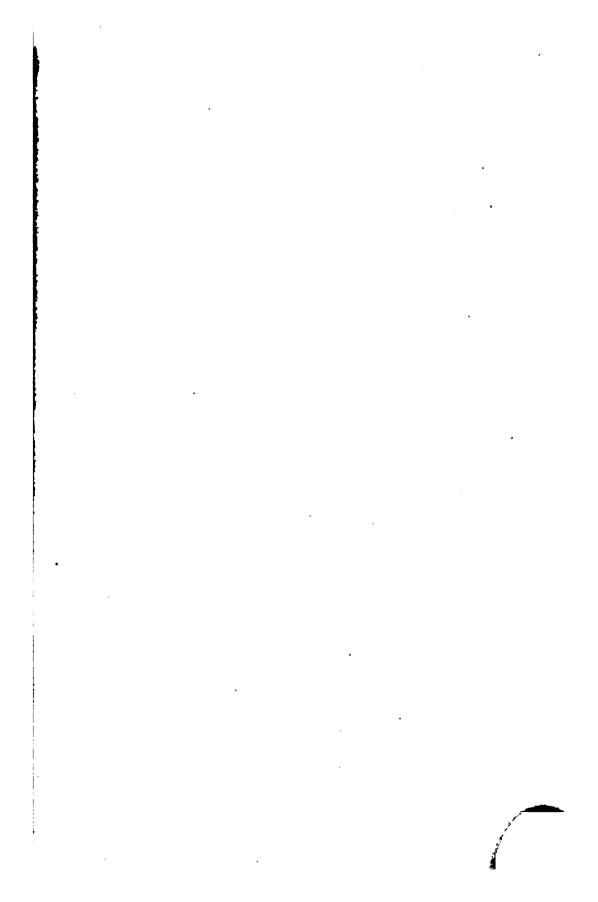

. 

\_\_\_\_\_

•

.

·

.

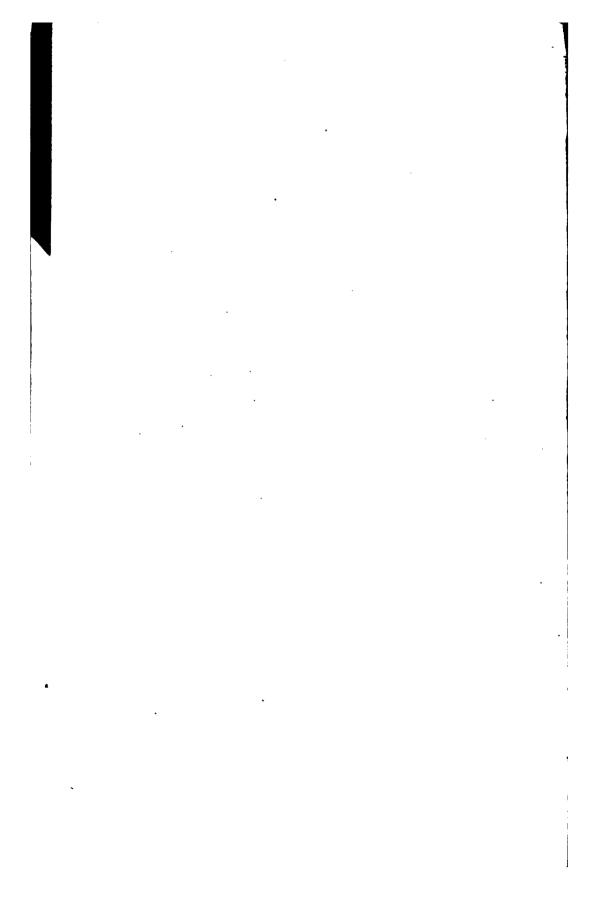